

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

N: -

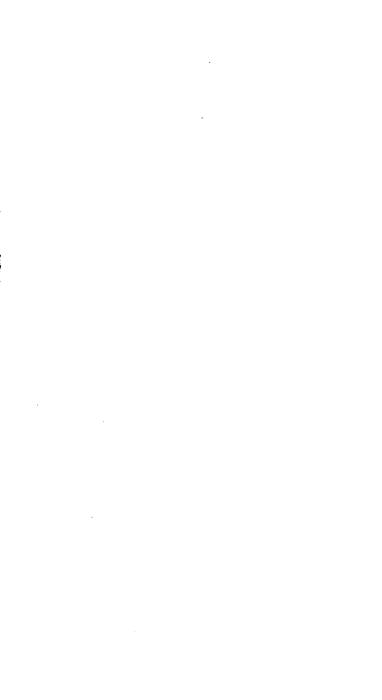



the concurrence of the concurren

tion of brest

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILBEN FOUNDATIONS.



# Neue Bibliothek

der schönen

# Wissenschaften

# H L

der freyen Künste.



Ersten Bandes erstes Stuck.

Leivzig, in ber Ondischen Buchhandlung.

1 7 6 5.

Simulation of the second secon

Aut of the

\$ 15 mg



1.

Herr Stephan Falconers Gedanken von der Bildhauerkunft, welche er in der Königl. Akademie der Mahleren und Bildhauers kunst den 7 Jun. 1760 vorgelesen. Aus dem Französischen.

#### Meine Berren! "

in dieser Afabemie gegeben werden, welche in dieser Afabemie gegeben werden, aufmerksamer seyn, als ich. Man hat die Kunstler oft aufgemuntert, ihre Gedanken über unfre Kunste der Gesellschaft mitzucheilen. Man hat aber auch zuweilen behauptet, der Kunstler musse nur mit der Bleyseder und Reißkohle in der Dand bavon reden, und es den Kennern überlassen, uns von unsern Fähigkeiten zu unterhalten. Ob ich dieser lehtern Mennung zwar ziemlich zugethan bin, so habe ich doch meine Ursachen, warum ich heute von derselben abweiche. Man verlangte einnige Gedanken über die Vildhauerkunst von mir (\*), und

<sup>\*)</sup> Sie find für den Artifel Seulpture des Distionaire Enciclopedique aufgefest.

<sup>17.</sup> Bibl. I. B. 1 St.

2 ....

und ich glaubte, daß ich solche nicht bekannt machen burfe, ehe ich sie ihrem Urtheile unterworfen hatte. Ich habe sie zum Theil meinem Lehrer dem Hrn. le Moine zu danken. Finden sich aber einige Begriffe, die einer richtigern Bestimmung bedurfen, konnte ich sie einem bessern Nichterstuhle unterwerfen? Nan ihm muß ich die Verbesserung meiner Fehler erwarten.

Die Bildhauerkunst sowohl als die Geschichtse kunde, sind die dauerhaftesten Bewahrerinnen der Tugenden und Schwachheiten der Menschen. Wenn wir in der Statue der Benus den Gegenstand einer wolftistigen und ausschweisenden Verehrung sehen, so haben wir hingegen in der vom Marc Aurel ein berühmtes Denkmal der Verehrung, die man einem Wohlthater des menschlichen Geschlechts erwiesen.

Diese Kunst zeigt uns die Laster unter göttlichen Bildern, und stellt uns die Scheusale, welche die Geschichte nur erzählet, noch schrecklicher vor. Auf der andern Seite beseelen die edlen Züge von den tressellthen Männern, welche so lange als ihre Bildsäulen zu leben verdient hätten, uns mit der Empfindung eines edlen Nacheisers, der die Seele zu den Lugendienes edlen Nacheisers, der die Seele zu den Lugendienes edlen Nacheisers, der die Stelle zu den Lugendienen, Easar sieht die Statue Alexanders, er fällt in ein ernsthaftes Nachdenken, und mit ihränenden Augen rust er aus: Wie groß war dem Glück! In meinem Alter hattest du schon einen Theil des Erdbodens besieget: und ich habe noch nichts zu meinem Rühmte gethan!

Der

Der murdigste Zweck der Bildhauerkunst ist von Seiten der Moral, das Andenken berufinmer leutet zu verewigen, und um so viel kraftigere Musker der Lugend aufzustellen, je weniger diejenigen, welche fie ausübten, für uns Gegenstände des Neides sein burfen. Wir haben das Bild des Sokrates, und versiehren ihn. Lebte er noch unter uns, wer weis, hate ten wir Muth genug ihn zu lieben?

Die Bildhauerkunft hat einen andern, bem Scheine nach weniger nüglichern Zweck, wenn sie bloß zur Belustigung die net. Aber auch alsbenn kann sie die Scele zum Sweten und Bosen reizen. Zuwellen wird sie nur gleichgultige Empsindungen erwecken. Der Bildhauer ist eben so wie der Schriftsteller zu loben oder zu tarbeln, nachdem er seine Gegenstände entweder anständig oder beleidigend vorstellt.

Wenn der Künstler sich vornimmt, die Oberstläche des menschlichen Körpers nachzubilden; so muß er es nicht ben einer frostigen Aehnlichkeit beswenden lassen, wie etwa ein Mensch vor dem belebenden Hauch sein würde, der ihn beseelte. Diese Wahrheit, wehn sie auch noch so richtig ausgedruckt ist, wird wegen der zu großen Genauigkeit ein eben so frostiges tob verdienen, als die Aehnlichkeit ist. Die Geele des Anschauers wird nicht gerührt werden. Die tebende, die begeisterte und von teidenschaften gesreizte Natur, muß der Meister in Marmor, Erz, Stein, u. s. w. bilden.

Alles was ber Kunstler nachahmen will, muß' ben ihm ein beständiger Gegenstand seines übenden A 2 Sleif

### Herr. Falconets Gebanken

Bleifes fenn. Wenn Diefer Gleif burch Benie erleuchtet, burch Geschmack und Ueberlegung geführt, mit Genauigfeit ausgeübet, burch bie belohnende Aufmertfamfeit ber Furften, und burch Rath und tob anbrer großen Runftler ermuntert wird, fo mirb er Meifterftude bervorbringen, welche benen toftbaren Dent. malen gleich find, bie über bie Barbaren vieler' Jahrhunderte gesteget haben. Bildhauer also, die es nicht bloß ben bem Tribut ber Lobeserhebungen, melche jene erhabnen Werke ber Runft mit fo viel Recht verbienen, bewenden laffen, fonbern bie fie mit tiefen Rachsinnen studiren, sie zur Richtschnur ihrer Werke nehmen, folde Runftler werden jene vorzug. liche Bollfommenheit erreichen, bie mir in ben griedifchen Statuen bewundern. Benn es erlaubt mare, jum Beweife Werte unfrer noch lebenben Bilbhauer anzuführen, fo murben fich Benfpiele in Paris, Choifp, Dresben und Berlin finden.

Nicht nur die schönen Statuen des Alterthums, sondern überhaupt alle Werke des Genies, wie sie auch heißen mögen, sollen uns jur Nahrung dienen. Das lesen des Hamer, jenes erhabenen Mahlers, wird die Seele des Kunftlers erheben, ihm ein sale, ches Bild der Größe und Majestat einprägen, daß die meisten Gegenstände, die ihn umgeben, ihm Atomen scheinen werden.

Das größte, erhabenste und auserlesenste mas der Geist des Bildhauers nur bilden kann, muß alles mal den Ausbruck der in der Natur möglichen Vershältnisse, ihrer Birkungen, ihrer Spielwerke, ihrer zufälligen Abwechselungen in sich enthalten: ich menne,

menne, die idealische Schönheie in der Bildhaueren fowohl als in ber Mahleren, muß aus bem gesammleten einzelnen Schonen in ber Natur besteben. Das wahre wesentliche Schone ist vorhanden, aber es ist in die verschiednen Theile des Gangen gerftreut. Diefes Schone empfinden, fammlen, vergleichen, mablen, ja einige Theile beffelben gar in Bebanten hinzusegen, es mag nun in bem Charafter einer Figur, als z. B. bes Apollo, ober in ber Anordnung einer Zusammensegung, wie in den fuhnen Bilbern eines Lanfrance, Corregio und Rubens besteben: das beißt, glaube ich, in der Kunft das schone Ideal hervorbringen, bas feinen Grund-in ber Ratur bat.

Die Bildhauerkunft ift vornehmlich eine Feinbinn bet gezwungenen Stellungen, welche bie Datur verkennet, und die verschiedne Runftler ohne Roth gewählt, um bloß barguthun, bag ihnen ble Zeichnung ein Spielwerk sen. Sie verwirft Diejenige Befleibung, beren Bolltommenheit in überflußigen Bierathen, und in einer feltfamen Ber-Jung ber Falten beflebt. Eben fo wenig leibet fie zu fehr gesuchte Contraste in ber Composition ober eine gezwungene Vertheilung ber lichter und Schatten. Bergebens behauptet man, daß bies bie Raber find, die die Maschine in Bewegung fegen; im Grunde ift es eine Unordnung, und ein ficheres Mittel, baß ber Zusthauer verwirrt wird, und bas Werk wenig Wirkung auf feine Seele thut. Je mehr man bie Bemugung uns zu rubren mertt, befte meniger werden wir gerührt. Dieraus folgt, baß fe weniger Mittel ber Runftler anwendet, eine Wir-: X 3.

tung hervorzubringen, besto größer ist feine Geschicklichkeit, und besto leichter überlaßt sich der Zuschauer bem Eindruck, welchen man auf ihn hat machen wollen. Durch solche einfache und geringe Mittel sind die Meisterstücke, der Griechen entstanden, die best Kunstlern ewig zu Mustern dienen mussen.

Die Bildhauerkunst ist von weniger Umfange in Ansehung, ihrer Gegenstände als die Mahleren; diesenigen aber mit benen sie umgehet, und die bepben gemein sind, sind in der Vorstellung die allerschwersten: nämlich der Ausbruck, die Wissenschaft des Umrisses, die schwere Kunst zu bekleiden, und die verschiednen Arten der Stoffe zu unterscheiden,

Diese Kunft bat aber noch andre ihr eigne Schwierigkeiten. Furs 1): Man ichenkt bem Bilbe hauer fein Stud feiner Arbeit: er fann feine Buflucht nicht zu ben Schatten, ju ben jurudigezogenen, gebrehten ober verfürzten Theilen nehmen. 2) Wenn er fein Wert noch fo gut von einer Seite ausgearbeitet hat: fo bat er nur erft ein Stud feiner Arbeit pollendet; weil es aus eben fo vielen Befichtspunkten, als Puntte bes Raums fenn, die ihn umgeben, tanft betrachtet werben. 3) Der Bilbhauer muß eine, wenn gleich nicht fo reiche, boch eben fo ftarte Ginbilbungsfraft als ber Mahler haben. Ueber biefes muß fein Genie recht bartnactig fleißig fenn, und ibn über ben Efel, ben bie mechanische, ermubenbe und langweilige Bearbeitung feiner Werte mit fich fubret, binmegfegen. Das Benie erlangt man nicht: es entwickelt, verbreitet und ftartt fich aber burch bie Uebung. Der Bildhauer ubt bas feinige feltner als

der Mahler. Das ist eine Schwierigkeit mehr, weit zu einem Werke der Bildhauerarbeit eben so wohl Genie als zu einem Werke der Mahleren erfordert wird. 4) Der Vildhauer ist des verführerischen Reizes der Farben ganzlich beraudt. Wie viel Einsichten muß er nicht haben, um gleichwohl die Aufmerkfamkeit andrer auf seine Werke zu ziehen? Wie genau, wie wahr, wie gewählt muß nicht sein Ausdruck seyn, um solche eine Zeitlang zu erhalten?

Man verlangt alfo von einem Bilbhauer nicht nur, baß bas gange Werk wichtig fcheine, fonbern auch jebe einzelnen Theile biefes Bangen; weil baf felbe meistens nur aus einer Figur besteht, worinn er unmöglich alle biejenigen Stude vereinigen fann, bie ein Gemählbe intereffant machen. Eine Mahleren wird außer ber Abwechselung ber Farben burch bie perschiednen Gruppen, burch bie Rebenwerte und Zierathen, durch ben Ausbruck ber verschiebnen Perfonen, bie jum Stude geboren, merkwurdig. interefiret uns burch ben Grund, ben Ort ber Sand. lung burch bie allgemeine Wirfung, turg es rührt burch bas Bange jusammen genommen. Der Bilbhauer aber hat oft gleichsam nur ein Bort ju fagen : bieß Wort muß erhaben fenn. Daburch mitf er bie gange Seele rubren, nach bem Maafe als folche empfinblich ift, und er fich feinem Zwecke genabert bat.

Einige Bildhauer haben die Vortheile, welche die Farben dem Gemählbe geben, zu nugen gefucht. Nom und Paris geben Beweise davon. Es können auch Materialien von verschiednen Farben, wenn sie mit Berstande gebraucht werden, eine mablerische

Biefung beworbringen: nimmt man fie aber obne Bufanuneuftimmung, formacht diefes Gentenge bie Bilbhaueren unangenehm und fo gar beleftigend. Der Glang ber Wergolbung, ber plogliche Wechsel verschiedner Marmorarten . von wibrigen garben wirb bie Augen bes gemeinen haufens, ber fich burch ben' Schein flureiffen laft, bienden. Dem Manne vont Beschmatt aber efelt bavor. Das beste mare, Golb, Bronge, und die verfchiednen Mormor nur ju Bergierungen zu gebrauchen; und ber eigentlichen Bilb. houerkunst nicht ihren mahren Charafter zu nehmen, um ibr an beffen Statt einen falfchen, ober werige ftens zwendeutigen zu geben. Auf biefe Urt wirb Die Bildhauerfunft, wenn fle in ben ihr bestimmten Grangen bleibe, feine ihrer Bortheile verlieren, weld ches gewiß gestheben murbe, wenn man ben betfelben auch alle bie Bortheile ber Mahleren gebrauchen wollte. Eine jebe biefer benben Kunfte hat thre Arten ber-Machahmung: Die Farben aber geforen nicht für die Bilbhaueren.

Wenn dieses Mittel, welches der Maleren eis genthümlich zugehöret, ein Vortheil für sie ist, wie vielen Schwürigkeiten ist sie hingegen unterworsen, die der Bildhauerkunst ganz fremde sind. So leicht es ist die Natur durch die Farbengebung nachzuaßemen, so hat diese doch selbst viele Schwierigkeiten; die Seltenheit dieses Talents ist ein Beweis davon. So viel mehr als der Mahler Gegenständes vorzustellen hat, um so viel besondre Arten von Studium hat er auch mehr. Die wahre Nachahmung der lust, des Wassers, der Landschaft, der versthiedenen Tages-

## von der Bildhauerkunft.

Lageszelt, ber abmechselnden Birtungen des Lichts, und der Zwang ein Gematte nur durch eine Sonne ju erlouchten, erfordert viele Kenntnisse, und Arbeit, deren der Bildhauer überhoben ist. Man mußte biese benden Kunste nicht kennen, wenn man ihre Berhaltnisse unter einander leugnete. Es ware abet falsch, der einen wegen der ihr eigenen Schwürigkeisten den Borzug vor der andern zu geben.

Die Maleren bleibt noch angenehm, wenn ihr auch der Enthusigimus und das ihrem Charakten gemäße Genie sehlt; aber ohne diese benden Daupts stücke sind die Werke der Vildhaueren ganz frostisc Aber wenn sie das Genie auf gleiche Art begeistert z so sind sie aufs genauesse verbunden, ob sieh gleich ein Unterschied in der Art ihrer Aussührung sinder. Sind diese Kunste nicht in allen Stukken einander gleich, so trifft man doch allemal gleichsam eine Kon milienahnlichkeit au. (\*).

Last uns dieses zur Regel annehmen; es erford bert dies das Interesse der Kunste: es dient diesenligen zu ersteuchten, welche davon urtheisen ohne die ersten Grunde bavon zu verstehen, welches häusig und von den klugsten Kopfen zu gestiehen pflegt. Wir wollen nichts von unsern neuern Gelehrten salgen, sondern nur des Plutarchs erwähnen, der diese Verwandschaft verkannt hat, wenn er sage: daß weder die Maleren von der Poesse, noch diese von

Facies non omnibus una,

Nec dinerla tamen; qualem decet elle fororum.

Ard die Erümmern zeigen der Rachwelt, ob der Meister zu loben oder zu tadeln war.

Wir haben nunmehr ben Vorwurf und ben Umfang der Bilbhauerkuust überhaupt angezeigt: wir mussen noch die besondern Gesese betrachten, denen sie unterworfen ist, und die der Künstler kennen muß, um nicht dawider zu handeln, und über die Gränzen zu schreiten.

Man wurde bie Befese misbrauchen, wenn man befauptete, der Kunstler durfe sich dem Schwunge feiner Einbildungsfrast nicht überlassen, weil er gezwungen ware, sich nach der Bröße seines Marmorblocks zu richten. Man sehe nur den Fechter und die Atalanta an: diese griechischen Statuen beweisen, daß der Marmor gehorcht, wenn der Kunstler

ifm ju befehlen weis.

Der Bildhauer muß aber die Frenheit, ben Marmor gleichsam wachsen zu machen, nicht miß-brauchen, und die außern Formen seiner Figuren burch übertriebene und der Haupthandlung widersprechende Theile verwirren. Auch in der größten Entsernung, wenn das Werk fren stehet, und weder Baume noch Gebäude jum Hintergrunde hat, muß es sich deutlich zeigen, so weit es sich nur unterscheiden läßt. Die Lichter und Schatten mussen reichlich vertheilt sein, und dadurch die vornehmsten Theile, und den Ausdruck überhaupt bestimmen. In jeglicher Weite ist die Haupthandlung eines Fechters oder Apolls, niemals zweifelhaft.

Unter den Schwierigkeiten eines Bildhauers ift eine fehr bekannte, die auf alle Beise bessen Auf-

mert.

merksamkeis ersobert. Er kann namlich unmöglich belsen, wenn er seinen Marmor einmal zu viel abgenommen hat, noch eine Hauptveränderung in der Zusammensehung, oder in den einzelnen Theilen derssehen vornehmen. Ein wichtiger Grund auf sein Modell wohl Acht zu haben, und es so auszusühren, daß er nachgehends den Marmor sicher darnach bearbeiten kann! Deswegen machen die mehresten Künstler den großen Werken ihr Modell, oder entwersen es wenigstens an dem Orte, wo das Werk selbst steben soll. Dadurch gehen sie den Austheilung des lichts und Schattens, und in der Uebereinstimmung des ganzen Werks sicher, welches sich sonst in der Werkstat des Künstlers sehr gut, und an dem Orte selbst ungemein schlecht ausnehmen könnte.

Dieje Schwierigkeit geht noch weiter. Gefeßt . bas Mobell ift mahl ausgedacht, und festgestellt. Der Runftler barf nur einmal fchlafrig, ober feine Einbildungsfraft ju erhift fenn: wie leicht taun er alsbenn in ber Arbeit, wenn er bem Mobell ju folgen, ober es mobl gar ju verbeffern glaubt, einen : Sauptibeil feiner Figur verberben. Ben befferer Gemuthsverfaffung fieht er bas Berfeben des bori. gen Lages ein, Die Bulfe tommt aber ju fpat. Bie gluctlich ift ber Bortheil ber Dahlgren! Gie ift fo ftrengen Befegen nicht untermorfen. Der Mabler, andert, verbeffert nach Belieben auf einer Leinwand; ja im Ball ber Doth übermahlt er, fie aufs neue, ober nimmt eine andre. Go fann ber Bilbhauer mit feinem Marmor nicht verfahren. Mußte er fein Werk von neuem wieder anfangen, wie viel Beit,

Mabe und Kosten murbe bas erfobern? 3st bas'

mohl mit einem Gemablbe zu vergleichen?

Ferner, wenn der Mabler feine Umriffe richtig gegeichnet, licht und Schatten geschieft ausgetheilet bat, fo wird nachher ein ander einfallendes ticht, ober ein veranberter Gesichtspunkt ibm nicht ganglich bie Frucht feines Entwurfs ober feines angewahdten Bleifes rauben. Wer bingegen ben einem Berfe' ber Bilbhaueren, bas eine Uebereinftimmung in Licht und Schatten zeigen foll, bas licht fo vorher von ber linten Seite einfiel, nunmehr von ber rechten, ober bas von unten tam, nathber von ber Bobe barauf fallen laßt, ber wirb finden, baß bas licht feine Birfung mehr thut: ober es wird wenigstens eine febr wibrige haben, wenn er nicht vielleicht fein Wert votber auf bas verschiedne licht eingerichtet bat. weilen lauft ber Bildhauer auch Gefahr, mahre Chonbeiten ju übergeben, und nur einen mittelmaßigen Ausbruck hervorzubringen, indem er fein Werk fo einrichten will, baß es von allen Seiten foll fonnen betrachtet merben. Gludlich genug, menn ihn diese muhsame Sorgfalt nicht abschreckt, sondern vielngehr antreibt, besto vollkommnere Arbeiten zu liefern.

Um diese Beobachtung beutlicher zu machen, will ich eine abnliche von dem herrn Grafen von Caplus anführen (\*).

"Die Mahleren mahlet aus bren lichtern, bie seine Flache beleuchten konnen. Die Bilbhauer"kunft

Siebe ben Auszug des Mercure de France vom Apr. 1759.

"funst hat keine Wahl, sonbern sie hat sie alle. Dies
"ser Uebersluß vervielfältiget aber auch besto mehr
"bas Studium, und die Schwierigkeit. Denn sie
"muß aus dieser Absicht alle Theile einer Figur wohl
"betrachten und überdenken, und darnach ausarbeis
"ten. Sie muß sich gleichsam selbst belenchten. Sie
"muß durch die Zusammensehung ihrem Werke das
"kicht geben, und die lichter und Schatten vertheis
"sen. In dieser Vetrachtung erschafft der Vild"hauer mehr als der Mahler. Aber man erhalt
"diesen eitlen Vorzug nicht anders als durch vieles
"Nachdenken, und mühsame Arbeiten.

Wenn ein Bildhauer diese Schwierigkeiten überswunden hat, so sehen Kunstler und wahre Kenner schon ein, wie viel Achtung man ihm schuldig sen: aber wie viel Versonen, ja selbst Liebhaber kennen diese Schwierigkeit nicht, und wissen also den Werth des

fen, ber folche überfriegen, nicht zu schäßen.

Das Nackende ist der Hauptvorwurf des Stustums eines Bildhauers. Die Gründe desselben sind eine Kemtniß der Knochen, der äußern Anatomie, und eine beständige Nachahmung der Theile, und aller Bewegungen des menschlichen Körpers. Die Schulen von Paris und Kom erfordern diese Uebung, und erleichtern den Lehrlingen diese unentsbehrliche Kenntniß. Da aber die Natur oft ihre. Fehler hat, die sich durch das beständige Ansehen, und Nachzeichnen unvermerkt in die Werke des jungen Lehrlings einschleichen, so muß derselbe eine sichere Unleitung haben, die ihm die richtigen Verhältnisse und schönen Formen zeigt.

Die Statuen ber Briechen-find die sichersten Sie find, und werben allemal mehr die Regel ber Richtigfeit, ber Grazie, bes edlen Ausbrucks als die vollkommensten Abbildungen bes menschlichen Rorpers. lagt man es ben einer fluchtigen Untersuchung bewenden, fo fcheinen biefe Statuen nicht außerordentlich, noch febmer nachzuahmen: ber verständige und aufmerkfame Runftler aber wird in einigen die tiefften Renntniffe ber Zeichnung, und menn man bas Wort hier gebrauchen barf, bie gange Energie ber Matur entbecken. Daher haben sich bie Runfiler, welche am meiften nach ben Untiken und mit kluger Bahl fludirt, hauptfachlich bervorgethan: ich fage mit fluger Babl, und halte biefe Anmertung für febr gegrundet.

So fchon die Untiten, find, fo bleiben fie boch allemal menschliche Berke, und menschlicher Fehler Deswegen ift es für einen Runftler gefabefåbig. lich, alles blindlings und ohne Unterfchied zu bewun-Er murbe in einigen basbern, mas Antife beiße. porgebliche Schone, welches nicht ba ift, bewundern, Mube anwenden, fich foldes jugueignen, und bach. nicht bewundert werben. Eine fluge und von Worurtheilen frepe Bahl muß bie Schonbeiten und Febe ler ber Alten unterscheiben lehren. Sat er fich folde gu Dugen gemacht: fo wird er mit befto fichern Schrite: ten ihren Sußtapfen folgen, und biefe werben ihn alsbenn gum Großen und Erhabenen fuhren. 3n biefer mit Rlugheit gemachten Babl zeigt fich ber rich. tige Verstand bes Runftlers: und feine Talente merben allemal mit biefem in Werhaltniß fteben. Eine . mittel.

mittelmäßige Renntniß ber Runfte ift hinreichend, um zu bemerken, daß griechische Meister auch ihre Augenblicke hatten, wo sie schliefen, oder frostig waren. Einerlen Geschmack herrschte zwar, aber alle Runftler besaßen ihn nicht in gleichem Grabe. Der Schuler eines großen Meisters konnte zwar seine Manier, aber nicht zugleich seinen Verstand haben.

Unter allen Antifen find ber Fechter, ber Apollo, ver Laccoon, der Torfo, der Antinous, die Gruppe bes Caftor und Pollur, ber hermaphrobit, und bie medicefiche Benus bie vornehmften, um und bie richtigsten und großen Begriffe bes Rackenben zu geben. Mich bunft, ich finbe bie Spuren biefer Mel-Berftude in ben Berten einiger unfrer beften neuen Meister. Man sieht, baß Michel Angelo ben Laocoon, den Hercules und den Torfo fleißig flubl-Bet haben. Betrachtet man bie Berte bes Quesnon, ober fogenannten Flammlanbers, fo ift tein Zweifel, daß er ben Fechter, ben Apollo, ben Caftor und Pollux, die Benus und ben Hermaphrobiten ftudiret habe. Im Priget fieht man ben Nachahmer des Caocoon und andrer Antifen. Sauptfach. lich aber studirte ber lette bie Natur in den Galeetenstlaven zu Marfeille, beren Arbeiten und Bewegungen er taglich vor Augen hatte. Go vielen Ginfluß hat die Gewohnheit, beständig Gegenstände, die mit ber Runft mehr ober weniger in Verbindung fteben, bor Augen zu haben, um ben Befchmad barnach ju bilben, ober auch beffen Fortgang ju hindern. Bir, die wir nichts anders vor uns feben, als Kleidungen, die gemacht find die Schonheiten bes Rorpers ju ver-17.23ibl. I. 2. 1 St. bergen

bergen oder zu verstellen, was für außerordentliche Mühe mussen wir nicht anwenden, um die Maste abzunehmen, die Natur zu sehen, und zu kennen, und in unsern Werken, das wahre Schöne, das von keiner Mode obhängt, auszudrucken. Den großen Künstlern, welchen sich die ganze Natur in ihrer Schönheit zeigt, kömmt es zu, Gesetz des Geschmacks zu geben. Kein Eigensinn, und keine abgeschmackten Moden mussen ihnen welche vorschreiben.

Ich kann ben dieser Gelegenheit eine wichtige umb gegründete Anmerkung in Ansehung der Alten nicht vorbengehen. Sie betrifft ihre Manier das Fleisch zu behandeln. Sie wandten so wenig Fleiss auf Rleinigkeiten, daß sie darüber oft die Falten und Wewegungen der Haut an den Orten, mo sie sich nach den verschiedenen Bewegungen der Glieder spannt, oder über einander legt, vernachläßigten. Ein Bepspiel mag es entscheiden, ob diese Anmerekung obenhin gemacht ist. Wir wollen es von den Werken des Püget nehmen.

In welcher griechischen Arbeit sieht man mit so vieler Einsicht und so meisterhaft die Falten der Haut, das Weiche des Fleisches, und die Flüßigkeit des Blutes ausgedruckt, als in den Werken dieses berühmten neuern Bildhauers. In den Adern des Mild zu Versailles sieht man gleichsam das Blut laufen; ben dem ersten Anblicke wird ein jeder, der ein wenig Gefühl hat, ben seiner Andromeda wirkliches Fleisch zu sehen glauben. Hingegen kann man viele schone Untiken ansühren, wo das Wahre des Ausdrucks

brucks in biefen Stücken fehlt. Es wurde eine Aire ber Lindankbarkeit fepn, da man aus so vielen ansbern Ursachen ben erhabenen Borzügen der Griechen :Gerechtigkeit wiederfahren läßt, wenn man in biefem Stücke das Verdienst eines französischen Kunft. lers, das in der That vorzüglich uft, nicht einsehem und hochschäften wollte.

Die Absicht dieser Anmerkung ist keine thörichte Begierde, Fehler in den schünsten Woeken zu suchen. Der Kunstler, welcher nicht rindibe, um wie viel die Schönheiten in den schähdaren Ueberbleibsein des Alterthums, jewe kleinen Fehler und Vernachläßis gungen überwiegen, mußte entweder durch eine verwierte oder übertriedene Einbildungskraft hingeriffen werden, oder sich ben dem richtigen Fleiße in Kleinigkeiten aufhalten, worauf nur ein mittelmäßis zer Künstler ohne Genie rechnet.

Wir haben gefeben, daß in einer auf die Regeln ber Alten gegrunbeten Rachahmung ber na turlichen Gegenstande bie mabren, Schonbeiten bee Bilbhauerkunft ju fuchen find. Allein bas gelebetefte Studium Der Untifen, Die volltommenfte Renntnif ber Duffeln, Die Richtigfeit ber Buge, Die Runft die fanften Falten ber Baut, und bie Erieb. febern ber Bewegung im Rorper auszubrucken; alle Diefe Beschicklichkeiten find nur fur Die Augen bet Kunftler, und eine geringe Ungahl Renner. Da bie Werke der Bildhauerkunst aber nicht bloß für bie Augen ber Runftler, und für bie ffeine Angahl Renner verfertigt werben, fo muß ber Bilbhauer, um einen allgemeinen Benfall zu erwerben, mit biefen notb. 28 ₂

nothwendigen Studen, noch ein andres wichtiges Talent verbinden. Dieses nothwendige und so seltne Talent, ob gleich alle Künstler dessen fähig scheinen: ist die Empfindung. Diese muß von allen ihren Werken untrennbar senn. Sie belebt alles: und wenn das andre Studium der Grund davon ist, so ist die Empfindung die Seele. Die erlernten Kenntnisse sind nur für einige Personen, die Empfindung ist sür alle Menschen. Sie ist allgemein: und aus diesem Grunde sind alle Menschen die Kichter unster Werke.

Die Formen des Körpers ausdrucken, ihm aber teine Empfindung geben, das heißt, sein Werk nur bib ausführen. Solche aber allenthalben andringen wollen, und die Richtigkeit verabsaumen, das wäre nichts als Stigen machen, oder Träumerenen vorbringen, davon sich der Eindruck verlieret, so bald man das Werk nicht mehr sieht, oder es auch nur zu länge betrachtet. Wie schwer ist es nicht diese benden Stucke mit einander zu verbinden! Darinn besteht das Große und Erhabne der Vildhauerkunft.

#### Bon den Basteliefs.

Da das Basrelief ein wichtiges Stud der Bildhauerkunft ist: und die Alten uns vielleicht nicht Bepspiele genug von allen Arten solche zusammen zu seßen, nachgelassen haben, so will ich einige Gedanken über diese Arbeiten entwerfen. Man muß vornehmlich zwo Arten der Basreliefs, nämlich die wenig und die stark erhabnen unterscheiden, ihren Gebrauch bestimbestimmen, und zeigen, daß bepbe Arten nach ben Umftanben anzuwenden find.

In ber Baufunft murben auf einer Wand ober an einem Biebel, als Theile bie teine Durchsicht haben sollen, die febr erhabnen Basreliefs von mehr Grunden, und ba bie Figuren bes Worgrunds vom hintersten gleichsam gang fren zu steben fcheinen, eine fehr uble Wirfung haben; weil es die Uebereinstimmung in der Baufunft aufheben, und man aus den Hintergrunden bes Basreliefs ba auf eine Bertiefung foliefen murbe, mo teine fenn foll. Das Bea baube murbe wenigstens bem Auge burchsichtig Es gehoren alfo fanft erhobne Arbeiten von wenigen Grunden dabin, welche wegen ber 34 beobachtenben fanften Miancen, worinn bie Uebereinstimmung bes Gangen besteht, schwer sind. Dief Basrelief hat keine andere Wirkung als Diejenige, Die ihm die Baufunft giebt, welcher es ganglich untergeordnet fenn muß.

Es giebt Orte, wo die start erhabnen Basreliefs mit vielen Vortheilen können angewandt werden, wo die Gründe und Hervorspringungen apstatt eine Unordnung zu machen, vieles zum Schein der Wahrheit, den jegliche Nachahmung der Natur haben soll, bentragen. Dergleichen Natze sind vornehmlich Altare, oder solche Theile der Baukunst, die man sich durchsichtig oder hinlänglich groß vorstellen kann, weil ein wemig erhabnes Basrelief in einiger Entsernung keine Wirkung thun wurde. Solche große Pläße sind alsdenn gleichsam der Schauplaß, wo der Künstler eine beliedige Werties

fung annehmen kann, um bem Auftritte, welchen er porstellen will, alle Handlung, alle Rührung zu geben, die der Gegenstand von seiner Kunst fordere, doch so, daß er denselben nach den Gesessen der Berdungt, des Geschmacks und der Richtigkelt einrichtet. In diesen Werken sleht man am besten die Verdindung der Bildhaueren mit der Mahleren, und daß die ersten Grundsäse von benden aus der Natur hers genommen, und eben dieselben sind. Weg also mit allen eingerissenen kleinen Gewohnhriten, die man sich wicht zu übertreten wagt, und die zwischen Klusse. ler und den Genie eine Scheidewand machen!

Sollen wir benn', weil anbre Runftler einige Jahrhunderte vor ims nur vier Schritte in Diefer Laufbahn gethan, nicht zehne verfichen burfen? Die aften Bildhauer find umläugbar unfre Dieifter in ben Theilen ber Runft, mo fie bie Bolltommenheit erreicht haben; aber man muß auch einraumen, baß: wir und in bem mablerifchen Theile ber Basreliefs nicht auf ihr Ansehen verlaffen burfen. Da fie und affo in biefem Stude noch etwas ber Runft bingugufegen überlaffen haben, wollen wir uns den Gifer, folche vollkommen zu machen, verfagen? Bir haben Die Mableren in Unsehung ber Ginsichten im Bellbunflen weiter als die Alten getrieben, warum wollen wir nicht gleichen Fleiß auf die Bildhaueren wenden ? Bernini, Legros, Algardi haben uns gewiesen, bag ber Runfeler burch fein Benie ble engen Grangen ber Alten im Basrelief ermeitern fann. großen neuern Meister find mit gutem Erfolge von ben

bem Ansehen ber Alten, bas nur in so fern anzunehemen, als es vernünftig ist, abgewichen.

Ich suche daher keine Neuerung zu machen,' ich berufe mich auf Benspiele, beren Erfolg ausgemacht ist. Wenn mein System in Ansehung des Basrelief eine wirkliche Neuerung ware, die zu einer richtigern und genauern Nachahmung der Natur führt, so würde solche des Nuhens wegen nothwendig seyn. Ich will in Ansehung meines Urtheils über die alten Basreliefs nichts unbestimmt lassen. Man sinderdarinn, so wie in ihren schönen Statuen, die große Manier jeder einzelnen Figur, und die edelste Einsfalt in der Zusammensehung: allein, so edel diese auch seyn mag, so erreicht sie doch auf keine Weise eine gewisse soll gleichmoht die Absicht des Basrelles sinn.

Wenn das Basrelief sehr erhaben ist, so darf man nicht etwa fürchten, die Figuren des Vorgrundes schickten sich nicht zu den hintersten. Der Künster wird schon den geringern und stärkern Erhebungen eine gewisse Uebereinstimmung zu geden wissen; er muß nur Raum, Geschmack und Genie haben. Diese Uebereinstimmung mussen wir den Basreliefs geben, wir mussen sien Grunde dagegen senn, weil wir sie nicht in den Basreliefs der Alten sinden.

Solche besteht aber nicht in sansten Schatten und einformigen Lichtern, die man so oft in bergleichen Arbeiten wiederholt sindet. Das Auge sieht alsbenn einzelne frene Figuren, die gleichsam auf eine Wand geklebt sind, und wird badurch beleidigt.

Barum

Warum will man die treffliche Runft, die leinwand win fagen durchsichtig zu machen, nicht hier anwenten, und die Schranken überstelgen, welche nur Benfall finden, weil sie aus dem Alterthume herruhren?

Damit man ober nicht glaube, ich erbichte Dings durch meine Einbildung, so will ich beweisen, daß biefe verkehrte Bewunderung wirklich ben manchen Statt finde. Einer ber Borfteber unfrer Afabemie hat felche behauptet '(\*). , Machdem er von den Basreliefs gerebet, wo man bie verschiednen Grunbe nach ben Stufen in ber Matur beobachtet, und felche verworfen, fest er hingu: "Diefe, obgleich naturliche "Drbnung bes Basreliefs, hat feine Berbinbung "mit ben Basreliefs ber alten Bilbhauer; biefe "wollten feine unnuge Figur, ober bie burch bie Ents "fernung, in der man fie fieht, verloren gienge, ma-"chen. Sie hielten beswegen mit Recht fo mohl bie "Figuren bes Wor- als Hintergrunds fo groß als möglich, um fie recht fichtbar ju machen, und ben "Innhalt ber Geschichte mit wenigen Figuren anzu-"zeigen, und zwar in der Entfernung in ber fie follsten betrachtet werben., Mach einigen andern Anmerkungen fibließt er: "Daß bie Figuren'in ber "Sohe menig unterschieden, und fast von einer Große "senn muffen, bamit ben folden Umftanden nichts "verloren gienge.,,

Man

<sup>\*)</sup> In einer geschriebnen Abhandlung vom 9 Jul 1673. über die Ordnung welche ein Bildhauer ben bem Bad-reliefs, nach den Antiken beobachten muß, durch herrn Anguier Bildhauer.

Man wurde bie Sache ber alten Basteliefs febr schlecht vertheidigen, wenn man fagte, ber hintergrund, ber bie Mugen fo unangenehm aufhalt, fielle bie reine Luft vor, worinn fich bie Figuren von allen Sinberniffen befrepet befanben. Denn wee nach Basreliefs zeichnet ober mablet, brudt mit allem Bleife ben Schatten aus, ber bie Figuren umgiebt und anzeigt, baß fie auf einer Glache, bie man ben hintergrund nennt, gelegt find. Er bentt alfo nicht, bag biefer hintergrund bie luft fen. Es ift mahr, daß diefe lacherliche Nachahmung nur beobachtet wird, um anzuzeigen, daß die Zeichnung nach einer Bilbhaueren gemacht ift. Der Runftler ift alfer allein zu tabeln, baß er feinen Werten einen lacherlichen Fehler läßt, ben bie Copien ober Nachahmungen benbehalten muffen.

Das Basrelief mag aber einen Plas und eine. Erhöhung haben, welche es will, so muß solche mit ber Baukunst übereinstimmen, und die Borstellung. Zusammensesung und Bekleidung muß ein Bershältniß mit deren Charakter haben. Das ernstihafte und männliche der toscanischen Ordnung erlaubt nur simple Zusammensesungen: große Bekleidungen mit sehr wenigen Falten. Die Corinthische und Römische erfordern mehr Ausführung in der Zusammensesung, mehr Abwechselung und Leichtigkeit in den Kleidern.

Von diesen allgemeinen Begriffen, tomme ich noch auf einige besondere Anmerkungen.

Da bie Basteliefs und Gemachtbe in Ansehung ber Zusammensehung und Wirkung einerlen Regein Bo 5 haben 2 haben: so mussen die Hauptpersonen ben interessantesten Plas bekommen, und so gestellt werden, daß auf sie
ein hinreichendes licht falle, welches das Auge, wie ben
einem Gemählbe, vorzüglich vor jedem andern Ort der Zusammensehung bahin zu ziehen, und es anzuheften
und ruhend zu machen vermögend ist. Dieses Hauptlicht muß durch keine Rleinigkeiten, durch magre und
harte Schatten unterbrochen werden, die nur Flecken
verursachen, und das Uebereinstimmende verderben.
Rleine Striche von lichtern in großen Schatten wurs
den Ursachen eines ähnlichen Fehlers senn.

Eben fo wenig muffen auf bem Worgrunde Ber-Fürzungen fenn, zumal wenn die außern Theile berfelben hervorfteben; biefes wurde bem Berte ein un= ausstehlich magres Unfehen geben. Denn inbem Diese Theile von ber natürlichen lange verlieren, find fie nicht mehr mahrscheinlich, und scheinen gleichsam hölkerne Glieber, die man den Figuren angeflickt. 11m alfo bas Auge nicht zu beleidigen, muffen folche abgesonderte Blieber fo viel möglich ben hintergrund Auf die Beise wird man noch ben Bortheil haben, daß biese Theile vor sich die gehörige Wirkung thun: Man muß nur Acht geben, baß biefe abgesonderten Theile nicht zu febr an bem Bintergrund befeftigt icheinen, welches unproportionirte Figuren und falfthe Grunde verurfachen murbe.

Die Figuren bes zwenten Grundes, und ihre Theile muffen nicht so vorspringend und so start ausgedruckt senn, als die in dem Vorgrunde. Chen so verhalt es sich mit den andern Grunden nach dem Maaße ihrer Entfernung. Findet man Benspiele eines

überall gleichen Ausbrucks, mare es auch auf Basreliefs ber Alten, fo muß man folche als Fehler ber Renntnif von ber ftdfenweisen Bertleinerung, bie Die Entfernung, Die Luft, und bas Auge gwischen uns und ben Begenftanben in ber Natur machet, anfeben. Rachbem fich bie Gegenstande in berfelbigen entfernen, fo werben thre Formen in Unsehung unfrer unbeftimmter: eine um fo viel wichtigere Unmertung, ba die Entfernung ber Figuren auf Basreliefs nichtsweniger als wirklich ift. Biguren bie man fich viele Schube weit von einander entfernt vorstellen muß, find es oft taum'eines Bolls breit. Der Runftler fann alfo nur burch einen unbestimmtern und leichtern Ausbruck, burch nach perspectivischen Regeln abnehmenbe Werhaltniffe, fich ber Bahrheit nahern, und die Wirfungen ber Ratur vorstellen. ist auch bas einzige Mittel, wodurch ber Bilbhauer Die Uebereinstimmung mit berfelben hervorbringen fann, und bie er ben ber einzigen garbe feiner Da. terie suchen muß.

Hamptsächlich hat man sich in Acht zu nehmen, baß nicht um die Figuren ein allenthalben gleich starter schattigter Rand laufe, welcher benselben die ansscheinende Erhöhung und Entfernung benimmt, und macht, daß sie platt auf einander gedruckt, und auf eine Fläche geklebt scheinen. Dieß wird vermieden, wenn man den Figuren am Rande eine Abrundung glebt, und sie in der Mitte hinlänglich erhebet. Der Schatten welchen eine Figur auf die andre wirft, muß natürlich darauf geworfen scheinen: das ist, die Figuren mussen nabe gemig stehen, um sich einander,

wenn sie natürlich wären, beschatten zu können. Hierben ist zu beobachten, daß die Gründe der Hauptssiguren, hauptsächlich derer die sich dewegen sollen, nicht unordentlich ausgetheilt, sondern hinlänglich von einander entfernt werden, damit sich die Figuren ungezwungen bewegen können. Wenn eine Figur auf einem sehr vorgerückten Grunde allein, und von den andern abgesondert scheinen soll; so stellt man ihr einen Schatten hinter der Seite ihrer Beleuchtung entgegen, und wo möglich ein licht hinter ihren. Schatten. Dieß ist ein glückliches Mittel, welches die Natur dem Vildhauer sowohl als dem Mahler darbietet.

Ist das Bastelief von Marmor, so wird die Ashnlichkeit mit einem Gemählde desto merklicher seyn, nachdem der Künstler mehr oder weniger Geschicklichkeit besessen, die Gegenstände auf verschiedne Art zu bearbeiten. Wenn das matte, das körnigte, das politte mit Einsicht gebraucht wird, so stellen sie eine Art von Farbengebung vor. Die Wiederscheine, welche eine politte Bekleidung auf eine andre wirst, geben den Kleidern eine Leichtigkeit, und breiten ein gewisses Uebereinstimmendes über die ganze Zusammensehung aus.

Zweifelt jemand, daß die Gesete des Basreliefs und der Maleren dieselben sind, der wähle sich ein Gemählde von Pousin oder le Sueur, und lasse durch einen geschickten Bildhauer ein Modell dars nach machen, so wird er sehen, daß dies ein schönes Basrelief abziebt. Diese Meister sind mit ihren Gemählden der Bildhauerkunst um so viel näher gekomenen,

Dec

men, weil ihre Anlagen allemal mabr und gebache Ihre Figuren find insgemein nicht weit von einander gestellt, und auf einem febr richtigen Brunde: Ein Dauprgefes, baf man ben einem Basrelief mit ber größten Gergfalt beobachten muß. Schließlich wiederhole ich es nochmals: Diefer Theil ber Bildhauerkunft ist ber beutlichste Beweis ihrer Werbindung mit ber Mableren. Will man biefes Band gerreiffen, fo wird bie Bilbhauertunft vereingert, und bloß auf Statuen eingefchrantt; ob gleich Die Matur ihr so mohl als ber Mahleren Gemablbe gu machen anbietet. Ofine mich weiter in bie einzelnen Theile einzulaffen, tann man behaupten, baß ein ftart erhabenes Basrelief, bie Farben ausgenome men, ein fcweres Gemablbe fen.

#### Bon der Bekleibung.

Ich muß noch einige Betrachtungen über einen Theil der Bildhauerkunst anstellen, worüber die Runstler vielleicht nicht gar zu einig sind, und der so wichtig als schwer ist: ich menne die Kunst zu berkeiben.

Ich nehme einen Bildhauer an, der von der schönen antiken Bekleidung eingenommen, und dem studirten Zwange des Bernini seind, den Stil der Falten den den Antiken ganz und gar nachahmet; und ses einen andern dagegen, der alle Arten von Falten in der Natur sieht, und es sich als einen Nachahmer derselben erlaubt halt, alle in seinen Werken auszudrücken. Mich dunkt bepde Systeme, deren eines das andre auszuschließen scheint, können

der Bilbhauerkunst vortheilhaft senn. Es würde ihr schaden, wenn man jederzeit eine der andern vorzige. Sollte es nicht den Künsten der Nachahmung, wie den Sprachen gehen, die man arm niathen würde, durch Verwerfung derjenigen Wörzer, welche gewisse Begriffe vorstellen? Nehme man der Bildhauerkunst die Hülfsmittel der Nachahmung, wird man sie nicht eben so wohl arm machen? Man muß also nur das verwerfen, was seostig, schwer, ausschweisend, oder am unrechten Orte angebracht ist.

Die sogenannten nassen Gewänder sind in der Bildhauerkunft von großem Ruben. Wenn sie und gezwungen, und nicht enge, nachden es der Gegenstand erfordert, gemacht werden, so lassen sie Beswegung des Nackenden sehen, machen die Formen singlicher, und solglich den Anschauenden deutlicher und wichtiger.

Die griechischen Kunstler, welche sehr von bee Schönheit des Nackenden eingenommen waren, bestleideten ihre Statuen mit so feinen Zeugen, daß sie naß gemacht, und oft auf die Saut gekiebt schienen. Ihre Gebräuche, ihr himmelestrich, ihre Art sich zu kleiden, und die Zeuge, welche sie dazu gebrauchten, alles das gewöhnte ihr Auge, und bildete den Gelschmack. Die Kleider auf der Insel Cos waren so durchsichtig, daß man das Nackende dadurch sah, und die griechischen Künstler richteten sich nach diesen in ihren Gemändern. Da die Bildhauerkunst aber die ganze Natur zum Gegenstande ihrer Nache

ahmung hat, und die Ratur Schönfeiten von mehr als einer Art barbietet, warum foll fich ber Bild-hauer bloß an eine Art von Belleidung binden, die damals nach ber Zeit, ben Umftanden, und ber himmelsgegend eingerichtet war (\*).

Die großen neuen Bilbhauer, als Quesnon, Püget, Algardi, Legros, Angelo Ross, Sarrazin, und zuweilen Bernint, zeigen uns, was für Schönheiten die weiten, und nach einer großen Manier geworfenen Bekleidungen in der Bildhauerkunst hervorbringen. Die alten Künstler geben uns wenige Beyspiele dadon, so, daß wir in dieser Absicht ihren auf enge Bekleidungen zu sehr eingeschränkten Beschmack, durch Anführung großer Bekleidungen, als des Zeno im Capitol, tabeln können:

In den Anmerkungen über die Bekleidungen der Alten muß man die Arbeit nicht mit der Ordenung und Wahl der Falten verwechseln. Die Arbeit ist oft ohne Geschmack, ohne Einsicht, und wider die Wahrheit, da hingegen die Ordnung und Wahl fast

berr Winkelmann in s. Hist. ber Kunst S. 193. giebt bem Hrn. Falconet über biese Stelle und was er weister unten von den Gewändern der Alten saget, Schuld, er, ber keine andere als sehr seine und durchsichtige Beuge in Marmor bemerket, habe nur an die farnelische Flora gedacht, und an Figuren, welche auf ahniche Artgekleibet waren; suchet aber zu behaupten, das sich in weiblichen Statuen wenigstens eben so viel Gewänder, welche Tuch, als welche seine Zeuge vorstellen, ere halten hatten.

saft allemal sehr gelehrt, und geschicke sind, die besten und ebeisten Bepspiete zu geben. In der siddnen Eopie des Legros in den Thuilleries sieht man die Wirkung der atten Bekleidungen, wenn sie nach der wahren Natur geardeitet sind. Die Künstler, so das Original gesehen, wissen alle, wie unedel solches ausgesühret ist; an derselben demerket man, was die Balten der Antisen unter der Hand eines großen Meisters werden können. Wie glücklich diese Falten nach den Antisen aber gleichwohl zuweilen können angebracht werden, deweisen die schönen Figuren an der Fontaine des Innocens. Diese Figuren stellen Mymphen vor, für die sich dergleichen Bekleidung schickt.

Wenn wir aber auch zugeben, baß bie Alten bie fleißige Ausführung biefer Theile oft vernachläßiget: fo verlieren fie boch wenig in Bergleichung beffen, was fie uns zur Bewunderung übrig gelaffen haben. Es muß einem Runfter nicht unbefannt fenn, baß ber Meißel febr wohl die verfchiedenen Arten von Arbeit, Die bie mancherlen Arten von Zeuge erforbern, vorstellen tann. Diefer mag nun aber fenn, wovon er will, fo muß ber Zwischenraum, und bie Anzahl ber Falten nicht gleich fenn. Die Bertie fungen, und Erhöhungen, wodurch bie Schatten entfleben, muffen mit einer gewissen harmonie abwechfeln: sonst wird bas Auge burch bie Einformigkeit lefteres nimmt man an ben Beffeibungen ber Familie ber Niobe mabr, wo die Falten ohne Verständniß ber Unordnung, und ohne Wahr-Beit in ber Ausarbeitung, ben Stricken, ober einer fleif.

keif überzegenen Baumrinde gleichen (\*). Die Harmonia ist in der Bildhauerkunst eben so moehmendig, als in der Musik, denn das Auge verzeihet eben so wenig als das Ohr.

Die Falten muffen so angeordnet werden, daß sicht und Schatten keine scharfe. Winkel machen. Diese scharfen Durchschnicte beleidigen das Auge, benehmen den fleischichten Formen das Sanste, und zeigen nur, wie die gothischen Figuren, übel zusammenstimmende Theile. Ein solcher Fehler schmacht, ober unterdrückt die andern mahren Schönheiten eines Werks oft ganz und gar.

Gleichergestalt sind die fliegenden Gewänder zu verwerfen, weit sie die Uebereinstimmung unterbrechen, die Aufmerksamkeit theilen, das Auge.ermüben, und hindern, daß der hauptgegenstand nicht recht gesehen wird. Doch werden hierunter nicht diejenigen Statuen mit begriffen, welche nothwendig

Derr Winkelmann sagt in seinem vorher angeführen Buche S. 205. Dr. Falconet habe an den Mantel der Riobe, das schönste Gemand aus dem ganzen Mage thume nicht gedacht, als er den Gewändern derselben eine Monoconie vorgeworsen, und daß die Falten phne Berkandniß in der Einsbeilung wären. Wenn aber, sest er bingu, der Kunkter Absicht war, die Schönheit des Nuckenden zu zeigen, so sesten sie derz selben die Pracht der Gewänder nach, wie wir an den Töchtern der Riobe sehen: ihre Kleider liegen gang nabe am Fietsche, und es sind nur die Hohlungen bedecke: über die Höhen aber sind leichte Falten, als Zeichen ein nes Gewandes gezogen.

flüchtige Bekleibungen erfordern als ber fallende Fraus, Apollo ber ble Daphne verfolgt u. f. w. Wenn sie in diesem Falle geschickt, und mit vieler Leichtigkeit behandelt werden, so geben sie ber Sand-tung weit mehr Ratur und Wahrheit.

In einem Basrelief konnen fie nicht weniger mit gutem Erfolg angebracht werden, um die Lichter und Schatten zu verbreiten, die Gruppen mit einander zu verbinden, und zur Uebereinstimmung der ganzen Anordnung überhaupt bienen.

Wenn sie aber in der Queere und gegen einanber laufen, eine Menge Bruche haben, wie an einigen Arbeiten des Bernini wahrzunehmen ift, so fehen sie steinern, und benehmen den Berken die Rufe und sanfte Uebereinstimmung.

Sind diese Grundfage auf den Geschmad und in der Natur gegründet, so folgt, daß der Wildhauer, indem er sich nach diesen richtet, sich von einem gewissen bestimmten Systeme entfernen könne. Aber was schadet dieses? Er weiß, daß wer in den Kunten die, Wahrheit-sucht, kein Ansehen der Person kennt: 'er muß Muth genug haben, für alle Zeiten, und für ein jegliches kund zu arbeiten.

Ich habe gesagt, baß die Anordnung der Falten in den Antiken zu dem trefflichsten und erhabensten Muster dienen könne. Deswegen muß der Künstler, um sich den Geschmack nach den besten Grundsägen zu bilden, die schönsten alten Gewander, so wie sie ausgeführet sind, zu Rathe ziehen, und zwar vorzüglich vor den tiettern, die in einer weitern, überhaupt frostigern, und niehr abwechselnben Manier gearbeitet find. Dieses Studium in Ansehung des Bekleibens ist eben so nothwendig, als das Studium nach einem von der haut entblößten Köeper in Ansehung des Nackenden.

Obige einmal angenommene Grundster kann man auf einen jedweben Stil anwenden; die Natur, welche niemals ihr Recht perliert, wird dem Kunster ler Abwechselungen barbieten, und vortheilhafte lahren geben, wenn er vorher die Antiken als ein Prasfervativ gegen den Mißbrauch der verschiedenen Mannieren gennst hat.

Ich babe auch ermabnt, baß ber Bebrauch, bee Dimmelsftrich, und die Rleiber der Griechen die Urfache ihres Gefdmadts an eigen Deaperien' frib. Man muß sich also nicht verwundern, bag bie weiten Bekleidungen fich in ihren Augen nicht gut ausgenommen baben murben. Mus eben ber Urfache fieht man folde auch nicht in ihren Gemahlben. Die Sie guren in ber albobranbinifthen Dochzett, eineng alfen · Gemablbe, find wie bie Statuen und Bastelifs aus berfelben Beit brapirt. ' Wir haben bie Wotffelling bes Coriolans, welche nach einem in ben Babern bes Licus gefundenen Gemabilde gestochen ift, wo bie Biguren-febe fimmetrifch geftellt, und die Faften wie ben ben alten Statuen angeordnet und ausgeführet Un ben zu Berkulanum gefundenen Statuen und Gemabloen bemerkt man eben benfelben Gril.

Wer noch an der guten Wirkung der weiten Oraperien zweifele, kann sich bavon zu Rom durch idie Statuen eines Legros, Rusconi, und Angelo Ross in der Kirche des hell. Johann von lateran,

und durch den heil. Andreas eines Quesnon des Flammlanders, in der Petersfirche überführen. Wären diese Künstler den Alten sklavisch gesolget, und nicht fühn genug gewesen, selbst was zu versuchen, wie vieler Schönheiten wären wir nicht deraubt? Sie: könnten mit dem Tacitus sagen: Was und jest zum Muster dient, war es vormals nicht: und was wir jest ohne Benspiel thun, kann einmal in künstigen Zeiten eins abgeben.

#### 11.

Joh. Elias Schlegels Werke, britter Theil, herausgegeben von Joh. Heinrich Schlegeln. Koppenhägen und Leipzig in Verlag ber Mummischen Handl. (S,598.)

Der Here Prof. Schlegel erführt hierburch fein Wersprechen, seines sel. Arupers Schriften uns vollständig in dieser Ausgabe zu kefern. Dieser Band enthält größtentheils frisische und moralische Schriften, die des lesers Auswerfsamkeit in jeder Betrachtung wurdig sind. Es ist wahr, man sieht einigen ihre Jugend an, andre enthälten Dinge, die ist, da das Feld der Kritif ungleich mehr unter uns angebauet worden, vielleicht manchem zu bekannt scheinen: aber alles was er saget, zeiget von seinen ungewöhnlichen; und geprüsten fritischen Einsichten, und giebt den Kunstrichtern immer noch zu wichtigen Untersuchungen geung Anlaß:

Man fieht, bag er ber Mann mar, ber bem bentfchen Theater eine neue Bestalt geben tonnte, ba er mit ben Alten und Neuern vertraut war, die Regeln kannte, und felbst Dichter mar, und er bat fie ibm auch wirklich gegeben. Man wurde fich ist fchamen, einen Cato ober allemannische Brüber auf unferm Theater aufzuführen, ba es eine Zeit gab, mo man fie mit Benfall fab, und ob wir gleich nicht glauben burfen, einen hohen Grab ber Bolltommenheit erreicht zu haben, fo bat fich boch hierinnen ber Beschmack ungemein erweitert; und wir wurden unbankbar fenn, wenn wir nicht einen großen Theil biefes Berbienftes bem unfterblichen Bruder unfers herausgebers zuschrieben. Wir wollen bie barinnen vorkommenden Studen anführen, und eins und Das andere, was die lefer interefiren tonnte, aus-Das erfte ist eine Nachricht und Bes urtheilung von Herodes dem Kindermorber, einem alten Trauerspiele, Johann Rlais, Die bereits im fritischen Beptragen von 1741. eingerückt gewesen. Der Berfaffer hat biefes alte Stud, bas an sich betrachtet, der Vergessenheit mohl werth ist, mit vieler Munterfeit burchgegangen, und, indem er den leser durch das Abentheuerliche, das darinnen. vortommt, beluftiget, ihm zugleich verschiedene gute und nühliche Anmerkungen fürs Theater vorgeleget. Er glaubt, baß es hauptfachlich zwegerlen Regeln ber Schaubuhne gebe. "Ginige, fagt er, fließen aus bem Begriffe einer menschlichen handlung: anbre que bem Endymede, worinnen ich biefe handlung. nachabine, und geben berauf, wie ich eine Sanblung

maag, noch an bem Reim. Benn bas Berg et fchuttert ift, fo giebt bas kalte kritische Machbenken Dies gesthieht aber eben so gut beh fein Amt auf. ben guten Trauerfpielen ber Englander in funffußiden, und eben fo mobt ben ben profaifchen, und murbe auch auf eine andere mögliche Art ber Gintleibung gefcheben, fo bato nur bas wefentliche ba ware. Der Schluß hieraus ware, baß man es jungen bramatis fchen Dichtern felbft abertieß, worzu fie ihr Genie truge, und nicht schlechterbings auf eine ber bie and bre Bersart feinen Fluch legte, welches nicht felten ber Runftrichter Beife ift. Die Erfahrung, wenn wir einmal ein recht gutes Theater und vortreffliche Schaufpieler hatten, murbe es balb am beften lebi ren, welche bie vorzüglichfte und fur bie Ratur unfred Sprache bie bequemfte mare, und die größte Bir-Kung auf bas Ohr und bas Herz ber Zuschauer that: Die Englander, und befonders Droden und Rath! Tee haben viele gereimte Tragobien aufführen laffen: ber Befchmack ber Ration bat fie aber balb verworfen, fo, bag igt faum jemand unter ihnen bas Ge gentheil magen wurde. Rur mare in Anfehung unfrer zu wunfchen, bag wir nicht schon burch bie Dachahmung ber frangofischen Dichter verwöhnet maren, welches eine richtige Beurtheilung hiervon weit ichwerer mache. Der Kunftrichter urtheilet nach ber Efeorie, und ben Regeln, Die er fich aus bet Matur ber Sprache abgezogen, und verbammt, mas nicht in biefe paft, und ber gemeine Buborer verwirft; was ihm ungewöhnlich scheint. Man wird fich alfo barüber noch lange nicht vereinigen tonnen, unb

und bas Unglud ware nicht so groß, wenn wir nur genug vottreffliche Schaufpiele in jeber Art batten; uten in ber Waft ber beften befto gewiffer geben ju In bet folgenden Abhandlung thut ber Sr. B. unferm alten Anbreas Groph bie Ehre an, eine Bergleichung zwischen ihm und ben Shaffpear anguftellen. Der Borrheil ift unftreitig auf bes legeern Seite, und niemand wird ift leicht bem B. wiberfprechen, wenn er fagt, "baß bey bem Chafe fpear überall eine tiefere Erfenntniß bes Menfd)en, als ben Groph hervor ju leuchten scheine., groffchen verbient ber leftere immer unter unfern alten Eragobienfibreibern einen ber erften Diage, umb wir wurden vielleicht weiter fenn, wenn unfre wigi. gen Borfahren ben Spuren biefes braven Mannes nachgegangen maren.

Es solgt ein Schreiben über die Comodie in Werfen, und ein paar Abhandlungen von der Nachahnung, und der Unahnlichkeit in derselben, die bende von der philosophischen Einsicht des sel. Schlez gel in die schönen Künste zeigen. Sin Auszug das von würde zu weitläuftig werden: da aber sein würzdiger Bruder, der Hr. Herausgeber in den benges fügten Vorberichten den Innhalt derselbigen auf eine bündige Art gezeiget, und sein eignes Urtheil darüber ohne Partenlichkeit, und mit so vieler Bes stimmung dem Leser vorgeleget hat, so wird dieser mehr gewinnen, wenn wir es ihm daraus vorlegen. Hr. Benjamin Gottlob Strande, der den meis ken tesern aus den Belustigungen befannt seyn wird, suchte dazumal in den kritischen Bepträgen zu beweis

fen, baß eine gereimte Romobie nicht gut fenn tonne. Aber bie Ausbehnung, wie Gr. Prof. S. fagt, Die er feinem Sage gab, und bie Grunde, mit welchen er ihn behauptet, beruhten auf einem gang falfchen Grunde der Nachahmung, diesem wo nicht einzigen und hochsten, boch fruchtbarften Erkenntniggrunde. aller fchonen Runfte. Sein Schluß mar biefer : Der Ausbruck bes Luftspiels foll ber Ratur fo nabe fenn, als möglich ift: Dieß ift ein Befeg fur ben Ro-Rann aber etwas ber Datur na modienschreiber. ber kommen, als die Profe, welche felbft die Natur ift? und muß ber beftanbige Bleichlaut bes Reimes nicht wiber bie Ratur fchrenen, wenn gleich alles übrige feine Richtigkeit bat., Der fel. Schlegel wiberlegt biefen vermenntlichen Beweis in obermaben ten Abhandlungen, indem er zeiget, bag bie Aebnlichkeit in ben Dachahmungen ber schonen Runfte, verschiedene Besichtspunkte und Stufen gulaffe und erforbere, und bof fie bie vollige Bleichheit fcheue. -,Bas die besondre Streitfrage von der Ramodie in Wersen betrifft, sagt ber Herausgeber, so könnte vielleicht auch auf feiner Geite ihr Wertheibiger, fo wie ibr Biberfacher, ju weit gegangen fenn: Cein Ur. theil über biefen Streit ift vielleicht bas richtigfte, bas man barüber fallen fann. Done ben in Deutschland auftommenden Geschmack zu verberben, fonnte man zwar vielleicht ber profaischen Romobie vor ber gebundenen einen Worgug einrate men, ja auch wohl aus Ursachen, die der beutschen Sprache eigenthumlich fenn tonnten, bie Romobie 'im gereimten Werfen ganglich wiberrathen; aber bie poepoetifche Romobie bedwegen verwerfen, well es uma ! turlich fen, daß die Perfonen; die barinn nachgeof: met werben, in ihren Unterrebungen auf ben Ausa: bruit dufmerksam fenn, und ben Wohlklang bes Sylbenmaafies oder Reimes in Acht nehmen fonnten, das heißt, (ben Sag in feinen Folgen betrachtet,). michts anders, als die bramatische Poefie, ja die Potfie ihrer gangen Burde berauben; und fie zut . Mavischen Nachahmerinn bes Alltäglichen und Pobelhaften machen. " Beiter unten fagt er: "in ber Berechnung ber Wollfommenheiten hat man Urfache, nicht allein auf Die Angahl berfelben gu feben, fonbern auch auf bie Berminberung ber wichtigern, bis. ber Bufaß einet Rebenvollkommenfeit bisweiten auvermeiblich mit fich führet. Das Sylbenmaaß ift an fich eine Bolltommenheit in ber Rombbie, aber bas Dialogische ift eine größere. Der Reichehum, Die Biegfamteit einer Sprache, Die Aussprache, auch wohl bie Sitten einer Ration, find bie Grunde, nach benen man vielleicht entscheiben konnte, ob in einer gewiffen Sprache, ins befondre bie gebunbene ober Die ungebundene Schreibart für Die Romobie ver-. gliglich ju mablen feb., Bir zweifeln nicht, baft man ben ber Umvenbung biefer gang richtigen Inmerfungen bes hrn. Prof. Schlegels auf unfre beutsche Sprache sich geößtentheils für die Prosa in der Romobie erklaren modhte: Die Ausführung bes Beweises wird jebem, ber nur ein wettig mit ber Ratup Derfelbigen bekannt ift, leicht fenn. " "

Die Abhandlung von der Rachahmung theilet ber fel. Schlegel in zween Abschnicte: In bern erften handelt

handelt er von berfelben überhaupt: im aten vonben Ejgenschaften, und Regeln ber Rachahmung, in fo meit ihr Endymeck bas Vergnügen ift. Die lehre von ber Rachahmung, als bem höchsten Grundfage ber schönen Kunfte, melde Batteur 1746, auf eine Art vorgetragen, als ob er wenigstens unter ben Reuen, und ins besondre unter feinen landsleuten feine Vorganger gehabt batte, ift in diefen Abhandlungen in ben Jahren 1741-44. fcon ausführlich vorgetragen worden. Wor ihm hat sich schon Arifloteles in feiner Poetif barauf berufen, und unter uns fr. Breitinger in feiner Dichetunft viel Nüsliches barüber augemerket. Aber bie richtige Beflimmung und Anwendung biefer lehre ift nichts we-"Thre falfche Auslegung, fagt. niger als allgemein. ber Berausgeber, bienet bisweilen bem plumpen Schafer, bem fogenannten naturlichen Tragobienfcbreiber, und einem jeben mafferichten Bersmacher gur Entschuldigung. Denn es tang nicht schwer fallen, in ber Menfcheit Perfonen angutreffen, Die eben fo reben und benten, als er fchreibt. Auch für den Runftrichter ift ber Cag, baf bie ichonen Runfte bie Matur nachahmen, unbrauchbar, so lange er ihn unbestimmt laßt, und schwankenbe Bestimmungen fub. ren ihn auf Abwege. Batteur hat biefen Sag besmegen burch bie bepben Borte gu erlautern geglaube. Die schone Ratur und gut, oder in einem gewissen Grade von Begeisterung nachzuahmen, Worte bie aufs neue von vielen Zwendeutigfeiten gerettet merben muffen " Der Br. Pr. G. um die lebre von ber Rachahmung, wie fie fein Bruber in ber vorgelegten

legten Abhanblung vorgetragen, in ber Rurge gu faf fen, trägt fie alfo vor : "Der Rimftler ahme ble Matur fo nach, aus bem Gefichtspunkte, und in bem Brade, wie es feine Absicht, feine tefer, Buschauer, · Buhorer ju vergnugen erfobert, und wenn er feinem Bilbe große Aehnlichteiten mit bem Boebilbe geben Fann, fo hate er fich immer vor ber willigen Gleich-Er tabelt nicht ofne Grund barinnen, bog Berfelbe wie Batteur, bie Nachahmung für einen fo allgemeinen Grundfaf angenommen, baf er glaubt, Die fchonen Rumfte uberhaupt, und insbefondere bie gange Poefie auf ibn gurudbringen gu tonnen, und wenn berfelbe in ber Folge ihn fo gar auf die Gefibichte, mithin auf jebe Erzählung ausbehnen will, fo macht er bie Unmerkung, baf eine fo weitlauftige Bebeutung, die bem Sprachgebrauche nicht gemäß - ift, bie tehre von ber Rachahmung febr allgemein, aber auch beswegen befto unfruchtbarer mache. Der Endzweck zu vergnifgen, unterscheibet alsbenn Die Nachahmung ber Matur, Die in ben fcbonen Runften ftatt findet, von ben übrigen Battungen. Dies ift, wie wir vorher angezeiget haben, ber Gegenftand des zwenten Abschnittes von des fel. G. Abhandlung. Gein Sr. Bruder finbet aber auch bier, baf er fich in einigen Gagen nicht bestimmt genug ausgebrückt : er fagt z. E. alles Bergnügen, bas aus bem Mefen einer Sprache fließt, habe bie Wermunbung vor fich, baß es ber Endzweck berfelbigen fen, und es habe vor allen Dingen ein Recht, als die Abfidit betrachtet ju werben, wavum bie Cache, bie vergnigt, in ber Welt ift. Wenn Gr. Pr. G. überbaupe

haupt zwar zuglebt, daß das Bergnügen der fchonin Runfte ihr Hauptzweck fen, fo wendet er nur darmis ber ein, baß auch biefer Sag, fo allgemein, als er bier vorausgefeget ift, anftofig fcheinen tonne; meil smit mancherken menfchlichen handlungen ein ungerrtrennliches Bergnügen verbinden ift, welches bes--wegen both nicht als ber Entzweck, fonbern nur als ein Erleichterungsmittel berfolben angefehen merben Durfe. - Man fomnte, fett er binger, bier füglich tie scholastische Unterscheidung, bes constitutive und consecutive Wesentlichen anwenden. Das Vergnugen in ben fconen Runften fliefit aus bem in. nern Wefen berfelben, indem es ihr burchgangig erkannter, Hauptzweck ift. Dasjenige Berghügen aber, welches, als ein Erleichterungemittel nuglicher Entzwede, thierifthen und fittlichen Sandlungen gugefellet worben, ift nur, als ein ungertrennlicher Begleiter, wofentlich bamit verbunden. Der zwente Sag fanes fel. Beubers, ben er aus ber Erfahrung bestreitet, ift, bag es feinen angenehmen Betrug gebe. - Bus ben Brundfag von ber Dachahmung Aberhaupt anbewifft, fo erklart fich ber Gr. Dr. G. mehr für benjenigen, bem bie hentigen Runftricher am meiften benpflichten. "Der von ber Sinnkiche feit, fagt er, auf welchen ber berühmte Baumgarten feine Aefihetif gebauet, und welchen auch mein Bruder, Joh. Abolph Schlegel, in einer Abhand. . lung ben feinem Batteur angenommen, scheint bie Dberhand zu beiniten. Inbeffen fubret berfelbe sunmittelbar auf ben lehrfak von ber Rachahmung ber Natur, und man muß ibn, wenigstens nach ienem

jenem, für ben allgemeinsten und fruchtbarsten in der Poesse ansehen. Vielleicht könnte man auch behaupten, daß sich nicht alle Gattungen der Poesse, und alle Regeln derselben mit gleicher Deutlichkeit aus einem einigen Grundsaße erklaren lassen. Man verwickelt sich in Schwierigkeiten, wenn man aus Liebe zur Einheit, da einen allgemeinen Grundsah ausschließungsweise herrschen lassen will, wo doch mehrere Vetrachtungen zusämmen kommen.

Es folgt Demotrit, ein Tobtengefprach. Die Beranlaffung zu biefer lebhaften Kritik, ift bie Romobie, ber Demofrit aus bem Regnard, in ber bas Hebliche fo gar wenig beobachtet ift. ,, Benn auf ber einen Gelte', fagt fr. Pr. G. in bem Borberichte, gewiffe Unahnlichkeiten in ber Nachahmung 'gerechtfertiget' und felbft empfohlen werben, fo hat "man auf ber andern Dichtern und Runftlern eine Forgfaltige Achtfamfeit auf bas Uebliche ober Cofreme anzupreifen. Wenn ein berühmter Charatter, eine befannte Begebenheit nachgeahmet werben foll, fo gehoren gur Ausbildung berfetben Gitten und Mebenumstande. Gin großer Theil ber Aehnlichteit verliert fich, wenn diefe aus fremben Beiten entlefint find, wenn man bie Apostel, wie Pilgrimme. aus ben mittlern Jahrhunderten mit Rofenfrangen mablet.

Die folgenden Stude, Auszug eines Briefs, welcher einige kritische Anmerkungen über die Trauerspiele der Alten und Neuern enthält, und die Ibhandlung von der Würde und Majestat des Ausdrucks im Trauerspiele, empfeh-

ben wir jungen bramatifchen Dichtern vorzüglich: fie werden einem Manne, wie G. mar, mohl traupn kinnen, wonn er ihnen gurufet: "lefet die Alten und afnuet biefen nach! .- Die Bergleichung, bie er in bem erften mifchen ber Berenice bes Racine gund der Elektra, nebft dem Philoktet des Gophofiles austellet, wird sie überzeugen, daß uns bie Alfen in Borftellung bes Schauplages felbft, in ber Einrichtung ber Fabel, in Ausbildung ber Chp. raftere, in ber eblen Einfalt bes Ausbrucks weit jupuct gelaffen haben. Das zie Stud', welches ben größten Theil ber Borrebe ausmachte, bie ber Berf. im Jahre 1741 beuenjenigen Studen vorfehte, bie er bamals ju Ropenhagen unter bem Damen feiner theatralischen Merke berausgab, enthalt die allerwichtigften Regeln eines bramarifchen Dichters, und afpliche, Die am meiften ben Migbeutungen unachter Runftrichter unterworfen find. Die Regeln, mornach sich ber Ausbruck ber Rebe in einem Trauerfpiele richten foll, grunden fich ofters auf die Begriffe, bie wir pon Delben haben, fo une barinnen wergestellet werben, theils auf die Bichtigkeit ber Danblungen, bie man barinnen abbilbet, theils auf Den Endamert, ben man baburch ju erhalten fuche, nainlich auf die Erweckung und Verbefferung ber Auf diese Grunde bauet menschlichen Leidenschaft. ber Berf. die Ausführung seines Unterrichts, ben er burch die besten Benfpiele aus Miten und Menern. und durch Proben der entgegengefesten Fehler erläntert.

Die Gebanken überd Theater, und besonders zur Aufnahme des danuchen Theaters, find um fo viel wichtiger, ba die angegebenen Regeln sich überall: anmenden lassen, we was noch teipeigenabumliches Afenter, wie in Paris und london bat; sind erft auf neu ju errichtenbe Schaubuhnen benten Bie febr mare es ju manfchen, baß fich ein geofer Furft auch einmal unter uns ber beutichen Momobie annahme, and fie nach ben Negeln, bie bier angegeben merben ju bilden fuchte, ober die Aufficht einem Manrie anvertrante, ber mit, folden Brundfaben vollkontenen bekonnt mare. Unfre Dichter merben mic allen ihren Bemibungen umfonft gegrbeitet haben, fo lange fie nicht miffen, an mas für ein Aheater sie sich helden follen, und durch die Erfahzung fich ibergeitgen fonnen, ob bas ber rethte 2Beg ift, ben fie gewählet haben.

Bleich gu Anfange zeiget ber Berf. eine fleine Theaterbiblinefet für bie Aezeuns an, beren Belefene Beit ihnen fatt: ber Erfahrung, bienen murbe, und aus benen fie ehne fich Mavisch nach ben Worschriften zur nichten, baraus wiel Ankeitung vohmen tonten, mas fie auf ihrem Theasen verfuchen folltem Denn, fagter febr wahl, eine jede Ration fchreibt et nem Thanter, bad ibm gefallen foll, burch ibre verfichiebmen : Sietes auch verfchiebne Rageln von, und ein Stud, bas fir bie eine Mation gemocht ift, mirb filten ben anbern. gang gefallen .. 'Er beweifet foldbes burch die 15coffe Wierschledenheit des englischen und feangififchen Theaters, und wir wingehten mobil bie fcone Begeleichung, Die er zwifthen hepben apfiellet, 617.26bl. I.2. 1 St. gans

gang herzufegen. "Benn ich biefes, fest er ben bem Berftern Bingu, in Deutschland fchriebe, fo murbe ich ges zugleich in der Abficht fagen, einige eben fo verwegene als umoffende Kunstrichter von ihren ver-Nehrten Begriffen jn überführen, ba fie ein Thea ster, welches eine fo vernunftige und scharffinnige Mation als die englische ift, mit fo vielem Verand gen besucht, worauf sie so viele Aufmerksamteit wenbet, woran Steele und aubre große Minnet gearbeitet haben, und wo man fo fchone Abfchilben rungen der Natur, fo bandige Gedanken fore, beis wegen für schleche, verwirrt und barbarisch ausgeben, weil es nicht nach bem Mufter bes Frangofis Abeit eingerichtet ift, und weil bie Poeten in Eng Gand, wie ein finnreicher Poet, und wo ich nicht irre, Cetele selbst fagt, ihre Stücken micht nach Recepten machen, wie bas Frauenzimmer feine Dudblings ,, 3 2011 Ben Cinriditing eines: neuen Theaters muß man alfo bie Sitten und ben befondem Charafter feiner Ration in Betrachtung ziehen ,. und. zugleich ben ebelften Endzweck vor Augen paben, ber burch Schaufpiele überhaupt und ber iberifieber Dation Misbefonbere erhalten werben fann, ... Rach biefent Grundfage pruft ber Berfaffer , worapf ! hauptfächlich ben ber banifchen Ration bas Augenmerk ju richten mare, und nachbem er feine Begriffe frieruben uns einander gefest, und burth bie Erfahrung erlaus tert, fiellet er eine Untersuchung an, mas er für Bie genfchaften gu ben neuen Studen forbern murbe, bie man bafelbit aufführen wollte; bie man zu folg chen Schaufpielen ant lrichteflen igelangen fonnig Condition of the Condition

und mas eiman ben ber Aufführung berfelbigen pe beobachten mare? Bir munichten, baß, wir, basjenige miberlegen fonnten, mas ber Berf. jum Befcbluffe feiner Gebanten fagt, - welches mir abet fcon oben bemertet haben. Die Deutschen haben ben Gehler begangen, baf fie ohne Unterfichted allers len Romobien aus bem Grangofifchen überfeget baben, ohne vorber ju überlegen, ob bie Charaftere berfelben auch auf ihre Sitten fich fchickten. baben alfo aus ihrem Theater nichts anders als Bein Frangofisches in beutscher Sprache gemacht. "Es ist mabr, biefes Theater ift nicht ofine alle Innehmlichkeit geblieben. Denn es giebe in ben Shorbeiten etwas, bas allgemein ift, wormnen alle Mationen übereinstimmen, und beffen Borftellung , folglich allen gefallen muß. Aber ein Theater, bas mur durche allgemeine gefällt, ift fo einnehment nicht, als es fenn fonnte: und ich schreibe biefer "Urfache bie Raltfinnigfeit ju, womit die Romobien in Deutschland befucht merben. Die liebe ju benselben murbe meit großer fenn, wenn eines theils bie Mation die Schonheiten, Die fie in ben porgeftelle ten Studen mabrnimmt, auf Die Rechnung ihres eignen Biges ichreiben tonnte; und wenn andern "theils in ben abgeschilderten Sitten ein jeder bie sihm bekannten Sitten feines landes ertennte, und sich figelte, fo oft fich etwas fande, bas fich auf elanen feiner Bekannten anwenden liefe. Denn bie-"fes wieb, mofern man nur die Ratur nachahmet, "und nur fur ein Theater in feinem Baterlanbe "fchreibt, fast in allen Zeiten gefchebn, ohne baß man

ine besondere barauf zu benten nothig batte. Die beutschen Romobien baben am meiften bierben ver-Mobren. Denn ungeachtet fie anfange nicht fo vollgrommne Stude gehabt haben murben, als fie aus bem Frangofifchen überfegen laffen tonnten : fo murben boch Stude, in benen sich nur Geist und Mun-terfeit gewiesen, ben allen ihren Mangeln, weit mehr Aufsehn erregt, und mehr Geld eingebracht haben. Die jungen Aufänger, Die bergleichen Stude verfertigt, murben aufgemuntert und balb pollformnner geworben fenn; und hieraus mare ein allgemeiner Gifer für ein gutes Theater eniftanben. Es ware mir leicht, blefes mit bem Benfalle ju ber meifen, ben etliche beutsche Stude erhalten haben. in benen wenig Feuer und gar nichts einnehmenbes ift, Die aber beutsche Sitten zeigen. noch bingufegen, baß es überhaupt ein großer "Schade fur ben Big einer Nation ift, wenn man Blich immer mit Ueberfegungen frember Werte bebiffe, und die Ermunterung der guten Ropfe in feinem Vaterlande verabfaumet. Das Theater ift sallemal bas vornehmfte Gelb und bie bequemfte Be-Blegenheit, mo die migigen Ropfe einer Dation fich puben konnen: man muß es alfo nicht fo biche mit gauslandischen Arbeiten besetzen, daß den Einheimi"fichen der Plat benommen wird., Wir mochten biefe lettere Erinnerung hauptfachlich ben Diretteurs unfrer Schaubuhnen empfehlen, jumal ba feit bet Zeit, baß ber fel. Schlegel bieß schrieb, unfre Theater mit verschiednen guten Studen bereichert worben, und bie Rritit unter uns auch einen ermunschren 2ort

Bortgang gehabt: Die follten auch billig mit Studen Bersuche machen, wo die Dichter einen neuen Weg erwählet haben, um burch ben Erfolg zu fehen, welchen man betreten mußte, um am sichersten zu ber Absicht einer einheimischen Schaubuhne gelangen au konnen.

Bon ben folgenben Auffahen und moralifchen Reben werben wir wenig fagen konnen, ba fie keines Auszugs fahig find, und ben benfelben auf ben Bortrag und die Einkleibung bas meifte antommit. In der ersten wird bewiesen, daß die Beredsamkeit selbst einen geschickten Stoff zur Beredsamkeit gebe; die zwote handelt don dem Rugen der schonen Bissenschaften im gemeinen Leben und in Geschäfften; die britte jeiget, baß bie Belohnung der Berbienfte bas mahre Rengzeichen einer loblichen Regierung fen; Die vierte, daß niemand von seinen Bollkommenheiten ganglich versichert senn konne; die sunfte, daß die Verficherung von seinen Vollkommenhetten die beste Belohnung sen. Der moralischfamrische Aufsaß zwenerlen Gestalten in einer Perfort, sowehl als der Folginde, der stinge Seur, wo ber Verfaffer auch einige fritische Unmerkungen anzubringen gewußt, welche bie Rachahmung ber Ratur im Langen betreffen, fint bereits in bem Beluftigungen eingerückt gewefen. Es folget Schreiben don den similichen Ergöslichkeiten, besonders von dem Langen, aus gen Bre-. mifchen Bentragen, Das inter bier mir betrachtlichen, Berander fingen erfcheint feund bie fittliche Geite D 3

### Le Roy, Mistoire de la disposition

Seite des gesellschaftlichen Tanges auf eine gute Art rechtfertiget. — Einige moralifche Auffage, Die in ein Bochenbtatt Beftimmt waren, folgen bierauf, ple, Betrachtung über ben Charafter Jofephis in Anfehung feiner Aufrichtigfeit."3-1000 Bon ber Achtung für bie Urtheile ber Belt. - Bom Beis falle ber Welt, beh ein Coriftfteller boffet. - Bon ber Sofficitelt, vorfehlich im Spiele gu verlieren. -Bom aufgeraumten Befen, ein Gefprach: - Die Petitzefinn Zarttinda und Pring Typhon, eine Heberfegung aus' bem Frangofifchen bat ber Seraus geber für nicht unmurbig gefalten, benjufngen, theifs weil fie zu ben artigften und lehrreichften Benenmabethen gehort, welche female ber frangofifche Big betborgebracht, theffe wegen bet Bueignungsfchrift bes Heberfegers an die Eigenliebe, welche ein beutfibes Driginal ift. Fragmente eines Luftfpiels, Die Pracht ju Cartofeifft, in funf Muszugen, machen ben Befchluf, bie viel Romifches enthalten, und immer aufs neue ben Berluft bes fel. Schlegele fire Theater be-Dauren laffen.

TIV ' ( '

Histoire de la disposition & des formes différentes, que les Chretiens ont données à leurs Temples, depuis le Régne de Constantin le Grand, jusqu'à nous i par Mr. le Roy, Historiographe de l'Mendémie Royale d'Architecture, & Membre

**经发布额条款会关令从参与**4

de l'Institut de Bologne à Paris, chez Defaint & Saillant, 1764. (90 p.)

Architektur und ihre Geschichte jedermann aus ben prächtigen Ruinen von Griechenkand bekannt ist, hat in diesem kleinen Werkchen wieder eine wichtige Materie abgehandelt, die über den Fortgang der Runste ein nicht geringes licht wirst, indem er und von der Architektur der prächtigsten Tempel Nachricht giebt, die seit Constantin des Großen Zeiten von dew Christen erbauet worden. She der Verf. dieses aussühret, zeiget er in dem Eingange, wie die Christen darauf gekommen sind, ihreu Tempeln diesenige Gestalt, die wir an ihnen sinden zu geben. Zu dem Ende stellet er eine Vergleichung mit den Tempeln der ältesten Volker an, die sich hauptsächlich in der Zaukunst hervorgethan haben.

Die Tempel ber Aegyptier maren überhaupt, wie fich aus bem Pocole urtheilen laft, nichts, als sin großes Paralellogramm, innwendig burch Quaprate, oder andre Paralellogrammen von verschiebner Große abgetheilet. Ihre Unwiffenheit in ber Art ju wolben, verhinderte fie vielleicht, girtelformige gu Die Griechen und Romer, Die in Diefetmachen. Runft fthon erfahrner maren, ob fie gleich nicht fo viel als wir bavon wußten, baueren eben fo menig, wenn man bas Pantheon in Rom ausnimmt, runde Lempel von einer febr anfehnlichen Große. Da fie mit einer gewiffen Art von Chrfurcht fich an die simple und recheminflichte Form banben, welche fie nach Art ihrer Sutten ben erften Tempeln gaben, Die fic 12 D. A. ibren

## 36 Le Roy, Hilloire de la disposition

threir Gottheiten errichteten; so bemüheten sie sich bieselben burch alles, was die Architektur prächtiges bat, zu erheben. Sie schmücken die geofften von außen, umd innen mit herrlichen Colonnaden, umgaben sie nit großen Einstessungen, die sie ebenfalls mit Saulemverken verzieven, und wenn ber Körper den Lempels weber einen zu großen Umfang, nach eine zu große Erhöhung hatte, so machte die äusiere Verzierung, wenn sie mit der innem pahl gerhunden war, ein tressliches Ganzes aus.

Unfre iconften Rirchen, Die'in gewiffen Abfichten weniger glucklich geordnet find, haben inzwischen auch porzügliche Schönfeiten vor ben benonischen Die vieredigten und girfelmäßigen Bestalten, die fast allezeit allein und abgesondert in biefen lettern vortommen, finden fich in unfern Saupe firchen vereiniget. Wir bebecten Schiffe, bie achtjig Fuß in ber Breite haben, wir erhöhen in ihrem Bereinigungspunfte Dome von einem noch weit größern Diameter, beffen Bolbungen bis an bie Bolten ju reichen icheinen; und wir erleuchten mit einer ausnehmenden Runft alle Theile Diefer ungehenren Gebaube. — Der Berr Berfaffer zeiget, Durch welche Stufen wir nach und nach ju biefet fuhnen Bauart, Die wir vielleicht nicht genug Bemunbern, und bie bie Alten niemals erreichet baben, gelanget find: nachgebends wie diefelbe volltominnet gemacht und verfchonert, unfern Rirthen vor allele Tempeln, bie vor uns gemefen find, einen Borgug gerichaffen konne.

Der eifte Artifel handet alfo um ber Entordo ming ber Ricchen feit ihrem Meiprunge, bis chief die Wiederherfelling ver Kulnfte in Itaan lien. Die leicheigfeit ober Schwitzigfeit, Die bie verfitriebenen Befigionen im Anfange ben ihrer Werbrets tung gefunden, ber Eifer mit bem machtige gurften ober gange Boffer fie ergriffen, ober bie Wibro. fpruche, benen fie ausgesetzt gewefen, fchelum bie von riehmften Urfachen ber Berfchiebenheit gewefen gut fenn, bie man in Anfehung bes Innern ber Bebaube, Die bem mafren Gott zu Efren errichtes werben, with ber ben falften Bottern ber Beiben gwolbineten Tempel bemertet.

Die verfchiebnen Religionen berfenigen Wilfer, Die burch ihre Einficht in Die Architefeue gegidage haben, grunbeten fich unvermerfe und ohne Wibets fpruch im Schooffe blubenber Staaten. Die fereis lichften Opfer gefchahen bisweilen unter fregen Simu diel, vor ben Tempeln; mitten in Stabten, over auf fer ihren Mauten vor ben Angen aller Cincohaers Es war öfters gening, baff bas Inniere biefer Lamper bie Priefter und Bilbhiffe ber barinnen zu verefvend ben Gottheiten enthielt, und bas Wolf, baffie erricht fete, tonnte, ohne fie ungeheuet groß zu muthen, Al pon außen mit ber größten Pracht ausfchindemi Die chriftliche Meligion hingegen Butfie fich im And fange nicht ans licht wagen: Dit erften Chriften, Mi fich unter ber Erbe in ben traurigen Colemben, Die fie mit bem Tobe theilten, verborgen hielten, feperann bufdbil:ipsgefeine bie: Defeinmiffe:uppfver: Religioni Manfantini den Ginefa pogo fierhenter, 14nd **₹20.00** 1.0.9.

### 60 Le Bry, Hillion de la dispolation

Mon der Erffating der Ampuring die den heif Geligsten Theil des Tempels hederken.

De ber Big: Die tomiften Reiche nach Conftantinopel übergetrages wurde, fo sehaute Conftan, Bin, vermuthlich nach ber Anlage der Deterafirche, well fie damais für die Mönste gehalten wurde, die Sophientieife. Dir het Barf. ergablt ihre verfchiebnen warwigen Schieffale wert ben Confign this, Arfabius, Honorius und Theodofius ben Jiha gern, unter benen fie balle groftdret, balb mieber bergestellet murbe. Juftinian, der feinen Ramen mund ficone Gebaube verferriichen wollte: ließ endfich bie Berühntbeften Baumeifter aus ber gangen BBefr me fummen fommed. Anthemine win Thealles und Affidor von Miletus fibienen: Die permehmften: ffp faften ben talfnet Entschuß, um fie toor Fenersge fafte in Sidrevfeit ju fegen, gar fein Bolg battu ja arforien, und fifteren ihr part viel überrundings Schwärigfelten, aus Max gerieb in Erftennen. wern man hineinteitt; über die Brais und Schinheit Des Ganzen. Go viet fie ingrisschen, führ Dr. je Rof. wegen ber Entbedung ber ungeheuren Abbibung bie Indeni Micreipunke bes Rucugensbas fie formier und beffen girtelfdemiger Plangber auf einer viererbichten Stache bes untwer Theils vom Donke ruft, mitiben Whitelen bes Linabedes verbundamant barch Sanda Olgen gobaltenfindeb, tob ver bienath fumulfen mir bad Belleber, baf esigeniff Betren, bien Fürften Biebt. ben, die boch nur unvollfommne Berte hervorbringen. Das Detail ber Architektur an biefer Rirche ift hochft No Co fehlerCehlerhaft, und man tann bem 23. um befie eber glas-

Die Runfte, Die fchon unter dem erfiem deiftlichen Raifer in Berfall geriethen, verfielen entlich in eine Folde Barbaren, baf die Benetianer, bie noch mit glemlicher Einficht basjenige in ber St. Martus Parche nachahmten, was die Disposition ber 🖘 phienkirche Gutes hatte, fich boch nicht vor ber Rachahnung bes übeln Befchmad's ju huren weften, der in firer innern Vergierung herricht. Diejenige Rirche, Die heut ju Lage biefen Damen tragt, ift nicht mebe Diejenige, die man dafeibft 829. errichtete; benn Diese murbe 976. in dem allgemeinen Aufruhe, ber Die Wenetianer bewegte, ben Canbiane mit feinem Cobne ju ermorden, eingeafchert. Arfrolo ber L. bauete eine neue. Conftantinepel gab bagumal ben Son in Runften: er fleß bafelbft ein Gemafibe von Bolbarbeit, von munberbarer Runft und einem auf ferorbentlichen Reichthume fur ben Sauptalter bes C. Martus verferfigen. Die griechifden Baumeis fter maren bazumal fo berühmt in Italien, baß gu Anfange bes siten Jahrhunderts, und alfo turz nach Erbauung ber C. Markustirche bie Republik Pifa ben Busquetto ba Dalichio kommen ließ, une. ihr die hauptfirche ober ben Dom zu erbauen. Der Verf. zeiget gang beutlich in ber Bergleichung, baß diefe von jener eine Nachahmung fen. Martustirche hat alfo ben Borgug, daß fie Die erfte ift, die man mit Strebebogen gebauet hat, bie bas Bewolbe in der Mitte halten; daß fie weit beffer in bem Plane Die Gestalt eines Kreuzes als vorher vor-Rellet,

# 63 Le Bay, Histoire de la disposition

Mittelpunkt dieser Kirche und die verschiednen Arine ihres Kreuzes becken, gedoppelte Jauben hat beten Wolbungen inwendig eine gute Wirkung thun, und upn außen Dome von einer weit erhöhtern Gestalk gis ihnen die Alten gaben, zeiget; daß sie endlich bie Idee selbst darbeue, die man nachgehends zu St. Peter in Rom, nachgeahmtt hat, den großen Dam einer Kirche, mit kleinern niedern Domen zu begleiten, und ihnen dadurch ein pyramidisches Ansehen

Der zwente Artifel enthalt eine Geschichte pon Anlagen Der christlichen Tenwel, feit ber Beit, da die Runfte wieder in Stalien zu Bluhen anftengen, bis ju Ende bes Jahrhunberts non Lubmig ben XIVten. Der Berr Berf. jelget, wie burch ben Mufgang ber Biffenfchaften unter teo ben Aten auch bie Runfte in Flor famen, vermittelft melder endlich bas berrlichfte Bebaube von ber Bele zu Stande gebracht murbe. Wenn bie Rirche 11, 1, Fr. (Santa Maria de Fiori) Die ju Floreng in Gothischen Geschmad angefangen worden, nicht burd Die ficone Ruppel, die fie bedt, mare vergieret, ober ig Ram nicht ein Dont von Strebebogen getragen, in bet fonft unbekannten fleinem Augustinerfirche mare ge-Nom von einer ganz andern Gestalt gewesen sepn, als wir ist an ihr finden. Burneleschi von Florenz entbecfte feinen landsleuten mit bem Jahre 1407, jus erft affe Schonfeiten in ben Ruinen Die fie mit Bufe En traten, und in ben follbaren Denfmalern bes Miter. \* caises

Alterthums in Rom. Man suchte zu Anfange bes arten Seculi den Bieruv zu versiehen (\*). Die ungeheure Auppel, die man zu Ffarenz auf die obermähnse Airche seste, ist die erste, und eine der wichtigsten Epoten dieser glücklichen Beränderung. Derr is Roi halt sie für ein so kühnes Unternehmen, daß er die Geschichte benbringt, die wir aber ganz kurz berüften mussen,

Diese Rirche wurde in Gothischen Geschmade won Arnulph lapi angefangen, er starb barüber und ließ die Florentiner in großer Unruhe wegen ber Aus führung bes Sauptgewolbes, bas alle neuere üben freffen follte. Unter vielen Projekten von verschiebmen Baufunflern fchien bes Burneleschi, ber eben gu Nom bie Alterthumer ftubirte, wegen feiner Gimplicitat, bas unmöglichfte: es murbe permorfen, und to Jahre barnach war man gezwungen, ihn aufs mene von Rom gu bolen. Er zeigte, was er fich aus Besonnen batte, um die Ruppel auf eine fimple und menig toftbare Art gu erbauen, rieth ihnen aber bie berühmteften Baumeifter von Curapa ju Rathe ju ziehen : ihre Berfammlung gefchah 1420. konnte sie aber eben so wenig von ber Möglichkeit überzeugen. Bey einer anbermeitigen Berfamme lung brachte er es fo weit, daß ihm endlich die Ausführung überlaffen murbe, men grong ibn ingwischen noch einen Architeften Giberti bagu gu nehmen, beffen Bigge er aber batt zeigte ; vermar alfo allein und führte Gin Unternehmen gludlich gus. 2012

<sup>\*)</sup> Leo Baptista Alberti hatte schon vor dem Schlusse bes 15ten Sec. seine 6 Bucher von der Baukunst herausgegeben.

### Le Roy, Histoire de la disposition

Diefer Dom, bie Bierbe-tvon Bloreng, veigte Biom gum Dacheifer. .. Der Dabft Moolaus V. be Schloß eine neue Peterstirche guterbauen, bie bie ale bon Conftantin, weit übertreffen follte. Bernath Bloffellini betum ben Anftrag gum Plane, und man gab ibm noch bem leo Bapfifta Albert ju: fein Plan warb angenommen, und feller ausgeführet wes Aber Micolaus V. starb, ba mion faum finf Buff Boch über ben Boben hinaus war. Rach bef Pen' Tobe verflichten die Romar einen neuen Weg in ber Runft, bas Beiligifum bet Rirden ju becten. Bon ber Bolltommenbeit, bie Die Florentiner thren Auppeln gegeben hatten, war mir em Schrift ju ber Erfindung, wie bie Dome tonnten von ben Bogen Were Schiffe getragen werben, und bie Romer the bent ifin. - Der 2. fonnit alfo dief Die Erfitt bung ber Doite die ben neuern Riechen. fleine Augustinereliche in Roth He bie etfie, wo man bie Rubnheit gehabt, einen neuen Thurm eines voll ftanbigen Dohr auf ben wier Bogen ber Gibiffe und duf Strebebogen ble fie verbinben, ju errichten : et ift vor turgem wegen Baufalligfeit, ba' man ihm gi felner Bett noch nicht bie gehobige Beftigfeit zu geben wußte, abgenommen worben, unb bat ungefage 386 Juhr geftanben. Ber Berf. geiger bie Beit ib Per Erbanung, und was fle mit ber Bauart ber Sie rentinifffen Rircher gemein bat; und geht zu det Wollkommenheit ber Dome über, Die ben Mietelpunkt ber ftischiften neuern Rieitsen decken.

Commence of the second of the contract of the

r'' Duling: bier groeger; ber boog Pubft geidotone miternafin: mit allem miglichen Gifer bie men Ba Berstirche gu bebauen. Die Baff fiel auf bemBais meifter Bramante, beffen Man gewählt murbe. Das lateinische Rreuz, welches bas Immere vorftellet; if febr gut: gezeichnet: intemats ift sin Monument fo groß gewesen : bas Sauptschiff war von einer febe fconen Proportion, und die Bergierungen, welche ben Grund ber brep übrigen Schiffe enbigten, Die aus einzelnen. Baulen zufammengefege, und groffben Mauerwess: guftellet waren ; bilbeten Saulentauten) und brachsen: burch die Abwerbstlung, die das Liche burch verschiebene Ginfille varquf verbreiten köninte? oine febr gendliche Wirtung haver. Das Innervoel Pantheon fibeint bas einzige Morniment, bas bielleicht bem Bramante zu bem Gebanken Anlag: ges Aus ber Wergleichung, bie ber Dr. Blawie fiben benben anftellet, fchliefe et, baf es alle Brad mante, und nicht Michel Angelo gewesen, wie man fillfehliefr vorgegeben, bem man biefe 3bee, bas Bane theon, auf ben Tempel bes Friedens gu fegen, gu band bei habe. Die Ausführung biefes prachtigett Gebandes courbe 1506 unternommen, and Julius IK legte ben Grunbstein baju ben igten Upril mit ber: größten Pracht, und also 1180 Jahr nach ber Brundlegung ber erften Petersfirche von Conftantin bemi Brofen. Der B. glaubt, nachbem er bem Gente! bes Archiceften, Gerechtigfeit wieberfahren laffen, baf er feine Gehler nicht verfchweigen burfe: er grunbute biefe Rirche mit folder Eil, und fo wenig Gorgfalt, baß, nach bem er bie vier Bogen, bie bie Ruppel tra-17. Bibl. L.B. 1 St.

gen follow, genefibt hatte, biefe qu verfählebanen Orten haz nach feinent Lobs, der wanige Zeit vor Julius id. feinem erfolgte, Riffe befam. Diefer Befall verzogerte Den Bon. Mis ten X. en Die Regierung fam, trug er bie Strige bafde bem Giaconte, Rappuel Urbina, und Julius Sangala auf, die die Wefestigung das Quentes gladlich ju Stante brachten. Durch bete Red dinfer 2 Architeften der van 1984 bis 1920 erfolgte, gerieth bas Mert in Steiten. Die Sauptmifficht über ben Ban murbe nun bem Antonius Gangalo antisetragen, ber fie auch unter habriete Den IVen, und Connens ben Villen mie Beibulfa Mulchafae von Perugi benbehielt. In deus neuens Way, ben fie porlagsen, waren verfchiebene Weraum, binargan, die ber W. anzeiget, er winde aber auch micht ausgeführet.

. Unten bem Rabfte Paul III. blieb Gangalo allein; und machte in einem britten Plane mieber neue Merenberungen, die hier angezeiget merben, der aber: gludficher Weife, da fie verschiebene Gehler hatten. wicht ausgeführet wurde.

. Ein besto gludiktierer Aufall war en für bie Runte und bas Gebäude, daß erdlich Michel Angele biefem Baue vorgefeget murbe. "Diefer murbe nam Paul dem III. 1545. von Floreng nach Rom herufen, und bemubee fet alfofort ihm die majofige tifche Wergierung bes Bramonte wirder zu gebente bie bie Rirche berch ben Sangalo verlibren hatte. Er ließ ihr zwan die Geftole bes gelechtschen Kreun; 368, welches Sangalo und Balthofox von Perugi: ihr gegeben; aber er nahm bem außerichen Uma;

stunge, den sie im Modelle des Sangalo hatte alles ab, was nicht zu den 4 Schiffen, und zu dem grafick Auadrate, das um die 4 Ofsiler des Doms herunt lief, gehörte. In der innern Verzierung der Schiffe schient er werig verändert zu haben; aber der Orde tunng, die den Dam von innen Perten, gad er nicht Exhöhung die Sangalo, und weniger hähe dem Bewölbe, des ihn tragen fallte.

Die außere Bergierung, Diefes Bebaubes bat man ganglich bam Michel: Ungefo ju banten, ausger unmmen ben gafabe ihre: bie Bauperbare, bie main entworfen hatte, war weit ibnt biejenige, bie mich ausgeführet hatt fie war von 14 febr. colosisches Saulen gufammen gefehrt, bie von einem fehr majer Statifchem Aublicke murben gewofen fenn. Biliches Augelo machte auch die Berglerung vom Thurms bes Doms weit fimpler, aber bifto mehr für bie Dauet. Man kann alfo ben Mithel Angelo mit Recht, als denjenigen Uerhärften aufehen, ber bad meifte gur Bollfommenbeit ber Petersfirche bengemagen bet , w er gleich mur an Jahr bie Aufficht barüber gehabt, und erft im jaften Jahre feinen Moters, und 40 Juhr, nachbem Beamance başir bent Grund geleget hat, blefe Axbeit angefangen: man; fieht aber aus biefer Geschithte, bag weber bie Daupts: anordnung biefes Gobandes, noch bie 3bee ben Dont auf bie Bagen ber Schiffe zu feften, ihm jujufchrein ben ift , ob er pleich biefen Gebanten gludflich aus. geführet bat. Der Werf. geiget noch bie Musfuffer rung diefen Bebaubes in unbern Liellen, und mas ifmen noch zu berjenigen Wolltommenholt fehlet, bie

### Le Roy, Histoire de la disposition

in in air zwo Kirchen, namlich ber Er. Paulskirche in Londen und der Kirche ber Invaliden in Paris nachzuholen gesucht hat. Es ware, namlich viell kicht zu wünschen gewosen, daß die untern Seiten des großen Schiffs in der Peterskinde, die durch feihr kieine ovale Donne erlenchtet werden, wertes waten, damit niche ihre Deffnung durch die vier Maukern, die den Dom halten, gehindert wurde.

Der Chevalter Been, einer der größten Des funfter ju ben Beiten ber Breutone, Seilmige und Dunghens fuchte beit vorhergebachten Unbequemitigs Det ben Erbauing bet prachtigen Ges Paulefirche in London abzuhaffen. " Er machte int' feinen Dune bie 4 Baribe, bie mier ben Geretebogen find, fait din fo groß; als biejmigen, Die ber Deffnung beit Schiffe entgegen fteben; in jebes Bemaner ber Stra bebogen hat er eine Miche ungebracht, wie ben ber Peterstirche in Rom, me hat fie aber geoffnet, und es fo veranftaltet, bag fie bie g untern Geiten, Die bie 4. Schiffe biefer Dunptkirche begleiten, Durchschmeiten. : 2 Diefe Amordinung macht unftreitig bem Bec nie bes Englanders Chre; allein es folget baraus, baß bie Schiffe übeshaupt in bem Werhaltniffe des ungeheuren Umfanges vom Dome allzu flein fibel nen: und alle biejenigen, bie einigen Befchmad unb; biefes Momiment gefeben haben, erzählen, boß haupe. fächlich bas Chor. außerorbentlich enge fcheinte mifen. bem barf man nur bie Beichnungen bavon anfeben. mit fo gleich zu feben, baf ihre Geftalt lange nicht: fe febon als bie von ber Peterstieche in Bom ift: pas: Breug ift in bem Phane fehleche anigebrieft, mb of i gleich.

#### de desformes differentes &c . 1 69.

gleich in der Hauptthure der erstern verschiedenass auszusehem ist, so hat sie doch nur eine Ordnung und michin ist ihre Zusammensehung weit edler, als die in der kondner Paulskirche. Der englische Archisteft hat endlich das Glück gehabt, daß et sie binnen 40 Jahren nach seinem Entwurse angesangen und geendiget hat, da hingegen zo Architekten an den, Peterskirche gebauet, und an dem ersten Plane des Bramante wichtige Veränderungen vorgenommen, haben.

Bep nabe schienen die Quellen, zu bem mittel. ften Theile großer Rirchen noch einige Bolltommenbeiten hinguguthun, erfchopfet ju fenn, als bem Julius Harduin Manfart, von Lubwig bem XIV. aufa getragen wurde, einen Rotunde an bem Invalidens hofpital zu bauen: ba er gezwungen war einen Donz, ju einem Schiffe, bas bereits fertig und febr enge war, hinzugufegen, fo konnte er nicht ein fo graßen Bange erbenten, als wenn er ben Entwurf ju einen Sauptfirche batte zu machen gehabt : er bachte alfe Darauf, wie er ben Theil ber Strebebogen, Die von ihm vernachläßiget zu senn schienen, verzieren wollte-Er offnete bas Gemauer ber Strebebogen in ber Mitten, und ließ fie in den vier febe verzierten Sapellen burchbrechen: er schmudte fie jebe mit zwo Saulen: er zog burch einige Stufen bie fchone zirtelmäßige Forme feiner Ruppel berab, und ftellie feinen Dam fo, bag menn man im Mittelpuntte ftebty . man bas prachtigfte Schaufpiel erblicht, bas bie Are hiteftur barbeut. Er trieb feine Bemuhungen fo weit', baß er ben Schonen Gemabiben, bie ben Dlafonb

# 10 Le Roy, Histoire de la disposition

fon ber Ruppel zieren, allen möglichen Glang vere! Maffte. Rachbem ber Sr. B. gezeigt hat, wie er Buju gelanget ift, fo bletet fich ibm eine neue Unterfechung an, namile wie bie Caulen, beren man fich ben ben erften driftlichen Tempeln mit wenig Runft! Bedienet, nachgehends ganglich verlaffen bat, in benenjenigen, bie man ist erbauet, wieder jum Borfibein tommen, und mit aller Reinigfeit ber griechi-Wien Baufunft gebrauchet werben. - Es geben ihm hierzu die benden Rirchen ber heil. G. Benevies und Magbalene, bie ist in Paris errichtet werben, Anlaß, und ba ber Joregang biefer Gebaube, Die nuch biefen Spftem gufammengefichet werben, biof von ben angenehmen ober unangenehmen Wirtungen abhänget, Die Die Cofonnaben inmenbig in diem Bebaude hervorbringen werden, fo bafint fic Br. le Roi hierzu ben Beg burch einen befonbern Won ber Schönfeit, die über-Britten Artifel. haupt in ben Gebauben burch bie Periffyle er! halten wird, und von ben Veranderungen, 31 Benen sie in den Ausmessungen der haupttheile ihres Innern Anlaß geben konnen. Œ۲ prufet fie hauptfachlich nach bren Gigenfchaften, Die Bas Schone in ber Architektur hervorbringen, bas Angenehme, bas Starte, und ber abwechseinbe Einbruck auf unfre Empfindung, und er zeiget, wie biefe Eigenschaften fich vorzüglich in ben Gaulenlauben fin ben, und wie gewiffe Saulenordnungen noch eine größere Bahl biefer Eigenschaften, als anbre vereini. gen: wir fonnen ihm aber bier nicht folgen, weil wir burch bie Abfurjungen nur unverftanblich werben

Ben warben : vielleicht aber logen wir bem Lefte geb legentlich eine vollständige Ueberfegung biefes Rapt tels vor. Rachdem er Die Vortheile, welche bie neuern Rirchen in Betrachtung ber Bauptverzierung ihres Innern haben, angeführet und gezeiget hat, worinnen sie in Absicht auf ihre-Unordnung sich einander nabern, fo zeiget er bie Berfchiebenheit, bie fich unter ben benden abgebachten Tempeln, der Rirche 34 SL Genevice unt ber beil. Magbalena; bie ist in Paris gebauet werben, fintet. Er waget es aber nicht, aber ben Worzug zwifthen benben jn entscheibnit, glaubet aber, daß fie nach aller Bahrichelinlichtelt feiner Dation einen angefehenen Rang unter beitich migen verschaffen werben, die fich in ber Bautung hervoorgethan haben. "So viel ist gewiß, sagt er Siezu, tein Fürst in ber Welt wird es vielleicht Antèrmehmen, eine Riche ju erbauen, bie bie Petersfirche in Rom an Gebfie übertreffen wirt: aber vielleicht ift es nicht unmöglich, vergteichen zuverfinden, bie fie an ber Amerbrung, ober in Abficht auf die Ber ihrer Bergierung abertreffen mochten. Die Griechen baben bloß biefen Weg gewählet, um fich vor andfig Wolfern, die ihnen in Kimften vorgegangen waren, gut umterfcheiten. Gie haben alberhaupt ihrett Ge Schuben nicht bie Größe ber : Argeptificett gege Beit. ... Jugwischen haben bie Rointe Die Mittehe wing und Bergierungen ber gelechtschen Tenten fo ficon gefanden , bas fie biefelben bindignachmer: ifa-Sen, und fie tiod beut ju Lugerin unfern Gebite. den gebrauchte inreben: bat bingegent bie Algestisfiben Laum nach von sinight : Manglebigen file Den ្យោធ felto

fifency: Bitthern ::einiger : Ritfanden : faufgesiches

PART OF THE PROPERTY OF THE PR

· **IV**.

Jubifche Schaffergedichte. Leipz. 1765. S. 214.

Fer Herr. Postor Schlegel; schlug, vor einigest Jahren in feinem Batteur, nachbem er zwo nitischiedene Gattungen der Schaferpoofie angezeigt Satte, nach eine dritte Art vor, wo der Dichter bas Mobild durch Hulfe der mahren Geschichte dazu Anden konnte. "Dies wurde gefcheben, fagte:ein Zwenn er ihre Serne in die Jahre der Frohlichkit zund Unfchuld, in die Jahre der Ergoater, ver Die Empfiedungen eines gluckfeligen & bens find hier nitht Dichtung, fonbere Dochebris. willind ber Dichter wiede ben biefer Gattung nicht wit malle Boetheile, bie ihm jene andern Gamungen gegamahnett, soo namlach beb ber ærftern bar Dichter bund poulfe der Civoilbungskraft; und ben iber andern izidench Belft den Murhologie bas Urbild baju finden ifann, ungeschwächt erhalten, fondern auch noch einen Minusfügen tonneile mamlich ben Bortheil, biefe Empfindungen in ihrer Berbindung, nicht mit gmithen Civfall Ger-Situer, fonbern auch mit. beb Brimmigfeit zu zeigen, bie:ihnen obrebien alle affire Wrindlichteie gebert fann. Ich glaube, fathe Applifent puß feit meine fie nates, pfe Banber eines Bap isten Noeten finger ift vortrefflichen Auftriten reichen ng Catff barbiten ift uffest: benn was fann ibe sielle mehr ·:lo

simehr abein, und in einem schonen lichte zeigen, als Offenherzigkeit und Frammigkeit? die größte Schwierigkeit, daben mürde seyn, die morgenländs ziche Denkungsart zu tressen, und idech so zu mich zibern, daß die Einfalt der Gitten badurch in unster ziehrn, daß die Einfalt der Gitten badurch in unster ziehrntellung, nicht zu leiden schiere.

Der Br. Berf. obangezeigter jubifchen Scha fergebichte bat biefe Gebanten auszuführen gefucht, aud mit eitiem fargfaltigen Gleife, wovon bie que Bangten Exlauterungen zeigen, alles aufgefammlet, movinnen er einigen Anläß zu einet Joplie gefinden gu haben geglaubt: Aber muffen aber frep gefteben, Daß ungeachtet er bes Bepfalls nicht unmurbig ift, er boch, nicht unfre Erwartung erfullet bat; und freplich ift es ein Unfernehmen, bas in mehr als einer Betrachtung schlupfrig ift, und wegu wir teine als eine Gefinerifthe Muß aufmuntern möchten. .. Es Scheint une, bag ber Br. B. fich nicht ben richtigften Bagriff: von tem Gabafergebichte gemacht, und geg Atunbt habe, es fer gennig, wenn feine Perfoneit hit, ren, und feine Svenen bas tunb maren: aus biefein Brunde fiefeet er uns Befchreibungen bes Dapits Mamre, bes Bergs Sinal, Des Lauberhattenfefts, Sarons, bes Bergs Carmets; ber Buffe Elia, Die Sutten ber Rechabiten, ber Ruinen von Bubel, ber Balfatuganten , bee Rainen von Berufalent) bes Berg Thabaes, ben gelobten landes u. f. w. 77 Ahar ber obangefährte Runftrichten fagt gang rochte Das Gachafergebichte ift feinem ABofen nach feite Abbesie ber Mahkener, where who bas landing dichte ich in Dies ichs ich demfelhen gar nicht fren . E 5 stunde, 3 Per

finde, gi fisidern, oder folches nicht von ihn enwarnet würde. Es entlehnt vielnehe aus den Schafen den bie Butur die reizendhe: es wählt aus ihr die die angenehmsten Büge: es bricht aus ihren Gesileten die forbitesten Bünnen ab. Aber dies alles sind sie forbitesten Bünnen ab. Aber dies alles sind sie forbitesten Binnen ab. Aber dies alles sind sie dasselbe den verden foll, dies die Ausschmützung des Thadesten: Wer wird also diese geographische Schilde dangen mit einigen Blumen der Poosse ausgeschnicht für Schäfergedichte halten können? Bir wollen zur Probe den Ansang des Bergs Thaber hersen:

"Welche bezanbernde Anklicht stellest du dem Ange "von beinen Soben dar, Chador, der du deinen runden "Gipfet aus weiten Edenen jum Wolfen streckest, und Pol-"lestimens fruidedurste Fluren mit stolgen Blick über-"schauest. Um dith berum behnet sich die Ans gleich ets unem Garten des Geren, und verlängert sich gegen die "Seiten des Hieurs verbirget. Der Honolkröhmende "Bein Mellen des Mieurs verbirget. Der Honolkröhmende "Misson durchwässert sie mit krummen Bendungen, seine "Mosser verten allenthalben Fruchtbarteit, und Ucherstaff "um sich ber, und sturgen sich nabe an dem Jusie, der endsfernten Gebirge mit rauschenden Geröse in den Ptologgnälschen Merchusen ist.

In diesen Zone, fisher der Horl, iden polle Gekten fort, er neuner und alle Golden, Bain, Endor, Saphet, Jedocel, und wie sie toeiter heisen, die jukt Gelten von forne und von hinten liegen, und ieden keser, der sie pickt auf der Landelinte zu flichen Luft hän, ernalden muffen. Wir wahren Gielleiste nach gufrie-

gufrieben fenn, wenn biefe Schilberungen burch ein reiches und glanzendes Rolorit etwas befonders bate ten, bas unfre Rengierbe reigte, wenn fie mit bent Pinfel eines morgenlanbischen Thomsons ober Kleifts ausgemahlet maren, aber fie haben immer nichts vor gügliches vor allen abrigen folden Begenftanben bes Erbbobens: die Berge ragen aber andre hervoi, barunter liegen fruchtreiche Ebnen, es fclangeln fich Bache uber glatte Riefel babin, und in ben Bufchen gwitfthern Bogel u. f. m. Aber vielleicht feben bie abrigen, wo die Afteurs felbst aufgestellet find, mehr fibafermaffig aus? Der Dr. Berf. bat fich einer febe leichten Bufammenfehung in feinen Ibollen bebienete Er laßt ein paar Birten fich von ungefahr gufammen finben: ber eine fragt, was vorgeht, und ber anbee erzählet nach ben Umftanben bie er in ber Gefchichte gefunden, den Urfprung einer Bewohnheit, Die Bei gebenheit die fich an biefem ober jenem Orte jngel tragen, ober er macht eine Befchreibung. 3. 3. bas Lauberhuttenfest. Renas fraget, warum bas Wolf mit Palmengweigen gefchmudt, nach ben St. ben von Salem giebe. Jalon antwortet, beute ist bas große Fest ber Hutten. Hierauf erzählt er ihm auf vier Seiten ben Urfprung und alle Cervi monien biefes Feftes. - Ceftfam genug, baf ein Jube Diefes nicht wiffen follte? Im Untergange bes Salomonischen Gartens fragt Gobal: Belcher verberbliche Engel bat biefe anmuthige Befilde in Buftenenen umgefehrt, und Metrahem erflatt es hm: eben biefe Detonomie findet fich in Grabern ber Rönige, in Buitten ber Mechabiten, in bent Aus-

Auszuge aus Judaa, in der Geschichte der Tochter Zedetia, in den Ruinen von Babylon, in bem Tempel Quia, in bem Lobe Alexandra, in dem Lager Pompejt, und in dem größten Theile ber übrigen. Seine zwepte Manier ift, baß fich ein gaar Dirten begognen, und einer ben andern bittet. er folle ihm boch ein tiebgen fingens er fingt und ift fertig, und in wie vielen Jonlien hat man nichts gu thun, als fur bie Birten jede Art von Ginmogwern bingufegen, um gleich eine andre Art von Gebichten baraus zu machen, ja ber Gr. B. fcheint felbf in hiefem Punfte fich nicht baran fo genau zu tehren. Glaphyra Traum, Abramelech und Ababbon, Die Predigt Christie die Wunder benm Tobe Chrift, Erscheinung eines Beiligen, Bamus, Prophezenung von dem Ruin von Jerusalem, Befprach zweper Engel, Die Letten Worten eis nes fterbenden Baters, ber Eremit, Agrippa in Jerusalem, Herobes Aguippa, u.a.m. wird fein Mensch für Schafergebichte, sondern allenfalls für fleine Schilderungen aus ber judifchen Geschichte belten. Aber wie wir fchon gefagt haben, ber Dr. Berf. Scheint theils gang falsche Begriffe von Schafergebichten zu haben, theils aber auch von bem Bege, ben er fich vorgefest, ganglich verlopren ju haben. herr Gefiner fagt in ber Borrebe gu feinen Ibyllen, daß er feine Scenen in bas goldne Beltal. ter gescht habe, und beruft sich, bas Daseyn eines folchen Beltalters barguthun, auf homers Cpopeen, und bie Befchichte ber Patriarchen. Dieg if poverefflich, und wir alle wissen, wie dieser reizende Schrift.

Schriftsteller feinen Entzweck erreichet bat. ' @ for ferner, die Effoge giebt uns Buge aus bem lei ben glucklicher Leute, wie fie fich ben ber naturlichften Sinfalt ber Gitten, ber Lebensart und ihrer Reiguns gen, ben allen Begegniffen, im Glud und Unglud beträgen. — Aber was thut unfer 23.? lafte er feine Schafer bloß in ben Beiten ber Ergoater auftreten, wo fie eine fleine Gefellschaft glüttlicher leute aus machten ? o nein; er lauft bie gange Gefthichte bis nach Christi Geburt burch: er zeiger fie uns, mo fi bas größte Bolt anf bem Erbboben ausmachten; große machtige Stabte bewohnten, unb mit anbern Matidnen Krieg fuhrten, babet emflehen Schäferge bichte, als bie Ruinen von Babylon, bas Laget Pompeji, das Schlachtfeld Craffi, der Tempel Auguffe, Die man unter jebem anbern Litel fuchen wurde. Es ift maße, es find immer Schafer, welche febeng es fontiten mit fleinen Beranberungen eben fo gus anbre Menfchen fenn ; es find aber nicht bie ghidlichen beneibenswürdigen Menschen, die wir als Schaufpieler mogen auftreten feben, bie uns bie Chonften Empfindungen auf die funlichfte Art vori tragen. Diefe Schafer find überbies fe einformig, Hre Sifuationen flets fo einerlay, baf wenn man mit eflichen bekannt ift, man fie meiftens alle Cennet. Mit was für einer glücklichen: Mannigfaltigfelt hat Dr. Befiner feine Birten nicht burth fleine Schattirungen abzuandern miffen, ohne bag fie beswegen bon ihrem Sauptcharafter ber Ginfalt und Unfduld verlohren haben. Bas follen wir endlich von ber Poefie bes Den. Berf. fagen? Wenn wir fie als orieńseientolische Gebichte ansehen, me fich bie fennige Minbilbungsfraft in fuhnen Metaphern, in bluben-Den und hilberreichen Ausbruden, in unerwarteten and verwegenen Uebergangen außern foll, fo finben wir wenig charafteriftische Zuge bavon, men mußte benn bie Damen ber Gluffe, ber Stabte, & niger Baume u. f. w. bafur helten mollen: es if mabr, baß hierinnen, wie ichon Dr. Schlegel bemerft, frine geringe Schwierigfeit liege; aber bie Ueberminbung biefer Schwierigfeit war eben basjenias, morinnen wir die Runft bes Dichters gu feben glaube Wir erinnenn uns einiger Eflogen, Die vier Jahrezeiten, in grientaliften Eflogen von einem Enge lanbet gelefen ju haben, ber biefe Dentungsart gifte fich ausgebruckt batte. Bas für vortreffliche Ctel len finden wie picht im Tode Abels von Ben Gef mern: man vergleiche nur ben Morgengefang im enfen Buche, mo Abam bie Schöpfung befingt mit upfers Verf. zweiter Joulle Die Schopfung. Die beil. Schrift hat ihm ben Ion oft felbft angegeben, aber er hat ihn nicht recht zu nußer gemußt. Mie schon ift bas lieb Davids que Jonethan im gran Buche Samuelis, und wie viel verliert es burch bie permeynte Verschänerung: unter einer Menas Worte, unter einer traftlofen Ausbehnung ift fein ganger Reig begraben: Bir wollon es berfeben, und bas Original bagegen.

Die Zierde des Volks ist auf beinen Höhen Gilbon umgekommen: wie plöglich hat die helben das blutgierige Schwerd dahin geraft. Mich bof nicht ber Anf eurof Falls in die Boch ju Gath brange! ach bag nicht bie trantige Zeitung bie Mauren von Afcalon erfüllte! die Löchter der Philisis mochten barüber jauchzen, und die Kinder ber Unbeschnistenen frolliche Lieder anstimmen.

Der Himmel ergiefte fich nie in feuchtenben Thautropfen, nie in eignickenben Regenguffete über euch the verhaften Geburge: tein Ucker schwelle unf euch von fruchei barent Getvalbe ju feuen Sebopfern: benn borr fant beut Delben, ben unbesiegte Schilb schandlich von den Armen, boer fiel bas Schilb bes Monarchen, gleich als ware nig

bas beilige Dehl burch feine Daare gefloffen.

Alfo verlöhr der Bogen Jonachan, den er nie und kraftig abgedruckt hatte, seine liegende Krast, und das Schwerdt Sauls, das nie anders, als triesend von dem Blure der Erschlagenen, von dem Fecte der helden zus euckkam, ward ohnmachtig, Saul und Jonathan, die das Leben mit zärtlichen Banden verknüpst hatte, sind auch mitten in den Wohnungen des Lodes ungeschieden: Sie, denen der Weler an schnellen und erhabenen Flugs, und der König der Waldthiere an Starke welchen mußte.

Ber Schter von Frael erhebet eure Seimme in bangen Alagegefangen um ben Sob bes Gefatbten: beine Baud Reibete euch mit purpuenen Reiben und verfichvenbete guidene Rieinade um ener Semand.

D wie find die Beiben mitten in der Muth bes Geal fichtes gefallen? Ein barbarifches Schweite hat den 309 nachan auf ben bluttriefenden Geburgen veftigingen.

Mein Berg zerflieft in wehnütbigen Genfzern und bich, mein Bruber Jonarban, von Gegenstand meiner Bonne! bu, beffen Liebe mir lieblicher war als die füße, Umarmung der Töcheer Jerusalems.

Wie find die Heigewaffen im femeitiken Gefecte verd labren.

Wir wollen keine wortliche Kritik anstellen z benn jedermann wird bep selbst eigner Vergleichung die Wahrheit unfter Bemerkung finden, wenn ihn die Kurze, die Gewalt des biblischen Dichters bis zum Entzücken fortreißen wird. Dieser lingsteit in

"Die ebelften ih Ifrael find auf beiner Bobe erfchta

Sagte nicht an zu Gath, verfündigte nicht auf ben Saffen zu Astlon: daß sich nicht freuen bie Löchter der Spillifter: daß nicht frohlocken die Löchter ber Unbeschnittenen.

Ihr Berge zu Gilboa! es musse weder thauen noch regnen auf euch, noch Necker seyn, da Hebopfer von kommen: benn daselbit ist den helden ihr Schild abgeschlasgen: der Schild Saul, als ware er nicht gefalbet mis Dele.

Der Bogen Jonathan hat nie gefehlet und bach Schwerd Saul ist nie jeer wieder kommen vom Blute ber Erschlagenen und vom Fette ber helben.

Saul und Jonathan, holdfetig und fteblich int ferem-Leben, find auch im Lade nicht geschieben: leichter beauf die Abler und figeter benn bie Bowen

Der Cochte Ifrael, weiner aver Saul, ber euch fleis bete mit Rofinfarbe fauberlich, und fcmudte ench mit' golbenen Rielnobien an euren Rielbern.

Wiel find die Belben fo gefallen im Streit: Jona-

Es ift mir leib um bich, mein Briber Jonathan. Ich habe große Freude und Woune an dir gehabe: beine Liebe ift mir sonderlicher gewesen, als Frauenliebe.

Bie find die Delben gefallen, und die Sereitbaren untenmen!

Wir zweifeln nicht, daß ber Br. Berf. ben wie berhohiter Ueberlefung felbst das Matte seiner poetisschen Paraphrase wurde gesühlt haben, da er soust ein Mann von Einsicht und Empfindung ist. Es sind hin und wieder auch schone Stellen, und von seinem Fleise und seiner Belesenheit zeigen seine hin zugekommnen Anmerkungen: nur hatten wir gewünssichet, daß er den Umfang seines Benies wohl zuvorsgeprüft, und seine Krafte nach der Unternehmung hatte abmessen wollen.

#### V.

\*\*\*

Johann Winkelmanns Nachrichten von den neuesten herkulanischen Entdeckungen an Hrn. Heinrich Fueßli, aus Zürich. To nihil impediat dignam Dis tegere vitam. Lucrer. Dresden in der Waltherlschen Handlung 1764. (53 S.)

gezeiget, wie wichtig uns alles ist, was von Hen. Winkelmann kommt. Seine graße Kennswiß der Alterthämer, mit einer Einsicht in alle Arten von Wissenschaften verbunden, sein feiner Geschwack, 1- 27, Bibl. I.B. 1 St. 8 seine

feine fornichte und eble Schreibart, alles machet feine Schriften empfehlungemurbig. Die Radrichten bie er in bem erften Senbichreiben, und wieber in ben gegenwättigen von ben neuesten berkufanischen Entbedungen giebt, haben uns mehr kicht gegeben, ale alles, was wir bavon fonft gelefen haben:, inamischen irret er fich, menn er baraus, bag wir in ber Beutsbeilung feiner erftern Schrift gefagt haben, man finde in berfelben ansehnliche Supplemente gu bem großen Werte von ben bertulanifchen Gemablbe. Schließt, bag ber Benrtheiler nicht mochte Gelegenheit gehabt haben, bas lettere zu feben, weil es blos von herkulanischen Gemählben handle. murbe fich alferdings betrugen, wenn man baraus muthmaßen wollte, bag wir feine Schrift fur einen Auszug aus jenem großen Berfe hielten: wir haben 'es aber in bem weielauftigften Berftanbe genommen, in fo fern wir fie fur Beptrage jur Befchichte vom Berfulanum und beffen Alterthumern überhaupt an-Hohen, und wenn man es in bemfelben nicht molle goloensinffen, fa find wir es ganz mohl zufrieden, daß ber lefer unterrichtet wird, bag biefe Rachrichten bem firn, B. gang eigen jugehoren, und mit ben Pitture d'Ercolano in feiner Berbindung fteben.

Die Nachricht, die er hier giebt, ist von neuen Entdeckungen der Stadte Herkulanium und Pompest; bein das Nachgraben von Stadia har men is liegen lassen: aus einer daselbst untdeckten der frummetten Inschrift, die Hert W. auführer, suffit man, daß zu Stadia ein besonder Lempel des Genius dieses Orts gewesen.

ar i di Ling i **Pom** 

# pon ben neneften herful. Entbeckungen. 832

Bom Pompeji ift die eigentliche lage burch eine Inschrift die im August 1763 entbecker worden; und. Die hier ebenfalls bengebracht wird, außer allen Zwei-Bom Amphiteater biefer Stadt mar, por bem Nachgraben teine andre Spur, als eine ovale Bertiefung. Bir haben uns alfo geirret, inbem wir in Beurtheilung bes erften Wintelmannifchen Genbfchreibens, basjenige mas er von bem ehemaligen Capitolio ju Pompeji gebacht bat, mit bem Amphiceater baselbst verwechselt haben, ba- von: bem Capitolio feine Spur mehr vorhanden ift. Aus ben neueften Entbeckungen welche feit zwen Jaher ren dafelbft gemacht find, zeiget Dr. 2B. febr mabre fceinlich darzuthun, daß biefe Stadt vorher, ehe fie unter bem Litus in bem Ausbruche bes Wesubs verfcuttet worden, unter bem Mero burch ein Erdbeben, movon die Geribenten melden, febr übel jugerichtet ge, Diefe Anzeigen geben bie theils ausgeschnittenen Gemablbe, ous ben Banben einiger Bimmern theils andre Gemählbe, Die noch ife bafelbit umber gehackt gefehen werben, wovon ber Berf. verschiebne Benfpiele anführet, welches von denjenigen gefcheben ift, die biefe Stuffe haben quehauen und megnehmen wollen : ingleichen bie in ben Pourpejanischen Webauben mangelugen Thur Carbini, nebft ben Dlatten pon Erz, worinnen fich Diefelbe breben.

Die Machrichten bes Berf. geben auf bren Punfte, auf neu entbedte Gebaube, auf Bildniffe und auf Gerathe. Die Gebaube find theils öffent. liche, theils Bohnungen: er giebt hiervon eine genaue Bezeichnung, weil fie jum Berftanbniffe alter Ecrb

fefence: Buthern ::einiger Ruffenten : aufgefuchell

Principle of the second second

Jubistige Schaffergedichte. Leipz. 1765. S. 214

Per Bern Poston. Schlegel: foling, von einigen Jahren in feinem Batteur, nachbem er zwe withigdene Gattungen der Schaferpoefer angezeigt Satte, and eine britte Art por, wo der Dichter bas Alobit durch Hilfe der mahren Geschichte dazu Anden konnte. Dies wurde geschehen, fagte eis Imenn er ihre Seine in die Johre der Fröhlichkit zamb Unfchuld, in die Jahre der Erposter, ver-Die Empfindungen eines gluckfeligen & bens find hier nicht Dichtung, fondern: Wahrheis. milim ber Dichter wiede ben biefer Gattung nichtrunk Molle Bottheile, bie ihm jene andern Gatenngen ge-Bondbuett, evo namlächbeb ber arftern ber Dichter bund phulfte ber Einbildungekraft; und ben iber andern y danch Balfe den Murhologie bas Urbied baju finden gifann, ungefchmacht erhalten, fondenn auch noch einen Mingufügen thundie mamlich ben Worthail; bich Empfripunger in ihrer Berbindung, nicht me genithen Cinfald Ger-Gitnen ; fonbern auch mit beb Schumnigfeit zu zeigen, bie ihnen obnebien alle giffen Weningbliche eie gebert tann: Ich glades, faftit wie feit baß fice: memt fie unter bie Sanbeinies ged sten 3Westen fingep jug wertrefflichen Auftritten reichen ng Calff barbiten utinfiest: benn- was fann the siefe mebr. fef:

Mucht aben, unt in einem sichen Lichte zeigen, ats Diffenherzigkeit and Frammigkeit? die größte "Schwierigkeit daben murde sen, die morgenländs "siche Denkungsart zu treffen, und boch so zu mich zitern, daß die Einfalt der Witten badurch in unfrer zu Vorftellung micht zu leiden schiere.

Der Ber Beif, obangezeigter jubifchen Scha fergebichte bat biefe Gebonten auszuführen gefucht and mit einem forgfaltigen Fleife, wovon bie ques hangten Erlauterutigen zeigen), alles aufgefammles, moniunen en einigen Anlag ju eines Iholle gefunden ju haben geglaubt: ABir muffen aber frep gestebent, Daß ungeachtet er bes Bepfalls nicht unwurdig ift, er boch, nicht unfre Erwartung erfullet bat; und freplich ist es ein Unternehmen, bas in mehr als einer Betrachtung schlüpfrig ift, und wegu wir feine als eine Befinerifibe Muß aufmuntern möchten. .. Es Scheint uns, bag ber Gr. B. fich nicht ben richtigften Begriff von bem Schäfergebichte genracht; und geg Manbe habe, es fer gering, wenn feine Perfoneit hit, ren', und feine Svenen bas fand waren : aus biefein Brunde fleffet er uns Befchreibungen bes Santis Mamre, bes Berge Sinai, bes lauberfuttenfefts, Carons, bes Bergs Carmels; ber Buffe Elia, ble Sutten ber Reshabiten, ber Rulinen von Bubel; ber Balfatugauten , bee Rainen von Jerufalent) bes Berg Thabard, ben gelobten landes u. f. w. 25 Ahar ber obangefffett Runftrichten fagt gang rechte Das Wachafergebichte ist feinem Wefen nach fein Boefie der Mahleven, wie es wehl das Landing Bichen ich inight ids rob bemfelben gar nicht fren ffunbe, 31.16

stande, gu schildern, oder folches nicht von ihn enwarret würde. Es kellehnt vielniehe aus den Schäden der Natur die reizendste: es wählt aus ihr die die angenehmsten Büge: es briche aus ihren Gesilden die färbitesten Bünnen ab. Aber dies alles sind für dasselbe bieß die Bergierungung bieß das Aufällige, durch welches das Wesentliche under gehoden werden sell; bieß die Ausschmittung des Theavers: Wer wird also dies geographische Schildekungen mit einigen Alumen der Porste ausgeschnicht sin Schäsergebische halten können? Wir wollen zur Prede den Ansang des Bergs Thaber hersehen:

"Welche bezaubernde Aussicht stellest bu dem Auge won deinen Soben bar, Ehabor, der bit deinen runden "Giffet aus weiten Edenen zum Wolken streckest, und Polglestineins fruchebarste Fluren mit stolgen Bilet übergledauest. Um dith berum behnet sich die Aus gleich etginem Gatem des herrn, und verlängere sich gegen die "Selten des Hingel verbirges. Die Shnodkrößen die "ben Mellen des Mieges verbirges. Die Shnodkrößensehe "Wissen des Mieges verbirges. Die Shnodkrößensehe "Wissen der Mieges verbirges. Die Shnodkrößensehe "Aus sich der allenthalben Fruchtbasteis, und Arberstuff "am sich ber, und stürzen sich nahe an dem Ause, ber eingernten Gebirge mit rauschenden Getöse in den Ptologgestlichen Meerbusen: 20.

In diefem Zone, ficher ber Horl, ibbon polle Gesten fort, er neunet uns alle Godon, Bachn, Enbor, Gephet, Jedocel, und wie steitere heisen, die zut Gelren von forne und von hinnen stegen, und ieben Lifer, der sie wicht auf der Landskrive. zu flichen Luft hat, eruniden muffig. Wie winden Gelleiche nach gufrie.

gufrieben fenn, wenn biefe Schilberungen burch die reiches und glanzendes Rolorit etwas befonders bate ten, bas unfre Rengierbe reigte, wenn fie mit bent Pinfel eines morgenlanbifchen Thomfons ober Meifts ausgemaßlet waren, aber fie haben immer nichts vor gügliches vor allen abrigen folden Segenständen bes Erdbobens: Die Berge ragen aber andre hervoi, barunter liegen fruchtreiche Ebnen, es fchlangeln fic Bache über glatte Riefel babin, umb in ben Bufthen. switschern Bogel u. f. w. Aber vielleicht' feben bie abrigen, wo die Afteurs felbst aufgestellet find, mebe Schäfermäßig aus? Der Dr. Berf. bat fich einer febr' beichten Busammenfehung in feinen Ibollen bedienete Er läßt ein paar hirten fich von ungeführ zusammen finben: ber eine fragt, mas vorgeft, und ber anbre erzählet nach ben Umftanben bie er in ber Gefchichte gefunden, ben Urfprung einer Gewohnheit, Die Bo gebenheit die fich an diesem ober jenem Orte jngol tragen, ober er macht eine Befthreibung. 3. 3. bas Lauberhuttenfest. Renas fraget, warum bas Bolf mit Palmengweigen gefchmudt, nach ben Soben von Salem giebe. Jasort antwortet, bente ift bas große Geft ber Butten. Dierauf ergablt er ihm auf vier Seiten ben Urfprung und alle Cervi monien biefes Feftes. - Beftfam genug, baf ein Jube biefes nicht wiffen follte? Im Untergange bes Salomonifchen Gartens fragt Gobal: Belde verberbliche Engel hat biefe anmuthige Befilde in Buftenepen umgefehrt, und Metrahem erflatt es hm: eben biefe Detonomie findet fich in Grabern ber Rönige, in haltten ber Rechabiten, in bent Aus-

Auszuge aus Judaa, in der Geschichte der Tochter Zedekja, in den Ruinen von Babylon, in bem Tempel Onia, in bem Lobe Alexandra, in dem Lager Pompeji, und in dem größten Theile ber übrigen. Seine zwepte Manier ift, baß fich ein paar Dirten begegnen, und einer ben andern bittet. er folle ihm boch ein tlebgen fingens er finge und ift fertig, und in wie vielen Jonlien hat man nichts gu thun, als fur bie hirten jebe Art von Ginwohwern hingufegen, um gleich eine anbre Art von Ge-Dichten daraus zu machen, ja ber Dr. B. fcheint felbff in hiefem Punfte fich nicht baran fo genau zu tehren. Glaphyra Traum, Abramelech und Ababbon, Die Predigt Christi, die Wunder benm Tobe Christi, Erscheinung eines Beiligen, Bamus, Prophezenung von dem Ruin von Jerusalem. Gelprach zweper Engel, Die letten Worten eie nes fterbenden Baters, ber Eremit, Agrippa in Berufalem, Herodes Agrippa, u. a.m. wird fein Menfch für Schafergebichte, fonbern allenfalls. får fleine Schilderungen aus ber jubifchen Geschichte Selten. - Aber wie wir fchon gefagt haben, ber Dr. Berf. Scheint theils gang falsche Begriffe von Schafergebichten ju haben, theils aber auch von bem Bege, ben er fich vorgefest, ganglich verlohren ju haben. herr Gefiner fagt in ber Borrebe gu feinen Ibnllen, daß er feine Scenen in bas goldne Beltalter gefest habe, und beruft fich, das Dafeyn eines folchen Beltalters barguthun, auf homers Cpepeen, und bie Beschichte ber Patriarchen. Dieg if portrefflich, und wir alle miffen, wie diefer reizende Schrift.

Schriftsteller feinen Entzweck erreichet bat. ' & fagt ferner, die Effoge giebt uns Buge aus bem le ben gludlicher leute, wie fie fich ben ber natürlichften Ginfalt ber Gitten, ber Lebensart und ihrer Reiguns igen, ben allen Begegniffen, im Glud und Unglud Betragen. - Aber was thut unfer 23.? lagt er feine Schafer bloß in ben Beiten ber Ergvater auftretens wo fie eine kleine Gefellschaft gilletlicher Leura aus trachten ? o nein; er lauft bie gange Befthichte bis enach Chrifti Geburt durch: er zeiger fie uns, mo fie bas größte Bolt auf bem Erbboben ausmachtens große machrige Stabte bewohnten, und mit andern Mationen Krieg fuhrten, baber entflehen Schifferge bichte, als vie Ruinen von Babylon, das Lager Pompeji, das Schlachtfeld Crassi, der Tempel Migufti, die man unter jebem anbern Titel fuchen Es ift mabr, es find immer Schafer, welche Leben, es fonnten mit fleinen Beranberungen eben fo gut anbre Menfchen fenn , es find aber nicht bie ghidlichen beneibenswürdigen Menschen, die wir als Schaufpieler mogen auftreten feben, bie uns bie Schönsten Empfindungen auf die fünnlichste Art vori tragen. Diese Schafer find überdies fo einformig, Wire Sicuationen ftets fo einerlen, bag wenn man mit eflichen befannt ift, man fie meiftens alle tennet. Mit was für einer glücklichen Dannigfaltigkeit bat Br. Befiner feine hierten nicht burch fleine Schattirungen abzuändern wiffen, ohne baß sie deswegen bon ihrem Sauptcharafter ber Einfalt und Unschuld verlohren haben. Bas follen wir endlich von ber Poefee bes Ben. Werf. fagen? Wenn wir fie als orień-

scientalische Gedichte anschen, mo sich die sentige Minbilbungsfraft in fubnen Deraphern, in bluben-Den und bilberreichen Musbruden, in imermarteten and verwegenen Uebergangen außern foll, fo finden wir wenig charafteristische Buge bavon, man snufte benn bie Ramen ber Bluffe, ber Stabte, . piger Baume u. f. w. bafür helten mollen: es # mabr, baß hierinnen, wie icon fr. Schlegel bemeuft, feine geringe Schwierigfeit liege; aber bie Ueberminbung biefer Schwierigfeit war eben basjenige. morinnen wir die Runft bes Dichters gu feben glaube Bir erinnepn ums einiger Etlogen, Die vier Sabregeiten, in orientalifden Eflogen von einem Engfanber gelefen ju haben, ber biefe Dentungsart gifte fich ausgebruckt batte. Was für vortreffliche Stell fen finden wir nicht im Tode Abels von Den Ges pern: man vergleiche nur ben Morgengefang im epften Buche, mo Abam bie Schöpfung befingt mit upfers Verf. zweiter Joulte Die Schöpfung. Die beil. Schrift bat ibm ben Ion oft felbft angegeben, aber er bat ibn nicht racht zu nufen gemußt. Bie schon ift bas lieb Davibs que Jonathan im gree Buche Samuelis, und wie piel verifert es burch bie permennte Werfchanerung: unter einer Denes Worte, unter einer fraftlofen Musbehnung ift fein ganger Reig begraben : Die wollen es berfogen, und bas Original bagegen.

Die Zierde bes Bolts ift auf beinen Soben Giboa umgekommen: wie ploglich hat die helben das blutgierige Schwerd babin geraft.

Moth boff nicht ber Anf eure Falls in die Bock gu Gath brange! ach baf nicht die traurige Beitung bie Mauren von Afcalon erfüllte! die Sochter der Philificis möchten barüber jauchgen, und die Kinder der Unbeschnistenen froliche Lieber anftimmen.

Der Himmel ergieße fich nie in fenchtenben Thautropfen, nie in erquictenben Regenguffertiber euch the verhaften Geburge: tein Meter schwelle unf euch von fruchei barent Getvaldo ju fenson Sebopfern: benn bort fant beid Delben, ber unbesiegte Schilb schändlich von ben Armen, borr fiel bas Schilb bes Manarchen, gleich als ware nig

bas beilige Debl burch feine Daare gefloffen.

Miso verlohr der Bogen Jonathan, den er nie men kräftig abgedrückt hatte, seine siegende Kraft, und das Schwerdt Sauls, das nie anders, als triefend von dem Blute der Erschlagenen, von dem Fette der Delden zukuckam, ward ofinmachtig, Saul und Jonathan, die Sas Leben mit zärtlichen Banden verknüpst hatte, sind auch mitten in den Wohmungen des Lodes ungeschieden: Sie, denen der Weler an schnellen und erhabenen Fluge, und der König der Waldthiere an Starke welchen muste.

She Lochter von Frael erhebet eure Stimme in bangen Alagegefängen um ben Tob bes Gefalbten: benn' Saud Reibete euch mit purpurnen Roden und verfihmenbete gutbene Rieinabe im euer Ganand.

D wie find die Beiben mitten in ber Wuth bes Best fichtes gefallen? Ein barbarifches Schweide hat den 300 nachart auf den bluttriefenden Gebürgen opfichingen.

Wein Derz zerflieft in wehmutbigen Genfzern und bich, wein Bruber Jonathan, o bu Gegenstand meiner Wonne! bu, beffen Liebe mir lieblicher war als die fuße, Umarmung der Tochter Jerusalems.

Divie find bie Helben im Serit dubin geftillen ? Wie find die Kriegswaffen im schweitithen Gefechee verd labren.

Wir wollen keine wortliche Kritik anstellen z benn jedermann wird bep selbst eigner Wergleichung die Wahrheit unfter Bemerkung finden, wenn ihm die Kurze, die Gewalt des biblischen Dichters bis zum Entzucken fortreißen wird. Diest lingt:

Die ebefflen in Ifrael find auf Deiner Bobe erfolia

Sagts nicht an ju Gath, verfundigts nicht auf ben Saffen ju Astion: daß fich nicht freuen bie Löchter der Philifter: daß nicht frohlocken die Löchter ber Unbeschnittenen.

Ihr Berge zu Gilboa! es musse weder thauen noch regnen auf euch, noch Necker seyn, da Hebouser von kome men: benn daselbit ist den Helden ihr Schild abgeschlasgen: der Schild Saul, als ware er nicht gesalbet mie Dele.

Der Bogen Jonathan hat nie gefehlet und bak Schwerd Saul ift nie feer wieber tommen vom Bluce ber Erschlagenen und vom Fette ber helben.

Saul und Jonathan, holdfelig und fieblich itt form Leben, find auch im Lode nicht geschieben: leichter benns die Abler und figrer benn bie Bowen.

Der Lochte Ifrael, weinet aber Saul, ber euch fleis bete mit Rofinfarbe fauberlich, und fimilite ench mit! golbenen Rieinobien an euren Rieibern.

Wie find die Helben so gefallen im Streit: Jona-

Es ift mir leib um bich, mein Briber Jonathan. Ich habe große Freude und Wonne an dir gehabe:, beine Liebe ift mir sonderlicher gewesen, als Frauenliebe.

Bie find bie Belben gefallen, und bie Sereitbaren umfommen!

Wir zweifeln nicht, daß ber Br. Berf. ben wie berhohlter Ueberlefung selbst bad Matte seiner poetischen Paraphrase wurde gesublt haben, da er soust ein Mann von Einsicht und Empfindung ift. Es sind hin und wieder auch schone Stellen, und von seinen Fleise und seiner Belesenheit zeigen seine him zugekommnen Anmerkungen: nur hatten wir gewunssichet, daß er den Umfang seines Senies wohl zuvorzeprüft, und seine Kräfte nach der Unternehmung hatte abmessen wollen.

V.

\*\*\*

Johann Winkelmanns Rachrichten von den neneften herkulanischen Entdeckungen an Heinrich Fueßli, aus Zürich. To nihil impediat dignam Dis tegere vitam. Lucret. Dresden in der Waltherischen Handlung 1764. (53 S.)

Dir haben schon ben mehr als einer Gelegenheit gezeiget, wie wichtig uns alles ist, was von Hen. Winkelmann kommt. Seine graße Kenntnif ber Atterthumer, mit einer Einsicht in alle Arten von Wiffenschaften verbunden, sein feiner Geschwack, 1 \$7. Bibl. I.B. 1 Sc. 8 feine

ç.,,

feine fornichte und eble Schreibart, alles machet feine Schriften empfehlungsmurbig. Die Rachrichten bie er in bem erften Senbschreiben, und wieber in ben' gegenwattigen von ben neueften berfulanischen Entbeckungen giebt, haben uns mehr kicht gegeben, als alles, was wir davon fonft gelefen haben:, inamischen irret er sich, wenn er baraus, bag wir in ber Benrebeilung feiner erftern Schrift gefagt haben, man finde in berfelben ansehnliche Supplemente gu bem großen Werfe von ben berfulanifchen Gemählbe, Schließt, bag ber Beurtheiler nicht mochte Gelegenbeit gehabt haben, bas lettere zu feben, weil es blos won herfulanischen Gemablben banble. murbe fich afferdings betrugen, wenn man baraus muthmaßen wollte, bag wir feine Schrift für einen Auszug aus jenem großen Werke hieften: wir haben 'es aber in bem weitlauftigften Berftanbe genommen, in fo fern wir fie fur Beptrage jur Befchichte vom Berkulanum und beffen Alterthumern überhaupt an-Befen, und wenn man es in bemfelben nicht molle goldenslaffen, fa sind wir es gang mohl gufrieden, daß ber lefer unterrichtet wird, bag biefe Rachrichten bem Brn, 2B. gang eigen jugehoren, und mit ben Pitture d'Ercolano in feiner Berbindung ftehen.

Die Nachricht, die er hier glebt, ist von neuen Entdeckungen der Stadte Herkulanum und Pomspejt: beim das Nachgraben von Stadia har man iho liegen lassen: aus einer daselbst untdeckten der stummeten Inschrift, die herr W. ansliseer, siest man, daß zu Stadia ein besondrer Lempel des Gontius dieses Orto gewesen.

and partition is seen

# pon ben neneften herful. Entbedungen. 83:

Bom Pompeji ift bie eigentliche lage burch eine, Inschrift die im August 1763 entbecket worden; und Die hier ebenfalls, bengebracht wird, außer allen Zweifel gefeßt. Vom Amphiteater biefer Stadt war, por bem Nachgraben feine anbre Spur, als eine ovale Bertiefung. Bir haben uns also geirret, inbem wir in Beurtheilung bes erften Wintelmannifchen Sendschreibens, basjenige mas er von bem ehemaligen Capitolio ju Pompeji gedacht bat, mit bem Amphiteater baselbst verwechselt haben, ba von: bem Capitolio feine Spur mehr vorhanden ift. Aus ben neueften Entbeckungen welche feit zwen Jahren bafelbft gemacht find, zeiget Dr. 2B. febr mabe fcheinlich barguthun, daß biefe Stadt vorher, ebe fie unter bem Litus in bem Ausbruche bes Befuvs verfcuttet worden, unter bem Dero burch ein Erbbeben, wovon die Seribenten melben, febr übel jugerichtet ge, Diefe Anzeigen geben bie theils ausgeschnittenen Gemablbe, aus ben Banben einiger Bimmern theils andre Gemabibe, Die noch ige bafelbit umber gehackt gefehen werben, wovon ber Berf. verfchiehne Benfpiele anführet, welches von denjenigen gefcheben ift, die diefe Stude haben quehauen und wegnehmen wollen : ingleichen die in ben Pompejanischen Bebauben mangelygen Thur Carbini, nebft ben Dlatten pon Ery worinnen fich Diefelbe breben.

Die Machrichten bes Verf. gehen auf bren Puntte, auf neu entbedte Gebaube, auf Biloniffer und auf Geväthe. Die Gebaube find theils öffente liche, theils Wohnungen: er glebt hiervon eine gen naue Bezeichnung, weil sie zum Berständniffe alter Scribenten nicht wenig licht ertheilen; wir werten uns aber nur ben allgemeinen Dingen aufhalten mufsen, weil sich die Ausmeffungen, die er anführet, und das Detail in keinen Auszug bringen lassen.

Das Stadtthor von Pompeji, nebft bem Bugange ju bemfelbigen, und bas Theater ber Stadt hertulanum machen ben Unfang: von biefem lettern aber hauptfächlich die Scena bes Theaters; Die Entbedung beffelbigen bat man einem ju Unfange bes vorigen Jahres verftorbenen Ingenieurmajor Carl Weber ju banken, ber fie ausgraben ließ: es hatte berfelbige ben Anfchlag ju volliger Aufvedung bes gangen Theaters gemacht, fo baf man es gang dufer ber Erde gefeben, und bie gange Arbeit mirbe fich nicht über 25000 Scudi belaufen haben. Diefes Theater hat Lucius Memmius auf eigne Roften erbauet, wie aus ein paar Infchriften gu fchlieffen ift: bie Form beffelben ift romifth, und unterfcheibet fich von bem griechischen Theater burch bie Orchestra welche weit größer, als die romische ift, weil jene bestimmt war, Tange bafelbft aufzuführen, da biefe: (Die romifche) hingegen ber Ort war, wo in Rom Die Rathsherrn und Weftalen ihre Gige hatten: in: Diefer Gegend ift ein Sella Curulis von Erzte gefunden worden, welches ber Gis bes Prators ober des Duumvirs war.

Die römische Orthestra ersoderte einen niedeigen Palco, wo die Schauspiele vorgesteller murden, da bingegen der griechische, weil in der Orthestra benissen keine Personen sasten, höher senn konnte. Die Sie oder Vorderseite des Palco, bies voorwirver,

und war, wie Poller lefret, mit Keinen Statuen bei figet, d. i. sie ftanden under bem Palco in Nischen. In dem herkulanischen Theater scheinen aber keine besondre Zierathen gewesen zu sepn.

Die Halbzirkel vieses Theasers haben eben hiel Stiegen zu ben Sisen, als Vitruv angiebe, wämlich 7. eine aus bem Mittelpunkt gezogen, und g. auf jeder Seite in gleicher Weite eine von der audern. — Da 7 Stiegen zu den Sisen gehen, so sind folglich 6 Abschnitte von Sisen, welche sich über der Orchestra die oben hinauf erheben, und weil diese aus dem Mittelpunkte des Haldzirkels gezogen, folglich waten viel enger als oben sind, das ist, kelbstruig gehen, so hieß man diese Abschnitte Curvei.

Im herfulanischen Theater erheben sich sechzehn Reihen Sige ununterbrochen, ohne Abfag ober Rubeplat: in ben Griechischen waren aber jeber von fie ben Reihen Sige, eine bobere und breitere Stufe, welche zu betgleichen Rubeplag und nicht zum Go pen bienete, und folche Abfațe hiefien dia (a mara, praecinctiones. Der Bert Berf. faget noch verfchiebenes von ben Sigen bes Theaters, von ben Stiegen, welche bagu führen, von beren Sobe und Abcheilung ingleichen von ber Orcheftra, hauptfach. lich aber von bem Unterfchiebe ber Gige in fleinen Theatern außer Rom, mo bie Entbeckung bes berfutankfiben Theuters nub beffen Drebeftra gu einem bentlichen Begriffe von ber Befchreibung biefes Theils des romischen Theaters von Bitruv führet: er befennet fich bieffalls bem Marchefe Galiani, bem Berf. ber unvergteichlichen Heberfesung bes Bitrm

8-3-

betbunben, berifn in biefen unterirebifchen Gruften herum geführet, und ibm nach bem von Ben. Carl Beber hintertaffenen Plane bisfes Gebautes bie Mis lage beffelben, fonberlich ber Scena gezeiget hat. Diefe hat giben Ctucte, Die Scena felbft, ober bas Bebaube, welches die Scena gierte, und bas Profeenium, ober Pulpitum, ist Paleo genannt, mo bie hanbelnben Personen bas Schauspiel vorftellten. Der Berf. geht diefe benben Studen mit iften Theilen nach ber Reihe burch. Die Scena ober Facciata ber Scene, blieb unverandert, und war der prachtigfte Theil im Theater, fo baf berfelbige in großen Theatern inegemein aus bren Ordnungen Gaulen eine über bie anbre bestand: an bem herkulanischen Theater ift aber feine Saulenordnung: Dren Thuren giengen in berfelben, wie in allen Theatern, auf bas Profcenium ober Palco, die größere und mittlere Thure bieß die tonigliche; burch biefe traten bie Personen ber vornehmften Sandlung auf ben Schauplas, burch bie Thure jur rechten Sand, Die Personen ber gwenten Sandlung, und burch bie jur linken, die Personen ber niedrigften Sandlung: zwischen ber großen und ben Seitenthuren find Riften, mo vielleicht Statuen Ranben: zween Altare an ber Scena, Die vermuthlich grifden den Scitenthuren und der Thure in der Mitte bes Scena ftunben, maren ber gur Rechten bem Bacchus, und ber jur linken berjenigen Gottheit gewibmet, ber ju Ehren bas Schaufpiel aufgeführet murbe.

Das Proscenium bat auf jeber Seite eine Rammer, vermuthlich für die handeluben Berfonen, und bie

### von beninenteften heitul. Entbeckungen. 27

diesenigen Derter, die Vitruv Hospitalis nennerz zwischen diesen und der Scena ist auf benden Seiten des Palco ein länglicher Naum, die Vitruv in verkuris nennet, wodurch die Maschinen auf dem Palco gebracht wurden: in gerader tinie mit den Ecken derselben, standen die Maschinen zu Veränderung der Scena, wessentze und enthywara genannt.

Wahrend der Veranderung der Scena wurde, wie iso, der Vorhang (Aulacum) herunter gelaffen: dieser konnte aber nicht vor der ganzen Scena; theils weise ihren ungeheuren lange, theils weil sich die Facciata niemals andertezgezogen werden: die Verländerungen geschahen also nur auf der Seite der Scena, in versuris, und vor diesen Plaken, und zwigleich vor den drepseitigen Gestellen zur Veranderung, muß der Vorhang herunter gelassen sein, welches auch eine alte Mahleren des herkulanischen Musti, die im vierten B: ans licht treten wird, beweist.

Einige Maschinen, als Kraniche, Figuren in die Luft zu heben, scheinen hinter ber Scena zwischen ber innern und außern Facciata ihren Plaß gehabt zu haben, hier war auch nach dem Pollur, die Maschine zum Donner. Undre zur Erscheinung der Götter waren über der Scena, dieser Ort hieß doxeson. Un allen Theatern war hinter der Scena ein Porticus, oder verdeckter Gang, angelegt, damit das Bolk in Regenwetter sich darunter aushalten konnte.

Daß auf dem herkulanischen Theater nicht alleine Stücke in römischer, sondern auch in griechischer Sprache ausgeführet worden, läßt eine Teslera oder

Meines Täfelchen von Elfenbein mit bem Mamen

AICXTAOT vermuthen.

Das zwente öffentliche Bebaube, wovon Se. 28: Rachricht ertheilet, namlich bas Stadtthor von Dom. poje, ift eine febr erhebliche Entbeckung, forooft an fich filbst, als wegen bes Zugangs zu bemselbigen. Diefes hat bren Durchgange, ben größern Bogen in ber Mitten, und zween zur Ceite, bie enge und boch Mitten in ben Pfeilern ift ein Einschnitt ober Balg wie an ben Thoren mit Fallgattern; biefe wurben παταρράκτας, έπιςράκτοι, Portae pendulae recidentes genennt. - Diefes außere Thor hat ein inneres von abnlichem Bebaube, welches aber noch unenthactet war. Won außen ift bas Thor überg weißt, und man fieht auf ber übertinchten Befleibung großen Quaberftude, auf benben Seiten Infibriften mit rother Farbe bezeichnet, von welchen aber anger Bablen nichts kenntlich ift. Durch biefe so wohl, als diejenige Inschrift einer Pachtung, Die herr 2B. in feinem erften Genbichreiben anführet, fuchet er ben alten Gebrauch ben ben Romern ju erlautern, die Verordnungen bes Prators in albo bekannt zu machen, ehe ber richterliche Ausspruch ge-Schah. Bu biefem Thore führet die vom mahrhafti. ger lava bes Besurs gepflasterte Strafe, bon welder ein beträchtliches Stud geraumet worben: auf benben Seiten find Erhöhungen von Bertfiuden für bie Bufganger. Diefe lava fieht, wenn fie geschliffen und geglattet ift, bem Gachs. grauen Gerpentine gleicht Auf ber linten Seite biefet Strafe, unmittelbar am Thore fleht ein Bafament, raumlich genua

## bon den neusfen herfal. Einbedungen. 89:

genug für eine Quabriga, Die fier tant geftanben haben : auf ber rodin Geite aber brey Brabmacle. Das mittelfte, welches gang entbetfet werben, fat eine besondre Bauart: benn es war von ben gweg gemauerten Bieretten eingefchloffen, von welchen bas auffere viel langliche Deffnungen nach Art bes Schieffcharten hatte, und bie gange Maier wat auf Sopfe überzogen. In ber Mitte ftand ein runbes Bert, welches bas Brabmaal felbft war. Daber und unmittelbar am Thore fleht noch ein fleineres; von benben beingt Dr. BB, Die Muffchriften ben. Ben Belegenheit biefer Graber gebenfet er eines rund jums mauerten Mahes, welcher pu Enbe bes 1763. 3abres in ber alten verfchtteten Statt Belleja, int herzogehum Piacenzo, ausgegraben wurden: er bos fibreibt fin, und zeiget, baß er wahrfibeinlicher Beife jur Berbrennung ber Lobten gebinnet habe; ein folder Ort bief Vitrina, ober Vitrinum, nausea: er führet noch ein pagranbre bergleichen en.

Er fommt dun gu ben Dempejantfihen Boho nungen, und Die Billen ober Luftfaufer Die aufor ber-Stadt entbecket worden, geben ihm ju allgemeinen Annserfungen Anlag von ben alten Billen überhaupt, . hub von benen an andern verschütteten benachbarten. Orten, fo wohl in Abficht ber Lage, ale ber Bemart. Die Lufthaufer berfelben, bie nicht, wie bie gu Dompeji auf einer Anhohe lagen, waren am More ge-. bauet, und in baffolbe fineingeführet, nicht bief wegen ber fühlen guft, fonbern auch ber Befunbhois wegen: Die Trummern von 6 bis 7. folden Lufthim fern gwifthen bem Dufen bom alten Andung und ber Stabt

## 90 Joh. Winklinading Bachrichten

Stadt Rettuno, die man ben der Ebbe nach fast ganz umgehen kann, beweisen dieses, noch mehr aber gwo dicke Mauern, welche als ein Damm von den staden und sandigten User his an die Gebäude selbst des Meer gesihrer sind. Das Lusthaus, welches im Derkulano entdecket worden, lag an der See, und ann dem Garten suhrer ein langer Gang zu einer unden Eredra, oder offenen Sommersige, welcher: din Merre selbst wird angeleget gewesen seyn, und woven Pr. AB, die Kuinen bescherebt.

Die Bouart ber Billen mar von großen Wohaungen in Seibeen felbft nicht verfchieben: nur werden fine begindere bie Leiche, und bie offnen Waffercanille bemerten. Bey Dompeji find bisher nurauto tuthibule entbedet: in bem erften, welches bes matte wieder vom Schutte bebedet ift, mar eine. Rummer enertwirdig, in ber bie auf die Mauer gematten Greensten, die in fleine Studten gerbrochen, abgeraten find nach bem Zengniffe bes Gen. B. bas uderreifernmengte pind, was man feben kann. "Es. uithe for er majer Ministurgemable: bie Blat-, uter an dem taubwerfe find mit ben feinften Beaber mangenten, und die Rurbe ift wie auf frifchgeenbige nom Grandwien: " einige hundert Schle, die man, guldunmengelefin, tener man mit Gypfe auf Schiofer, um fie fe gur, wie meglich zusammen zu segen. Urberhaupe find die besten Gemable bes bert. Mufei, ale die Längerinnen, die mannlichen und weiblichen Contouren auf ihmasten Grunde zu Pampeji gefunden morden. In der groegem Wille, bie aber noch. nicht gang antdecket fit, hat mem groep herrliche Mufaifche

## pon ben neueffen hertul. Entbeckungen. 39

faffiche Werke entbedet. Das erfte ift bereits in ber Gefchichte ber Runft vom Brn. 2B, befchrieben worden: das zweyte aber hat man erft in Gegenwart bes herrn 2B. ben 8ten Febr. 1764. ausgegraben. Es ift von bem Deifter ber vorigen gearbeitet, wie ber Name beffelben beweifet, AIODKOTPIAHD DA-MOS EMOIHSE, und, stellet ebenfalls bren weibliche Figuren mit fomifchen Larven vor bem Befichte, nebft einem Rnaben wer, die hier beschrieben werben. Ben Gelegenheit des Ramens des Kunftlers diefes Berts, bemerft fr. 28., baß ber Dame eines andern Dies fcoribes, welcher unter bem Augustus ein berühmten Runftler in gefchnittenen Steinen mar, ju ber Bo trugeren Unlaß gegeben, benfelben auf bergleichen nachzuschneiben; er giebt baber Anfangern bie Erinnerung, daß die Ramen auf erhoben gefchnittenen Steinen gleichfalls erhoben, und niemals tief chen eingefcinitten, gefunden werben.

Aus den zu Pompeji ausgegrabenen Wohnungen selbst, läße sich genau ihre Form bestimmen. Ueberhaupt ist zu merken, daß diese so wohl als an andern verschütteten Orten ins Gevierte gebautt sind, so, daß sie einen innern Hof (Aurea, Corrile) einschließen, um den die Zimmer herum gehen. In diesem Hose oben unter dem Dache war ein breiten Borsprung von Bretern, um vor der Trause bedeckt zu gehen. Dieser hieß daher Implunium, auch Atrium, von änden, vmalden, unter fregen Himmel.

Bisher find zwo Wohnungen entbecket. Die erfte hat ein großes Thor, bas unmittelbar in ben hof

Sof beffelbigen führet: auf benben Seiten ift eine Thure: Die gur Linfen ift gugemauert, und gleichet intedere einer Mifche: Die andre war der Aufgang in die obern Zimmer. Der innere Dof ift gang und gar mit einem gerlichen Eftriche von einer Art Ritt mit gestoßenem Marmor verbunden, und mit viels fürbigen Marmor beleget. Mitten im Hofe ift ein Dieredigter Plat aufgeriffen, und aus ber Ginfaffung von Mufaico zu vermuthen, wird bafelbft eine Cifterne geftanben haben. Aus bem Dofe geht un. mittelbar ber Eingang in funf Rammern auf bem ben Geiten, bem Thore gegen aber find been bergleis den, welche alle Jufboben von Mufaico und gemablee Banbe haben: Die besten Stude find für bas Mus finn ausgeschnitten, boch sind noch sehr schone Bile ber übrig geblieben. Die zwepte Wohnung zeinet noch fibenere Mablereyen.

Ueber biefe Wohnungen machet Berr BB. folgende Anmerkungen: 1) daß alle Rammern gewöl-Die Pfosten ber Thuren aber (gli ftibet waren. pili,) waren niemals von Holz, wie Montfaucon glaubet; 2) fieht man angenscheinlich, bag bie schonfen und gang bemahlten Bimmer, fo wohl in-als diefer ber Stabt, tein anderes licht befommen haben, als burch bie Thure, welche baber ungewöhnlich breit und foch ju fenn pfleget. Solchen Gebäuben tonnte alfo ber Rachbar nicht bas licht verbanen, nach ber Berordnung ne luminibus officiatur: rebet aber nur von Dompejanischen Gebauben: benn daß fie auch Genfter gehabt haben, fiehe man aus benelitiben Angelgen, Die Sr. QB. nebft verfchiebenen arti

artigen Anmerkungen über einige alte Stellen aus ben Poeten benbringt. 3) Waren weber die Sabaude noch die Kammern alle symmetrisch, dergseischen ber Verf. auch an andern Gebäuden bemerker, wovon er sich aber den Grund anzugeben, nicht gestrauet. 4) Bemerket er, daß der Justoden von Musaico in den Kammern einen sehr merklichen Abshang gegen die Thure hat; 5) daß die Gemählbe der Mauer in den Pompejanischen Gebäuden nicht auf nasse, sondern trockne Gründe gesehet sind. Er bedauert, und wer wird es nicht mit ihm bedauern? daß die Gemählde, die nicht für das königl. Museum bestimmet sind, zersehet und verderdet werden, damie sie nicht in fremde Hande gerathen.

Der zweite Puntt feiner Rachrichten find bie Bilbniffe, b. i. Statuen, Ziguren und Bruftbilber. Bon großen Statuen in Ergt, welche mehrentheils tatferliche Bildniffe, aber von mittelmäßiger Arbeit find, und von anbern in Marmor, die für die Gali ferie in Portici beftimmt waren, find ifo 18. erganget. Diejenigen weiblichen Statuen von Ergte, welche um einen Teich einer hertulanifthen Billa fieben, und ift auf ber Treppe bes Dufei aufgestelles worden, vermuthlich Momphen, und ber Befchreibung bes longus (\*) afnlich. Der Unterleib bes fconen betrumtenen Gilenus von Erzte, ift wie ein Schlaud gesentt, in ben Schenteln aber ift bie Gigenfchaft ber Sathre ober Faune ausgebrudet in ber Schnelligfeit bes Gewächfes. - Bu Pompeji find zwo weibfich beftelbete Figuren von gebrannter Erde mit tra-

<sup>\*)</sup> Pafteral. L. 2. p. 5. edit. Hanev. 1608. 8.

siften farven vor bem Befichte entbecket worden. Unter ben fleinen Figuren liefert Br. 2B. von bem vermennten Alexander ju Pferde in Ergt, eine genane Befchreibung. Der linke Arm ber Figur, melther mangelt, jog ben Bugel an fich: ber rechte ift erhaben, wie im Berfen eines Burffpiefies. Pferbe fehlen die hinterbeine. Die Bugel, Bierras ten auf der Stirne, an den Kinnbacken, (magnion Somer) has Gebiß und ber Bruftriem, (Néxadron) auf dem ein schoner Ropf einer Bachante mit Ephen befrangt, erhoben in Gilber gearbeitet, hangt, alles ift mit Gilber ungemein gierlich ousgeleget, auch die Augen bes Pferbes mit Anbeutung bes Sterns von Gilber ausgesetet. gir bat feinen kurgen Mantel (Chlamys) auf ber linken Schulter, mit einem filbernen platten Ropfe mfammengebangt, unter ihm ift ber Panger. Beine find mit geschnurten Salbstiefeln (Cothurni smilteares) befleibet. Gine Figur bon Ergte ftellet einen Sanger por, melder mit eigenem Bergnugen ouf ber leper fpielet, und einen Ring durch Die Borbaut feines Gliebes gejogen bat, melches aus eben bem Grunde gefchab, welcher bas Berfchneiden gur Seinme bat. Der linke Arm, eines Caeftiarius, b. i. beffen Banbe mit Schlagriemen bewaffnet finde verbienet bemertet zu werben, weil fich nirgends bie Bewaffnung so deutlich zeiget.

Bon großen Bruftbildern in Erzte find, bis ifo 21. entdecket, Unter biefen ift besonders dasjenige merknurdig welches den Scipio Africanus mit ben shornen Haupte, und mit einer angezeigten Bunde

**dn**t

## von den neueften herful. Einsteftungen. 95

auf der linken Seite über den Schlaf in einem Kreuzschnitte, vorstellet; er suchet wider die gemeine Mennung, die den altern Scipio darunter suchen, que etweisen, daß besagter Kopf vielmehr den jungern Scipio vorstellen konnte. Auf einer schenen Base von Marmor ist besonders eine Bachante merkwurdig, die mit einem Knie auf einem Schlauche siget. Dieß war eine Art von Tanz, welcher araadiassen bieß, auf ausgeblasene Schläuche springen.

Berr 2B. berühret bey biefer Belegenheit eines ber größten und flieffen erhobenen Werte, bie in ber Belt find, daß man mabrend feiner Abwefenheit, in Mom inbeffen eneberfet. Es ftellet in lebensgroße einen jungen helben por, welcher nur, wie mit einem Dembe ohne Ermel befleibet ift, und ein Pferd im laufen einhalten will. Diefe Sigur fchlagt auf einem andern jungen Belb gu, welcher vom Pferbe 04fallen ju fenn fcheint, und mit ber einem in fein Bemand gewickelten Dand ben Schlag abjumehren fir det. Ferner eine weibliche Figur im langen Rielbe mit geraden Falten, balb fo groß als bie Matur, im alten Stil gearbeitet, aber ohne Ropf: endlich eine Wenus, welche ein brittischer Mabler, Dr. Jenkins arbandelt, Die fich fo pollftandig erhalten, baf ibe toum ein Finger fehlet, und von fo hoher Schonheit, baf fie alle Statuen biefer Gottinn, fo gar bie Dediceische verdunkelt. Sie ist, fagt Sr. 28. in vollkommnen Gemachse von jungfraulicher Bilbung, und ber Kopf hat den Reig der Venus ohne Lufte, fo bag Dieselbe mehr Chraucht als Begierbe erwecket, Rann eine Benus der geprießenen Runft des Prariteles

L

itifes würdig geachtet werben, fo ift es biefe: benn foffer taim bie Ibee, welche mit Bilbern aller mögilidjen Schönheiten erfüllet ift, nicht gehen.

Der 4te Punkt geht auf Nadrichten von Gerathen, und gwar 2) die gum heil. Gebrauche dienten: hiervon merkt er zwen Leckisternis und Weistwassergefäße (Aqustininaria, \*\*\*seggarrizea) an.
Die benden erstern sind von Erzt: die obern Stabe
des größern an der vorder Seite ruhen auf zwein
schnen Pferdeköpfen. Das keinere hat die Bestals
eines Bestgestells nach alter Art mit vier Säulen,
Die Gesäße zum Weihwasser sind thails von Erzte,
theils von Marmor. Das größte don Erzte ist eine
ziersich gearbeitete runde Sanale, immendig in der
Mitten mit sisberidn laubwerke ausgeleger, und fit
mit Handhaben, es seiste aber das Zusgestell: die
keinern haben dieseiben, es hat sich auch ein Hest zu
einem Spreigwedel von Erzt gesunden.

einem Sprengwedel von Erze gerunden.

2) Geräthe zum gemeinen Debrauche. Diese theilet Herr W. in zwo Klassen: in der ersten, die zum Leben und Bequemtichkeit nötigig sind: dahin gehören die Küchengevätse. Er bemerket daß seize viele von Erzt, hauptsächlich diesenigen von der Arc, die wir Sassenenen, innwendig wider den Grändhen versilbert sind. Es sinden sich viele Tortensormen, welche die Gestalt einer gereiseten Muschel oder eines Herzens haben. Das besonderste ist ein sehr zierlich metallenes Gesäße, Wasser zu sieden, welches mit und sern Theemaschinen eine große Verwandschaft har zuere stück haben sich dergleichen noch mehr gesunden. Die kückt haben sich dergleichen noch mehr gesunden. Die Korm der kössel in diesem Museo, zeigt ein alter lössel

Benn la Chduffe ("). Cine Lampe, welche ein bie denbes Rind bale, erlautert eine Stelle bes aufreg und Bürgit (\*\*), wo bon jugenblichen mannlichen Sie guten geredet wird, welche lampen halten, bas Saus pu beleuchten, und zugleich eine atte Inschrift, we gueen Cupidines cum fuis lychinuchis erodonas Das schiffformige Wefaß, Del in bie Lange pen zu gießen, bieß infundibulum. Bon hoben leuchtern von Etze, ober Tragern ber fampen, befine: ben fich in bent bertal. Rufto 76 ... Ben beni Bagei fchaalen wiberruft fr. B. einen Frethum feines epo? ften Sendichreihens: es finden ficht einige mit groce Bagichaalen, wie man bergleichen auf Mungen und autern Denkmaalen vorgefiellet findet. Min etnan Degen mit einer eifernen Rlinge, ift Die Scheibe mit; platten graßen Rageln befchlagen, wie ber Dogen bef-Agamemnons mar, welchen helter bem Hinr fchentte. Diefe Rägel erinnern Sen: AB. qu:ander ghofie Bider gel, von benen er verschiebne artige Anmentungenn bepfägt. - Berfwärdig find verfchiedne Warfeinge ber Bundarznen, welche ben unftigen vollig einlich: und von ungemein fanberer Arbeit find. Es fablet auch nicht an geometrifthen Wertzeugen, als Buffe; maafen und Birtein ben verfchiebner Große, unger : melden eine Art von Berticalgiefel 30 merten ift, : 3

In der aten Klasse von Gerathen gum Spiele, imb Schnucke, machet Hr. W. Die Anmerkung, daß wenn Flotenstücke von Harn oben Elfenbein auf

<sup>\*)</sup> Muf. Rom. Sect. 3, Tab. 7.

<sup>\*\*)</sup> Lucr. IL v. 24. Virg. Asn. I. v. 726.

<sup>17. 26</sup>bl, 1. 25. 1 Gt.

28

eine Robre von Ergie geftedet wurden, es fich auf den Bers bes Porag zu beziehen fcheine:

Tibia non, yt nune, orichalco vincla; Bon Bitfeln aus Auschen gemacht, findet fich eine ziemliche Anzahl, weiche die Angen gefest haben, wie, Bie gentein bas Spiel mit ben; unfre Burfel. Berfantnochen von Bideln, ober mit bemjenigen, welder bas Gelenke potficen ber Rinne und bem Beines macht gewesen, (Palus, areayados) zeiget ebenfalls bie große Menge im Bertillano. Die Art mit bemfelo bon zu spielen war zwegerlen, die gemeinste Urt scheist net bem Spiele ber Rinder in Deutschland abnitich! dewefen ju fenn, weiche tleine glatte Steine von 560 flachen Hand in die Dobe werfen, um in wiche renden Burfe und Balle berfelben einen voer meherere fieine Steine ju faffen, und jene ummittelbar nadifier in der luft wieder ju fangen. Die ste Antmar, viefe Rrothen, wie Burfel ans ber Sand gir werfen, mo eine jebe Geice bes Anothens eine gewiffe 346f bebeutete. Bon benben Arten führer fin 28. ble Borftellung auf Monumenten on. Don bem Difcus bestimmet er bas genaue Maas. Spiegelu von Ergt murben fion in ben attoften Beiten gunfacht (?). Einen runden Spiegel mit einem Doen ctel fiehe man auf viner hetrurifchen Begräbnigurners 16m Bolterra.

Die zie Klasse begreife so wohl Jeder und Dinte, : als vornehmlich die alten Schriften. Im Sendschreiben S. 85. hat Hr. W. gesagt, die Feder in Museo sen ohne Spalte: er glaubt aber ist, daß sie

<sup>\*)</sup> Erod. 1.38. d.S.

vielleicht durch die Versteinerung unsichtbat geworden, und beweist mit Grunden, daß der Schnabel an den Federn der Alten eine Spalte gehabe: insgemein waren sie nicht, wie es die herfulanischen scheinen könnten, aus Burbaum, sondern aus Rohr geschnicken, welches mit dem Papier aus Aegypten kam: das beste Rohr zu diesem Bedrauche war in der Inkel Gnidus, welche daher den Dichtern die roher reiche Insel genennet wurde: er widerlegt daher den Super (\*), der eine Art Binsen daraus gemacher, womit man, wie mit einem Pinsel nach Art der Chinesen geschrieben habe. Von der Dinte der Alten glauben einige, daß es der schwarze Sast des der kannten Fisches Sepia seh. Eine ahnliche Art von Sischen kolligo genannt, heißt Pesce Calamaro.

— Hic nigrae fuccus Lolliginis, haec est
Aerugo mera.

Hor. L. 1. Sat. 4.

Indessen war der Gallapfel den Alten bekannt, und hieß unule, galla atramentaria. Bon dem Rasmen des ägyptischen Schilfs, Boblos, worauf genschrieden wurde, ist durch Aenderung eines Buchstarden, ein Buch Badder genempet worden. Zuweiten aber sindes sich dies Wort in seiner ursprünglichen Schreibart, wie eine vom B. angeführte Innschrist bezeigt. Daß auch die dunne Haut, welche unter der Rinde den Stamm der Baum bestelider, zum Schreiben dienen können, ist außer den Wort Lider, welches die Haut bedeutet, aus Kleidern solcher Baumhaut (squara and Epiden) wahrscheinlich, welche

<sup>)</sup> Lette da M. Caper 18

### 90 Joh. Mittalitänkanis Machrichten

Stadt Mettuno, die man ben der Sbe nach fast ganz umgehen kann, beweisen dieses, noch mehr aber zwo dicke Manern, welche als ein Damm van den stachen und fandigten Ufer die an die Gebäude selbst, ins Meer gesührer sind. Das Lusthaus, welches im Herkulano entdecket worden, lag an der See, und sun dem Garten sührte ein langer Gang zu einer wunden Eredra, oder offenen Sommersise, welcher; im Meere selbst wird angeleget gewesen senn, und woden. Hr. W. die Ruinen beschreibt.

e Die Bauart ber Villen mar von großen Wohnungen in Stabten felbft nicht verfchieben: nur men. den ins besondre die Triche, und die offnen Wasserannale bemgetete Ben Pompeji find bisher nuramen lufthaufer entbecket: in bem erften, welches ben nabe wieder vom Schutte behecket ist, war eine. Rammer merkwurdig, in ber die auf die Mauer gemobiten Grotesten, Die in fleine Studten gerbrochen. abgefallen find, nach bem Zeugniffe bes Brn. B. bas allervollkommenfte find, was man feben fann. find, fagt er, mabre Miniaturgemablbe: Die Blatster an bem laubwerfe find mit ben feinften Begber. angegeben, und die Farbe ift wie auf frischgeenbige sten Gemablben:,, einige hunbert Stude, bie man, aufammengelefen, leget man mit Oppfe auf Schiefer, um sie so gut, als moglich zusammen zu setzen. Heberhaupt find bie beften Gemablbe bes bert. Mufei, ale bie Langerinnen, bie mannlichen und weiblichen Centauren auf fchmarzen Grunde ju Pompeji gefun-In der zwenten Willa, die aber noch ben morben. nicht: gang entbecket ist, bat man gwen herrliche Mufaifche ટ ઇ

### bon ben neueffen hertiil. Entbeckungtn. 94

faffiche Werte entbecket. Das erfte ift bereits in ber Gefchichte der Runft vom Srn. 2B, befchrieben worden: bas zwepte aber bat man erft in Gegenware bes herrn 2B. ben gten Febr. 1764. ausgegraben. Es ift von bem Meister ber vorigen gearbeitet, wie ber Name besselben beweiset, AIOEKOTPIAHE EA-MOD EHOIHDE, und, stellet ebenfalls dren meibliche Figuren mit fomifchen Larven vor bem Gefichte, nebft einem Rnaben wer, die hier beschrieben werben. Ben Belegenheit bes Ramens des Runftlers biefes Berts, bemerft fr. 28., bag ber Mame eines andern Diofcorides, welcher unter bem Augustus ein berühmten Runftler in gefconittenen Steinen mar, ju ber Bo trugeren Anlaß gegeben, benfelben auf bergleichen nachzuschneiben; er giebt baber Anfangern Die Erinnerung, daß die Ramen auf erhoben geschnittenen Steinen gleichfalls erhoben, und niemals tief oben eingefcinisten, gefunden werben.

Aus ben zu Pompeji ausgegrabenen Wohnungen selbst, läßt sich genau ihre Form bestimmen. Ueberhaupt ist zu merken, daß diese so wohl als an andern verschütteten Orten ins Gevierte gehauet sind, so, daß sie einen innern Hos (Aurea, Cortile) einschließen, um den die Zimmer herum gehen. In diesem Hose oben unter dem Dache war ein breiten Borsprung von Bretern, um vor der Trause bedeutz zu gehen. Dieser hieß daher Impluuium, auch Atrium, von anderen, umzalden, unter fregen Hinmel.

Bisher find zwo Wohnungen entbecket. Die erfte hat ein großes Thor, bas unmittelbar in ben Sof

Sof beffelbigen führet: auf benben Seiten ift eine Thure: Die jur linten ift zugemauert, und gleichet busares einer Mifthe: Die andre war der Aufgang in die obern Zimmer. Der innere Dof ift gang und gar mit einem zierlichen Eftriche von einer Art Ritt mit gestoßenem Maxmor verbunden, und mit vielfürbigen Marmor beleget. Mitten im Sofe ift ein vierectigter Nat aufgeriffen, und aus ber Ginfaffung von Mufaico zu vermuthen, wird bafelbft eine Cifterne gestanden haben. Aus bem hofe geht und mittelbar ber Eingang in funf Rammern auf bep ben Geiten, bem Thore gegen aber find been bergleis den, welche alle Jugboben von Mufaico und gemable Banbe haben: Die besten Stude find für bas Mus finm ausgeschnitten, boch sind noch sehr schone Bile Der übrig geblieben. Die zwence Wohnung zeinet noch fconere Mahlereyen.

Ueber diese Wohnungen machet Herr B. sols ginde Anmerkungen: 1) daß alse Kammern gewölbet waren. Die Pfosten der Thuren aber (gli stippili,) waren niemals von Hosz, wie Montsaucon glunder; 2) sieht man angenscheinlich, daß die schönsten und ganz bernahlten Zimmer, so wohl in-als dusser der Stadt, kein anderes licht bekommen haben, als durch die Thure, welche daher ungewöhnlich breit und hoch zu senn pfleget. Solchen Gebäuden konnte als der Rachbar nicht das licht verbauen, nach der Beroednung ne luminibus afficiatur. Dr. W. redet aber nur von Pompejanischen Gebäuden: denn daß sie auch Fenster gehalt haben, sieht man aus dentlichen Angelgen, die Dr. W. nehst verschiedenen

artigen Anmerkungen über einige alte Stellen aus den Poeten beybringt. 3) Waren weber die Gebäude noch die Kammern alle symmetrisch, dergselschen den der Werf. auch an andern Gebäuden bemerket, wovon er sich aber den Grund anzugeben, nicht gestrauet. 4) Bemerket er, daß der Justoden von Musaico in den Kammern einen sehr merklichen Abstang gegen die Thure hat; 5) daß die Gemähles der Mauer in den Pompejanischen Gebäuden nicht auf nasse, sondern trockne Gründe gesehet sind. Er bedauert, und wer wird es nicht mit ihm bedauern daß die Gemählde, die nicht für das königt. Museum bestimmet sind, zersehet und verderdet werden, damie ste nicht in fremde Hande gerathen.

Der gwepte Puntt feiner Rachrichten find bie Bilbniffe, b.i. Statuen, Ziguren und Bruftbilber. Bon großen Statuen in Ergt, welche mehreutheils tatferliche Bilbniffe, aber von mittelmäßiger Arbeit find, und von anbern in Marmor, die für die Ball ferie in Portici beftimmt waren, find ifo ig. ergan-Diejenigen weiblichen Statuen von Erste; welche um einen Teich einer hertulanischen Billa fteben, und ift auf ber Treppe bes Dufei aufgeftelles worben, vermuthlich Domphen, und ber Befchreibung des longus (\*) abulich. Der Unterleib bes fconen betruntenen Gilenus von Ergte, ift wie ein Schlaud gefentt, in ben Schenkeln aber ift bie Gigenfchaft ber Satyre ober gaune ausgebrudet in ber Schnellig. feit bes Gewächfes. - Bu Pompeji find zwo weibfich befleibete Siguren von gebrannter Erbe mit tra-

<sup>\*)</sup> Patheral. L. 2. p. 5. edit. Hanev. 1608. \$.

giften larven vor bem Befichte entbedet worben. Unter ben fleinen Figuren liefert Br. 2B. von bem vermennten Alexander ju Pferde in Ergt, eine genane Befchreibung. Der linke Arm ber Sigur, melcher mangelt, jog ben Bugel an fich: ber rechte ift erhaben, wie im Berfen eines Burffpieges. Pferbe fehlen bie hinterbeine. Die Bugel, Bierra ten auf der Stirne, an den Kinnbacken, (magnion Somer) has Bebig und ber Bruftriem, (Anadron) auf dem ein schoner Ropf einer Bachante mit Epheu befrangt, erhoben in Gilber gearbeitet, hangt, alles ift mit Gilber ungemein zierlich susgeleget, auch bie Mugen bes Pferbes mit Unbeutung bes Sterns von Gilber ausgesetet. sur bat feinen turgen Mantel (Chlamys) auf ber linten Schulter, mit einem filbernen platten Ropfe misammengebangt, unter ihm ift ber Panger. Beine sind mit geschnurten Salbstiefeln (Cothurni militares) befleibet, Gine Figur bon Ergte fellet einen Sanger por, melder mit eigenem Bergnugen ouf ber leger fpielet, und einen Ring durch die Vorbaut feines Gliebes gejogen bat, melches aus eben bem Grunde gefchab, welcher bas Berichneiben gur Grimme hat. Der linke Arm eines Caestiarius, b. i. Deffen Bande mit Schlagriemen bewaffnet find, werbienet bemertet zu werben, weil fich nirgends bie Bewaffnung so beytlich zeiget.

Bon großen Bruftbildern in Erzte find, bis ife 21. entdecket, Unter biefen ift besonders dasjenige merkmurdig welches den Scipia Africanus mit ben ichornen Haupte, und mit einer angezeigten Bunde

guf

## von den neuesten herful. Entreckungen. 95

auf der linken Seite über den Schlaf in einem Rreugschnitte, vorstellet; er suchet wider die gemeine Meynung, die den ältern Scipio darunter suchen, que erweisen, daß besagter Kopf vielmehr den jungern Scipio vorstellen könnte. Auf einer schenen Base von Marmor ist besonders eine Bachante merkwürdig, die mit einem Knie auf einem Schlauche siet. Dieß war eine Art von Lang, welcher arxodial auf hieß, auf aufgeblasene Schläuche springen.

Derr IB. berühret bey biefer Belegenheit eines ber größten und alteffen enhobenen Werte, die in ber Bett find, daß man mahrend feiner. Abwefenheit, in Mom inbeffen eneberfet. Es stellet in lebensgröße einen jungen Belben por, welcher nur, wie mit einem Dembe ohne Ermel befleibet ift, um ein Pferd im Laufen einhalten will. Diefe Figur, fchlagt auf einem andern jungen Belb gu, welcher vom Pferbe gefallen gu fenn fcheint, und mit ber einem in fein Bemand gewickelten Sand ben Schlag abzumehren fie Ferner eine mubliche Figur im langen Rielbe mit geraden Falten, balb fo groß als die Natur, im alten Stil gearbeitet, aber ohne Ropf: endlich eine Benus, welche ein brittischer Mabler, Dr. Jenfins erhandelt, Die fich fo wollstandig erhalten, bag ibe kaum ein Finger sehlet, und von so hoher Schönheit, Daß fie alle Statuen Diefer Gottinn, fo gar Die Dediceische verdunkelt. Sie ift, fagt fr. 28. in volltommen Gewächse von jungfraulicher Bilbung, und ber Kopf hat den Reis ber Benus ohne Lufte, fo bag Dieselbe mehr Ehrsurcht als Begierde erwecket, Rann eine Benus ber geprießenen Runft bes Prariteles

ficies wurdig geachtet werben, fo ift es biefe: beun biefer tann bie Ibee, welche mit Bilbern aller mogilidien Schönfeiten erfüllet ift, nicht gehen.

Der 4te Punte geht auf Radrichten von Gerathen, und gwar z) bie gum beili Bebrauche bienten : hierbon mertt er gwen Lectiffernia und Weis. waffergefaffe (Aquaminaria, \*seregarragia) an. Die benben erftern find von Erge: bie obern Grabe bes größern an ber vorber Gelte ruben auf zwein fthonen Pferbefopfen. Das fleinere hat bie Beftali eines Bettgeffells, nach alter Art mit vier Gaulen. Die Gefäße jum Beihmaffer fine theils von Erzee, Das größte bon Ergte ift eine theils von Marmor. zierfich gearbeitete runbe Schaale, innmenbig in ber Mitten mit filberibn landwerte ausgeleget, und M mit Sanbhaben, es fehlte aber bas Bufgeftell: bie Reinern haben biefelben, es hat fich auch ein Beft gu einem Sprengwebel von Erze gefunden.

2) Geräthe jum gemeinen Bebrauche. Diefe theilet Jerr W. in zwo Klassen: in der ersten, die zum leben und Bequemtichkeit nöthig sind: dahin gehoren die Küchengeräthe. Er bemerket daß seize viete von Erzt, hauptsächlich diejenigen von der Lief, die wir Safferole nennen, innwendig wider den Geitze span versilbert sind. Es sinden sich viele Lortensormer, welche die Gestalt einer gereiseten Wuschel oder eines Herzens haben. Das besonderste ist ein sehr zierlich metallenes Gestise, Wasser zu sieden, welches mit und sern Theemaschinen eine große Verwandschaft harr ziere stück haben sich dergleichen noch mehr gesunden. Die korm der kössel in diesem Museo, zeigt ein alter kössel

Benn Sa Chduffe (\*). Gine Lampe, welche ein has denbes Rind bille, erlautert eine Stelle bes lufrey und Birgit ("), wo von jugenblichen mannlichen Sie guten geredet wird, welche impen halten, bas Saus zu beleuchten, und zugleich eine alte Inschrift, wo gween Cupidines cum fuis lychmuchis erwähnet Das fcbiffformige Befaß, Del in bie Lange pen zu gießen, hieß infundibulum. Won hoben leuchtern von Etzt, ober Trägern ber fampen, befinben fich in bem bertul. Mufto 76 .. Ben ben Baget fchaalen widerruft fr. B. einen Frethum feines epo? fen Genbfchreiftens: es finden ficht einige mit groge Bagichaalen, wie man bergleichen auf Dungen und aubern Dentmaalen vorgefiellet finbet. An cham Degen mit einer eifernen Klinge, ift die Scheibe mit; platten grußen Rageln befchlagen, wie ber Dogen bes: Agamemnons mar, melden Better bem Miny fchentte. Diefe Rägel erinnern Sen. AB. qu andre große Pfåer gel, von benen er verschiedne artige Anmentungenn berfägt. - Berfmurbig find verfchiebne Werkzeuge ber Bundarznen, welche ben unfrigen völlig abnlich: und von ungemein fanberer Arbeit find. Es feblet auch nicht an geometrischen Wertzeugen, als Fuse: manfien und Birteln von verschiebner Größe, unger : welchen eine Art von Mercicalziefel zu merken ift.

In ber aten Rlaffe von Gerathen gum Spiele, und Schmude, machet Fr. 2B. Die Anmertung, daß wenn Flotenstude von Porn, ober Elfenbein auf

<sup>\*)</sup> Muf. Rom. Sed. 3, Tab. 7.

<sup>1</sup> Lucr. IL v. 24. Virg. Asn. L v. 726.

<sup>17,266.1.23.1</sup>Gt.

## 28 Joh Windimmus Nacheichten

bine Robre von Ergie geftedet wurden, es fich auf

Tibia non, yt nunc, orichalco vincla;

Bon Burfeln aus Anochen gemacht, findet fich eine stemliche Anzahl, weiche die Augen gefest haben, wie ulafte Burfel. Bie gemein bas Spiel mit ben; Berfenknochen von Bickeln, ober mit bemienigen, well: der bins Belenke groffden ber Rime und bem Beines mocht gewesen, (Palus, areayalos) zeiger ebenfalls bie große Menge im Rertulano. Die Art mit bemfelo ben gu fpielen war zwenerlen, die gemeinfte Art fcheinet dem Spiele ber Kinder in Deutschland abnitch; gewefen gu fepn, welche tleine glatte Steine vben von ber flachen hand in bie-Sobe merfen, um in mitha renben Burfe und Jalle berfelben einen ober mehrere fteine Steine ju faffen, und jene unmittelbat; nachher in der Luft wieder ju fangen. Die sie Art. war, viefe Kriechen, wie Wirfel aus der Sand ju werfen, ma eine jebe Geice bes Enochens eine gewiffe . Beht bebeutete. Won benben Arten Albret fin 98. ble Borftellung auf Monumenten an. Won bem Discus bestimmet er bas genaue Moas. Bpiegelu von Ergt warben ficon in ben atweften Beiten gu-Einen bunben Spiegel mit einem Dort nfetht (\*). ckel fieht man und viner hetrurifchen Begodonifurners won Wolferra.

Die zie Klasse begreife so wohl Feber und Dinte, 1 als vornehmlich die alten Schristen. Im Sendschreiben S. 85. hat Ar. W. gesagt, die Feder in Museo sen ohne Spalte: er glaubt aber ist, daß sie

<sup>\*)</sup> Erod. 1.38. v.2

vielleiche durch die Versteinerung unsichtbat geworben, und beweist mit Gründen, daß der Schnabel an
den Federn der Alten eine Spalte gesabe: insgemein
waren sie nicht, wie es die herkulanischen scheinen
könnten, aus Burbaum, sondern aus Rohr geschnicgen, welches mit dem Papier aus Aegypten kam:
das beste Rohr zu diesem Gebrauche war in der Insel Gnidus, welche daher ben den Dichtern die rohereiche Insel genennet wurde: er widerlegt daher den
Euper (\*), der eine Art Binsen daraus gemachet,
womit man, wie mit einem Pinsel nach Art der Chinesen geschrieben habe. Von der Dinte der Alten
glauben einige, daß es der schwarze Sast des dekönnten Fisches Sepia sen. Eine ähnliche Art von
Bischen kolligo genannt, heißt Pesce Calamard.

— Hic nigrae fuccus Lolliginis, haec est Aerugo mera. Hor. I. 1. Sat.

Aerugo mera.

Hor. L. 1. Sat. 4.

Indessen war der Gallapsel den Alten bekannt, und hieß unule, galla atramentaria. Von dem Rose men des ägyptischen Schilfs, Gostos, worauf genschieben wurde, ist durch Aenderung eines Buchstanden, ein Buch Gsos genennet worden. Zuweilen aber sinden sich dies Wort in seiner unsprünglichen Schreibart, wie eine vom V. angesührte Innschrist bezeigt. Daß auch die dunne Haut, welche unterderigt. Daß auch die dunne Haut, welche unterderigten bezeigt. Daß auch die dunne Haut, welche unterderigten den Steider, zum Schreiben dienen können, ist außer den Wort Lider, welches die Haut bedeutet, aus Kleidern solcher. Vaumbaut (surara and Lyder) wahrscheinlich.

**6** 2

melde

<sup>7</sup> Lette. Ja M. Caper 18: 1 .....

## 100 Joh. Winkelmanns Rachrichten 🗟

welche bie Indianer in bem Beere bes Eerres tengen: benn fo erflaret er ben Serobotus (\*).

Minius rebet nur von Schriften auf Papier, welches gefüttert war, b.i. beffen rudwarts angefügses Blut ber lange nach un ein anbers, welches in ber Beeite lag, aber umgefehrt, angeleimt war, fo Daß bie Faferchen bes obern und untern Blattes Treumweis giengen. Won biefer gefütterten Art find einige Diplomata in ber vatiranifchen Bibliochet. Die herkulanischen Schriften, beren Papier einfach and nicht gefürtert ift, beweifen, bag man uns bes Plinius Befchreibung ber Zubereitung bes Papiers gu Schriften; einen falfchen Schluß machen murbe, wenn man geglaubt batte, baß bie Alten auf fein einfaches Papier geschrieben. Dies war nur 316 bunne auf bende Seiten zu fchreiben. — Bie Dlinius, nebft bem Aufonius und Caffioborus melben, war es fchneeweiß. Bon bem leime, mit welchen bie Gructe Papier auf einander geleget wurden, bat bas worberfte ber an einander geleimten Blatter ben Ramen : « poróxod dos befommen, fo wie das leste igiavároddar hieß. Bar eine Rolle Schrift auf folche Art geleimet, fo wurde blefelbe befchnitten. Das Werkzeug bagu bleft Sicila, und im Belechischen apudanuereropos. Die blinden kinien, welche gejogen murben, um gerabe ju fifreiben, hießen alloxes nach bem hefichius. In ben Anmerkungen ju biefem Scribenten fcheint bies Bort alfo falft burch' Lacunae inter scribendum in cera set cortice? currente stilo exaratae etflaret au fenn.

") L. 3. p. 258. 1. 6. conf. L. 3. p. 134. din il. Vierh.

## bon ben neueffen herkul. Entbedungen. 101 -

. Bom Philobemus, beffen Schriften bie erften find, welche aufgewickelt worden, führet Laertius bas Tote Buch von der Bereinigung ber Beltweisen an. Es schrieb berselbe, wie sein Meister Spicurus von der Redefunst und von der Musik, als welcher sich wiber biefe erklarte: wenn man alfo von bem Werthe Diefer Schriften in Absicht ber Schreibart, aus berjenigen, bie bem Epicurus und Metroborus eigen war, schließen tann, so murbe nicht viel Zierlichteit barinnen zu suchen seyn. Nach Aufwickelung ber vier erften, namlich bes Philobemus, murbe an bie fünfte hand angelegt, an welcher fich ber Unfang, ber an jener mangelt, erhalten bat, und es entbectet fich ber Name bes Scribenten DAAHAC, wels des entweber ber landsmann bes Theophraftus Erefins und Mitfchuler beffelben fenn tann, ber, wie biefer, über Pflanzen und Gewächfe fchrieb (\*), ober ber froifche Philosoph und Schuler bes Posidonius, welcher, wie laertius angiebt, regl noverien 2020 gefdrieben bat. Weil biefe Schrift aber. viel gelitten bat, ift die Entwickelung unterfagt mor-Man bat alfo eine andre angefangen, bon beren Berfaffer und Inhalt aber noch nichts zu fagen ist, ba der Anfang fehlet.

Die königl. Akademie der Gelehrten, die zu Erstlärung dieser Schriften und Entdeckungen gestisstet wurde, ist ein Name ohne Bedeutung. Die Erstlärungen der Gemählbe stammen von einem einzigen Gelehrten, Pasquale Carcani, königl. Sekretair her. Seit der Abreise des Königs von Spanien.

\*) Cafaub. in Athen. L, 2. c. 12.

## 184 Freudenbezeugungen ben ber

nien aus Reapel hat berfelbe alle Posttage etwas von seinen Gemählde Erklärungen einzuschicken, welsches auch der Aussehrer des Musei thut, wenn etwas, es mag noch so klein senn, entdecket wird, nebst bengefügten Zeichnungen. Iho werden die Statuen und Brustbilber gezeichnet, und man glaubet, es werden die noch übrigen Gemählde zuruck bleiben, um in dem zen Bande ben den Statuen anzusaugen: die größte Erwartung geht aber auf die Gestäße und Geräthe.

\*\*\*\*

#### VI.

Freudenbezeugungen des K. R. Theresianisschen Collegiums ben Gelegenheit der Kronung Josephs des zwenten romischent Königes. Wien bep Trattuer 1764.

fchungsgedichte vor uns hatten, so wurden wir bavon geschwiegen haben: allein es enthält zugleich ein Lustspiel, der Vorwißige in dren Aufzügen, das unsre Ausmerksamkeit aus mehr als aus einer Ursache verdienet. Es ist zwar nichts ungewöhnliches, daß auf katholischen Schulen Comödien aufgeführet werden, aber man weis auch meistenahells, was es für dramatische Ungeheuer gewesen: das gegenwärtige entfernet sich von dieser gewöhnlichen Art sehr vorzüglich, und ist ein neuer Beweis, daß man in Wien, die Ausbreitung des guten Geschmacks

fchmad's fich ernstlich angelegen sevn laffe. Det Borwißige hat ben Pater Dennis jum Verf. und Ift bon einigen berer auf bem Theresianum frudirem ben Brn. Grafen und Frenheren ben obangezeigter Belegenheit aufgeführet worben, Die fpielenden Derfonen find lauter Dannsperfonen. Bir wollen eben nicht fagen, baß es ein Reifterfluck fen, und daß biefer Begenftand nicht beffer tonnte bearbeitet werben. Es fehlt ihm bie Einheit ber Sandlung: benn in ber That find ihrer gibe jum Brunde gelegt. Die erste ist: Waler, als ber Vorwißige kommt von Reifen nach Saufe: ein Brief eines Schuloners berfolget ihn: ber Bebiente, Erifpin fuchet bem & funon, Vater bes Vorwißigen burch afferhand Rante, bas Geld abzulocken, aber Baler verberbt ihm immer durch feine Unbefonnenheit, feine Absicht: ba et ihn aber boch ben nabe überliftet, wird er ganglich burch feinen Borwis verrathen; er hat feinem Bater heimlich aus bloffer Neugier Briefe weggenom men; er legt fie wieber an feinem Drt, und gum Uteglad ift berjenige von feinem Schuldner barunter, ber feinen gangen Charafter entbeckt. Die zwote Sandlung ift: Pyrant, ein Freund bes Effimon, beftimmt bem Baler feine Tochter gur Frau, Die ML ten berathfchlagen fich barüber ins geheim: Baler aus Reugier behorchet fie: er erfahret, baß er foll berheprathet werden, indeffen tann er ben Ranien ber ibm beftimmten Perfon nicht wegfriegen : er bort aber einen gewiffen Beronte ofters nennen; und glanbt gewiß, daß es beffen Tochter fenn werde: um feinem Bater einen recht wißigen Streich ju fpielen. läuft (3)

104

locft er bin, und balt um fie an : Beronte verfpriche fie ihm, und tomme um bem alen lifmon feine Freude barüber gu briefgen : biefer und Pprant find in ber größten Berlegenheit: Baler ift endlich genothiget, feinen Bormis ju gesteben, und beingt fich pun has ihm zugehachte Glud. Diese lettere Sabel ift artig genuge bas wenn sie ough mur alleine gur Grundlage men: Bebraucht worden, bep einiger Bermidlung, fie eine recht gute Compbie hatte abgeben konnen : ber Barmig mit ben weggenommenen Briefen aber hatte burch eine Keine andre Wendung auch for wohl in die Haupthandlung können verwebet werden; inzwischen wollen wir nicht auf einmal zu piel fobern: bie Charactere stechen ungemein wohl gegen einander ab; Mimon ift ein mißerquischer Beighale, Burant, ein febr geheimnifipoller Dann, Damis, fein Sohn, ein geschwähiger Mußigganger, Baler, ein vorwißiger, unbefonnener, und neugieris ger Marr; fein Bebienter, ein liftiger Betruger ; Heinrich, Lisimons alter Bebienter, ein Spion feines Beren, ber einen febr lakenenmäßigen Chrgeis bee fift: sie find überhaupt alle febr gut gezeichnet, eie nige kleine Unwahrscheinlichkeiten ausgenommen: fo ist g. E. kaum glaublich, baß lissmon bie Unverfchamtheiten bes Crifpin, bie er ihm ins Beficht faget, ertragen follte, ohne ihn augenblicklich jum Saufe binaus werfen ju laffen, ingleichen, baß eben berfelbe als ein geiziger mißtrauischer Mann, nach bemienie gen Begriffe, ben er fich vom Erifpin machet, bie Betrügereh mit eingekauften Chelfteinen, fo gerabe m glauben sollte, als er wirklich im rzten Auftriett

bes iften Actesthut: man konnte vielleicht auch bem Charafter bes Baler vorwerfen, bag er mehr ein Mengieriger und Unbesonnener fen, als ein Wormie siger; ber leste mifchet fich eigentlich nur in frembe Bandel, bie ihn nichts angehen: wher ba fie nabe an einander grangen, und bie Rengier ein mabrer Bonwis ift, Waler fich auch um Dinge befummert, von benen er nicht weis, ob fie ihn angeben, fo bat ber Berf. Entschuldigung vor sich. Noch muffen wie biefem Stude nachruhmen, bag es gang gut und lebhaft dialogiret ift: wir wollen zur Probe einen Auftritt, wie er uns in bie Augen fallt, berfeten : wenn er etwas kurzer mare, so murbe er noch beffer ausfallen, wir wollen nichts von bem Sehler gebenten, ben er in Absicht auf bas Bange bat: benn in fo ferne fonnte er gang weggestrichen werben, ba er gur Saupthanblung nichts berträgt, und nur ausfüllen bilft. Baler fucht feines Baters Bebienten beffen Beheimniffe abguloden:

### Valer. Beinrich.

Valer. Lieber Heinrich, biff bu benn gar nicht zu erst weichen? Werbe ich fein Wort von bir horen? Ich weiß ja, bag bir mein Bapa manche heimlichkeit anvertrauet.

Beinrich. Freylich mobl, junger Berr, und erft beute

fagte er mir -

Valer. Erst heute? O was sagt er dir? Richt wahr, von meiner Person?

Seinrich. Br. Baler, ich kann schweigen.

Valer. Du kannst schweigen — heinrich, du wirst mich todten, wenn du mich das Geheimnis niche wissen lässest. — heinrich, kann eine Belohnung — siehst du hier diesen Beutel? Er soll beine seyn: rebe nur.

Geinrich. O br. Baler, fuchen fie fich einen anbern Bann für the Geld. 3ch bin ein ehrlicher Batan, und will ihrem Papa even bienen. Beffechen follen fie mich minumermebr.

Valer. Ich:will dich ja nur für einen Dienst below nen, den bu mir erweifen tanuft, obne meinen Bater untreu an fepu. Bob perfcblagt bied benn, wenn ich weiß -- Seinrich. Rein Wort, herr Baler, gang turg, fein Bort.

Daler. Seinrich! ich will mich ju beinen Fugen merfen, ich will beine Rnie umfaffen, ich will nicht eber auf ffeben, bis bu - Beinrich, rebe boch, was fagte bir mein Dapa?

Seinrich. Pfui! ichamen Gie fich, bief fint narris

fce Reden.

Daler. Beinrich, ich will Erifbinen befehlen, baf et bich für ben erften Latan im Saufe ertenne; bag er bie Chrerbietung bezeuge, ben but abgiebe, bir ben erften Dian weibt.

Seinrich. (lachelt) bas wollten fle than ? und Crifvin ? Valer. Er muß mir gehorfamen, oder ich jage ibn ans bem Dienfte fort.

Seinrich. Reben fie im Ernfte?

Daler. Im Ernfte, Beinrich, ich schwore bir barauf. Seinrich. Bas fie boch fur eine erstaunliche Berebe famfeit baben! man fann ihr gar nicht wiberfteben. Mun fo boren fle nur : ibr Papa - aber Dr. Baler, mas de versprochen baben -

Paler. Ja, ja, nun, mein Pava

Seinrich. Ja, ihr Papa fragte - Derr Baler fle Cherjen, ja nicht mit mir!

Daler. Dein! rebe nur- Bas fragte mein Dapa? Beinrich. Ja ihr Papa fragte mich; aber, benm beuter, Dr. Baler, verrathen fie mich -

Daler.

Daler. D wie marterft bu mich! Mein Papa fragte

Seinrich. Ba, ihr herr Papa fragte mich, was ich von ihnen bielt.

Daler. Und -

Seinrich. Weiter nichts. Sind Sie bamit nicht gine frieden? Ift bief Gehelmnif etwas fo gemeines?

Daler. Ach! so weiß ich nichts. Ich will wissen, warum er mich so geschwind zurück berusen hat: und ich kann nicht eber ruben, bis ich es weiß.

Seinrich. Aber was ift Ihnen benn baran gelegen?

Cie find bev ihrem Papa, und bas iff genug.

Daler. Genug! follte ich bier leben, ohne ju wiffen,' warum ich bier lebe? Sa! bas ftebt ben unvernunftigen Thieren gu.

Seinrich. Aber follte benn bie Sache fo fcmer ju ergrunden fenn?

Valer. Bisher war mir es unmöglich. Ich haber ber meinem Papa geforschet: ich bin die Anverwandeen angegangen: ich habe mich ben seinen vertrauten Freunden erkundiget: aber alle Nühe ist vergebens. Doch koste es, was es immer will, ich muß das Geheimnis erfahren. — Aber Heinrich, soll dem mein Papa nicht das geringste Anzeigen gegeben haben, aus dem man schließen könnte

Seinrich. Richt bas geringfte.

Valer. Sprach er denn nichts von mir?

Seinrich. D! gar blel.

Valer. Ober von meiner Buruckunft.

Beinrich. Gebr oft.

Paler. Und mas fagte er baben? "
Seinrich. Sehr verschiedenes.

Daler. War ihm vielleicht ber Aufwand, ben er für, mich machte, ju groß?

Beiprich. Ja, bas tann fenn, er flagte ofters über bie fcweren Beiten und über bie großen Ausgaben.

Paler. Ober glaubte er, ich machte Schulden?

Seinrich. Ja, das kann fenn: er betheuerte ofters, und schwor recht schrecklich, daß er um fie nichts wiffen wollte, wenn er Schulden für fie hezahlen mußte.

Daler. Dber mennte er, ich mochte außer feinen Mu-

gen vertehrt leben ?

Seinrich. Ja, bas kann seyn: er fluchte manchmal, über die heutige Jugend, daß sie in die Fustapfen ihrer. frommen Vater nicht tritt.

Daler. Der benft er, mich mit einem Amte gu ver-

forgen ?

Seinrich. Ja, bas tann feyn: er prieg jene Bater gluctfelig, bie ihre Gobne balb beforbern tonnen.

Daler. Oder will er mich verheprathen?

Seinrich. Ja, bas tann feyn: er wunfchte febr oft, fle ju perbinden.

Daler. Ober ift es etwas anders?

Seinrich. Ja, das tann fepn; er sagte immer, es gebe taufend Ursachen, um feine Rinber beständig vor Ausgen zu haben.

Paler. Und daß ihr tumm fend, wird wohl auch, fepn können? Was achte ich dasjenige, was fepn kann;

ich will wissen, was ift.

Seinrich. Ja nun, das weiß ich nicht. Mer was iff ihnen an der wahren Ursache gelegen? Genug, daß taus send Ursachen dazu senn können, daß fr Papa eine geswisse muß gehabt haben; daß wir sie nicht ersahren können: hier kömmt er, fragen Sie selbst, ich muß meinem Dienste nachgeben.

Fehler, die ben Sprachgebrauch und Provinzialrebensarten betreffen, als: ich habe gewunschen, benns

benm Plunber! u. f. w. finden fich bin und wieber, aber wie leicht ift es folche Blecken abzumischen, Die ofne bieß bes Berf. Landeleuten nicht frembe find.

Ben Belegenheit ber Bermablung bes romifchen Ronigs mit ber Baperifthen Pringefinh, find uns wieder einige Gedichte von bort aus vorgekommen, bie fich vortheilhaft von ber Rlaffe biefer Art unterfcheis ben; als, ein profaisches Gebicht nach dem Claubianus, von bem Grafen Christiani, und ein Dochzeitlieb nach bem Eibull in ben. Gludmunfchungen bes Therestanischen Collegii: vorzüglich aber bat mus bas Sochzeitgebichte eines jungen Jefuiten, Rarl Maftalier, lebrer ber Dichtfunft im faifett. Drofeffe hanfe, gefallen. ... Es enthalt eine Unrufung an Die Mufe, eine Gotteverzählung, und ein Sochzeitlieb. Menn die Unlage berfelben niches neues hat, fo ber-Dienet doch die Ausführung Benfall, über einzelne Beilen wollen wir gern binwegfeben. Das Bochzeitlied wird von einer Rajade der Ifer, und einer Dapae gesimgen. Bir wollen nur ben Gingang, ben ber Dithter öffner, herfegen

Lieblich raufchet die Leper vom Lobe bes farten Lyaus : Unter ber Daufe geschäfftigen Sand: Lieblich ertonet the Lieb, wenn fie bie Freude ber Erbe, Ober bie Pracht ber perjungten Rotun In ben Armen bes Frublings erhebt, benn ganctein

in die Befte Dit ben Gefängen Dinunter ins Chal Bis jur Echo, die wieder erwacht, und ben fommenden Fribling ...

Mit ben Liebern ber Minfe begrüße.

Mber

# KYO Buchleufeleitituden Den pier

Aber noch lieblicher malt ber bimmilifc sorte Ge jang fich 9.7

Heber bie goldne Spther binab,

Benn im Saine ber Gottinn von Paphos bie Schonffe ber Mufen :

Erft von der Liebe ber Ronige fingt: Breuden durchfluftern ben Bald, Die Gragien tangen mit Amorn

Leicht wie die Luft über Rofen hinmeg. Sage mire Dufe von Paphos, o bu ber Benus Ber-

traute,

Befte Cangerinn, warft bu 'es nicht; Die ich in Myreben verftedt, im beifigen Sayne lanichte,

Deffen wirtblichen Schatten fich oft a Mone Gottinn von Romphenburg anvertraute, bie ite

Fractig des Marors Triumphe vermehrt?

. Bragien flogen bie marb, und bliftenbe junge Druebat Und ber Mapaen gelblocklates Chor.

Alls bu bich zeigteft; boch als bein leichter barmanis feber Singer

Sanft übers gitternbe Geitenfpiel fubr,

Das nur verliebte fcmachtende Tone juruct fcoll, ba. ragten

Mus ber Bfer mit traufelabem Baar

Blaue Rajaben bervor. Enfaunend boren fie alle

Deiner Epeper beganbernben Zon.

Eine fagte eilig ben Schweffern, bie im golbfanbigten ing magatawa kuni**gita** dat n

Wohnen, ba febroammen fie gierig heraut: Und gefellten fich ju ben froblockenben Mompben. Die r:i.

· Strife: 117 (w.)

Boberte einfige Gottinnen auf,

## Kroming Joseph Des Zwepten.

111

Bon der schönften Liebe ju fingen, der Liebe Josephens, Und von beiner mein König 2e.

Man sieht, daß es dem Verf. nicht an Einbildungen kraft zu lieblichen Schilderungens sehtt; das Gespräch der Najade und Napäe selbst hat sehr seine Stellen und Wendungen; es wurde uns aber noch mehr gerfallen, wenn es nicht zu sehr das Gepräge der Nacht ahnung von undern Gedichten dieser Art truge.

#### VII.

\*\*\*

Die Brant, eine Tragdole, von Beaumont und Fletcher: nebst kritischen und biss graphischen Abhandlungen über die vierigehen Dichter des ültern brittischen Theaters, und einem Schreiben an den Hrn. Kreps: Steuer-Tinnshmer Weiße, in Leipzig. Kopenh. und Leipz. 1765. verlegts Gabr. Christ. Northens Wittipe und Profft.

wenn man ihn in die Klasse der gemeinen Uebersetzer wersen wollte. Er kundiget sich in dem vorgesetzen Schreiben als einen Mann an, der Gerschmad, Belesenheit und Benle besitzet, der richtig deutet und gut schreibt, und wir hatten wohl gewund sert, daß er dasjenige, wozu er seinen Freund aufferdert, selbst auszuführen übernehmen möchte. Pleich im Ansange des Sendschreibens glaubet er, baß

baß man bem Ginfluffe bes brittifchen Genies auf unfre beutschen Ropfe weit weniger Schwürigfeiten willebe entgegen gefeget haben jeweim man angefest? gen batte, anftatt bes Shalfpears die correftern Dichter ber albein englischen Bubne; ben Johnson Rammont und Gieteber gu überfegen : er führet gut: Urfache an, baff, ba biefe Schriftsteller ber Mattut febr viel, faft eben is wiel aber ber Rritik gu banten. batten, bag fie unfern verwöhnten Befchmad wenis ger wiber fich murben emporet, und uns burch bet geringern Gehalt ihrer Schonheiten allmählig vorbereitet haben, auch bas große Erhabne bes größten Beitrischete Dichtees kurch alle seine Endenmein will! Steinen hindurch ju fühlen, ju fchagen, gu bewunbeen: Bielleicht find wir hierinnen nicht feiner Men-Wen Shatspear emporer, wird gemiß ben ben bren ambern tragifden Schriftstellenn nicht feine Mabrung finden. Bir fegen allezeit varent, baß es Gentes find, bie ibn lefen und verfteben; benn bie übrigen mögen jackft lefen, wen fie wollen. .. Jene werben ben Chaffpear allezeit auch in feiner Unregelmäßigkeit ichoner und unterhaltenber finden, als Diefer ihre nicht felten talte Regelmäßigfeit, um and jener, wie ber Sr. Werf. unten fagt, flets bas Betf. trifft, fo wollten wir dafür fteben, bag biefes nicht bie Urfache ift, warum bas englische Genie weniger Eine ffuß auf bas unfrige gehabt habe. Wenn die Alle gemeinheit ber frangofifchen Sprache nicht bom Unfange bie elenden Ueberfegungen und Dachahmungen eingeführet, und man, ebe fich unfer Gefchmad? bargu gebilbet, uns ben Chaffpeur nebft ben übrigen englia

englischen Dichter in die Hande gegeben, so murben jene vielleicht auch auf die nachahmenden Deutschen einen größern Einfluß als nachgehends die Franzofen gehabt haben.

Er fest poraus, baf nach bem Gestandnufe al fer Dichter und Runftrichter, die Illufion mit Recht für den großen Grundfag bes Drama gehalten merbe, zweifelt aber, ob noch bie Frage, woburch biefelbe erreichet werde, jemand juverlaßig beautwortet habe. Er zeiget, baß weber Handlung, noch Zeit, und Ort, Die Gache allein ausmathe, und erinnert uns an Stude, wo man ben Beobachtung aller biefer Regeln, Doch Damit feinen Zweck nicht erreichet habe: Da er hingegen aus Shatspears Benspiele bes meift, baß man ben Uebertretung berfelbigen immer noch vorangezeigten Zweck erreichen fonne. Denn alsbenn ftore nur ber Dichter unfere Illufion, wenn er burch irgend eine Schwäche in ber Ausführung bie Fortschreitung unfrer leibenschaften unterbrache, wenn er eben ba unfer Derz anfieng, an einer rub renben Stellung Untheil ju nehmen, uns ploglich in eine episobifche ober contrastirende Bandlung bineinführte, und uns alle Augenblicke burch bie schlechte Anordnung des Pathos aus unfrer Betaubung ermectte. Der Berf. ertfaret hierauf mas er bierunter verstebe. Der Dichter mag ein wirkliches Drama, ober eine Reihe von unterhaltenden bis storischen und sittlichen Gemablden auf bie Bubne bringen, so muß er niemals ben ber Absiche fieben bleiben, bas menschliche leben zu mablen, son bern fo gu mablen, baf ber Bufchauer bingeriffen 17.23ibl. 1.25.1 Gt. werde.

werbe, ju glauben, er febe bas mabre Wert bet Natur, indem die bloße Borstellung besfelben alle Wirkungen auf seine Gesinnungen und Leibenschaften außert, welche bie Natur felbft nicht anders hatte vorbringen tonnen, als wofern sie in ein dem Zwecke untergeordnetes Sanze ware concentriret worben. Niemand with an ber Babrheit biefes Grundfages zweifeln, und er tann ben Auseinanderfegung, an ben feinften Bemerkungen febr fruchtbar werben. Junge Dich ter mogen hieraus hauptsächlich sich überzeugen, baß bie Runftrichter nicht Unrecht haben, bie ihnen bas Studium ber Matur und bes menfchlichen Bergens borgliglich empfehlen. Das Mechanische bes Drama fft leicht, und fie konnen baffelbe aus allen gemeinen Lehrbuchern lernen. Dies ift auch Die Urfache, warum verfchiebene neue englische Runffrichtet, viel feicht nicht ofne Grund behaupten, bag Corneille und Marine gwar große Dichter, aber nichts-wentger als bramatifche Benies gewesen finb.

Der Hr. B. kömmt auf seine Nebersegung, die er in deutscher Prose geliesert. Wenn dassenige, was er wider die Hendekassilben sagt, die er für den deutssiehen Vers wegen unster langsteleppenden Worter nicht recht bequem für das deutsche Drama sindet, gegtündet wäre: so glauben wir doch immer, daß es die beste Versart unter den uns bekannten sen: da die zu verändernde Cäsur, und der willkührliche Rudepunkt, den Dichter mehr in Stand seizet, weniger eintonig zu senn, als den dem Alexandriner, oder auch den den übrigen langen Versarten. Darinnen aber besten

geben wir ihm volltommen Recht, bag wir ber einer Heberfegung eine gute harmonische Profa jeber Wersart vorziehen. Er jeiget endlich, wie er mit feinem überfesten Drama umgeben murbe, wenn et es auf Deutschen Boben batte verpflangen wollen, und wie mußten uns febr tren, wenn wir nicht barinnen elnen funfeigen tragifchen Dichter fur unfere Schanbubne faben, ber ihr Ehre machen wirb. Die find ichon gewohnt, baf unfre Mufen fich erft mit Riel nigfeiten und Tanbelepen beluftigen, ebe fie ben Cothurn angleben; fie find aber barum nicht fiblimmer, als biejenigen, Die mit bem Cothurn anfangen, und mit jenem enbigen. Die vorgeschlagene Berande rung bes gegenwärtigen Stud's murbe gewiß große Werdienfte haben, nur zweifeln wir, ob bas gange Sujet wohl auf die Buhne tonnte gebracht werben, wenn es unsere vielleicht zu weit getriebene Delika-teffe nicht beleibigen follte. Eine geschandete Jung-frau, ble noch bazu einem rechtschaffenen Manne zur Ehe quifgebrungen wird, tonnte allenfalls mur bont et hem Michardson in einem Roman aufgeftellet werben; und mo find unfre Richardfone?' Das Briginal hat fonft mobigezeichnete und große Charactere, mach tige Situationen, Die unfer ganges Berg erfchuttern, in ben pothetifchen Stellen ble mabre Sprache ber Seele, und überhaupt fo viel und große Schonheiten, baf wir ben Ausziehung berfelbigen, gange Geiten murben aufüllen fonnen, wenn es ber Raum erfaubes Bir überlaffen es alfo ben Lefern, fie felbit aufzusuchen: fie leuchten gu febr ins Muge, als baß man fie nicht finden follte, und sie murben auch zu viel

## 116 Der Desterreichische Patriot,

perliehren, wenn man fie aus ihrer Stelle reiffen, und pon bem Bufammenbange entbloßt berfegen wollte.

Es folgen noch Abhandlungen, die in jeder Betrachtung febr wichtig find: fie machen uns nicht nur mit bem alten englischen Theater, auf eine vertrauliche Beife bekannt, sonbern fie enthalten eine Menge michtiger fritischer Unmerfungen, Die jebem Dichter, ber fich in bas bramatifche Gelb magen will, nuglicher, als manche poetische Dichtkunft fenn tonnen. Die erste ift von Th. Seward über bas Benie und Schriften Franzis Beaumont und John Fletchers. - I. Sympsons Nachricht von Beaumonts und Bletchers leben und Genie. Langbains Nachricht von Begumont und Fletchers Schauspielen. — Peter Whallens Abhandlung von Ben, Jonsons Genie. — E. Theobalds Nach-richten von William Shakspears teben. — Veter Bhallens Nachrichten von Ben. Jonfons leben. Der Ueberfeger bat bin und wieder Anmerkungen bengefüget, Die balb einen Jrrthum ber Driginale verfaffer bemerten, balb eine fritifche Beobachtung weiter ausführen ober erlautern, und mir munichten mohl, baß fich ber Dr. Berf. mehr in biefem Belbe zeigen möchte.

#### VIII.

Der Oesterreichische Patriot, eine Wochenschrift. Erster und zwenter Band. Wien bep Schulz 1765. Ingleichen der ber Bertraute. Indipe Calliope! ficet 'hic confidere! non est Cantandum: Res vera agitur.

Mit bifon und Steele, die benden größen Werfaf fer bes Zuschauers, hielten es für eines bee bienlichften Mittel zur Werbreitung bes Befcmads und bes fitelichen Unterrichte, in fliegenben Blattern ihre Mitburger ju febren, theile well blefe in ungohlige Hande kamen, die blod auf ein Biertel Stundgen ifte Deugierde ju befriedigen fichten, theils weil man ber Moral ein gefälliger Riet geben tonne, all fie in ben fosteindtifchen lefebuchern ju haben: pflegt, und der Werfaffer dine febe Mine annehmen und fich hierter jeber Maste verbergen könne. Best bermann welß ben gladlichen Erfolg ihrer Unternehe mungen. Der Zuschauer machet nach ber edglichen Ausgabe feiner Blatter eine Berechnung von ber Menge ber lefer, und wenn man ben allgemeinen: Rugen; ben fie auf ben Beoftand und bas Jang ele nes jeben mögen gehabt haben, berechnen tomite; for wurde der Werth foldfer Blatter noch tout mehrein Bie Augenefallen. Den Borthell, bon fie wollenbs in einer foldhen Stade haben muffen, mo die Magen heit und der gute Geschmad noch mit Aberglauben; Botuttheifen und Barbaren gu fampfen haben, mb bes weffigste Ebell noch die besten Gelfien feiner Mas tion teritiet; geschweige, baff er fie lefen follten und while Prient bie Aufficher und Buichereinsteun aus Dummbelt ober Boshele: folde Echriften zu verbrangen Althem, Gereni Bibbantiglein Hop verbreiten mochte, O 3

## 1 48 Der Deftenreichische Patriot,

mochte, bas fie nicht vertragen tonnen: hier muß ber Bortheil ungleich größer fenn, und alle Berechnung Die wenigen Giferer fur ben guten Befchmad in Bien, batten alfo teinen vortrefflichern Weg wahlen tounen, als biefen, zu einem fo beilfe. men Zweid zu gelangen; und fie haben es auch fo angefangen, bag wir mit ihnen guftichen find, Rege Bahrbeiten ermartet men chen nicht; in bergleichen Blattern, gumal mo man lefer verlanget, die nur Mich und nicht starte Speisen vertragen konnen: es ift gemig, wenn man burgh eine gute Einfieldung, burch angenehme Abwechfelenng im Bortrage, fie auf alles aufmertfam gu machen fuchet, fie mit einer lachelnben Mine bold bestrafet, balb umterfichtet, Bilber aufstellet, die burch Benfall ober Labet ben Menfchen auf fich gurud fubren, frafhare Bemobabeiten lacherfich machet, ben folfchen Big von den mabren fie ungerscheiben lebret, und bem Safter bie Larve abzieht, Die obgedachten bepben Baffertblatter thun Diefes meiftens guf eine recht gute Art, und wenn vielleicht ein Runftrichter eines mid bas ambere baran ju tabeln fande, so must et fich wohl an ben Ort eritnern, wo fie gefcheseben webben : 65 findet teine Bergleichung fatt, me nicht bie Begenftande einander abnlich find. In ginem Roiche, faget ber öfferreichische Pareist, mo bie Bif. fatschaften aufblühen, ist kein Unterright, so klein er immer ift, gong fruckliete. Den obgehachten benden Mochenblattern ift schon, ein andres in vorigen Indcan vorgegangen, Die Welt in vier Theilen, ma uns befonders gefällen bat, bag man bie Migner mit ben besten

beften beutichen Schriftstellern befannt ju machen gesucht, und auch oft baraus Bepfpiele angeführet bat. In bem Defterreichischen Patrioten fo moble ols in bem Vertrauten, von bem wir nur bie erften Blatter in Banben haben, geht man auf Diefem Wege fort. Das erste Stud bes Patrioten enthalt eine kleine Liebesgeschichte in Briefen, mo bren Liebhaber um ein Mägbeben buhlen, ber vernünftigfit aber berjenige ift, ber bie menigften Worzuge meber in Unfebung bes Meufjerlichen noch bes Bermogens bat, aber ben Zemilien ben Preis erhalt: es ift eine Rachahmung von ber Geschichte aus Rabners fatprifchen Briefen, G. 234. Das ate, 3te, 29 und 24fte enthalt eine tragifche Geschichte eines jungen Denschen Dorville. Das 4te handelt von der Wortrefflichkeit und ben Reig ber schönen Biffenfchaften, welches auch bas gte thut. Im sten Stude lieft man eine Dbe auf bas Namensfest ber Kapferinn, bas wir frenlich nicht für ein Mufter bes poetifchen Enthustasmus ausgeben mochten, ungeachtet bie Berfification noch immer lob verbienet. Bebantenfifcal im 7ten, 11ten, 38 und 39ften, ift eine Machahmung von Rabners Gebantenfteuer. gte liefert ein fleines Dachfpiel, Die unvermuthete Ginwilligung, die gang gut bialogiret ift, wovon aber bie Fabel und bie Bermickelung nicht viel bebeutet; bas rote, Briefe mit verschiebenen Anmerkungen. Im 12ten lieft man eine Vertheibigung bes Patrio. ten in einem Gesprache zwischen ein paar Frauensimmern. Ein Auszug aus ber Geschichte ber bramatifchen Dichtfunft, aus bem Grangofischen überfeßt, Ŋ

fest, fallet bas igte und iste Studt, fie gehet blog auf bas Theater ber Griechen, Romer und Frangofen, Das folgende iste enthalt poetliche Abendgebanten im Berbfte, und an einen Jungling; bas icte St. Briefe; bas 17. und igte, eine Rebe von einem neuen Burgermeifter Brn. Jofeph Anton Bellefini, und eines neuen Ctabt- und landrichtere, bem Antritt ihrer Meinter, Die benbe in einem folden Cone ber Wahrheit, und in fo bundigen Ausbrucken abgefaßt find, baß fie bas lob verbienen, welches fie von bem Defterr. Patriofen erhalten. Es ift eine gludliche Borbedeufung, fur ben herannabenbere guten Gefthniach, fagt er, bag Manner, bie ihr ganges leben bem Gerichtsftple aufopferten, fich ber Reinigkeit unfrer Mutterfprache befleifigen, und befonders folche Manner, benen ble Aufficht über bie Arbeit threr Untergebenen obliegt. Dos 19. und' 20ste Blat liefert ein Trauerspiel in einem Aufzuge Alzimire. Man wird freplich in einem Trauer-spiele das zwölf Auftritte enthält, weder eine große Verwickelung, noch ausgemahlte Charaktere, noch unerwartete Situationen suchen durfen: inzwischen, ift es immer noch erträglich, wenn anders ein folchet Lobspruch in ber Poefie gilt. Wir munichten, baß man, da das Theater in Wien noch in feikem Aufgange ift, die jungen Genies bafelbft, mehr auf ber Englander ihre Runft, bas Berg in Bewegung gu fegen, als auf ber Frangofen ihre beflamirten leibene schaften führen mochte. , Jene haben mehr bas Coforit ber Matur, ba ben ben lettern immer mehr ber Pinfel bes Dichters nach feiner Phantafte arbeitet. Die

Die Berfification in der Alzimire ift bin und wieber etwas rauf, welches wir auch von bem folgenben lehrgebichte im ziften Stude, bas Biel bes Mens fthen, fagen muffen, bas überbies meber febr bilber reich ift, noch philosophische Starte genug hat. Das 22, 28, 29, 32, 33 und 34fte Stud enthalt eine Ubhierinnen befindlichen Erzabern, ober ber fogenannten Gange und Rlufce, Die in feiner Art febr gut fenn fann, wir aber bier nicht vermuthet hatten, weil es für bie wenigsten lefer fenn wird, und solche Blatter boch gemeinnusig fenn sollen. Es folget ein Welhe nachtsgesang im 25sten Stud: wenn es nicht eine Dachahmung bes Popischen Gedichts The Meffiah, a facred Eclogue in Imitation of Virgil's Pollio fenn foll, fo bat es wenigstens bamit eine Mehn lichfeit, indem bie prophetischen Stellen auf Diefen großen Begenftand barinnen gefammilet, und in Werse gebracht sind; dies ist aber auch die einzige Gleichheit. Das 26ste Stud foll burch eine Ge-Schichte in Briefen barthun, wie weit bie erhabenen Empfindungen, die großen Gefinnungen eines Frauen-Jimmers ben Muth eines Golbaten erheben, und ibn aufmuntern fonnen, bem Staate einen glanzenben Dienft ju leiften, und endlich burch die Dand feiner Beliebten, feine Bludfeligfeit felbit vollfommen gu Das 27fte Stud ift eine Ermunterung Des Patrioten an feine Mitburger ju Anfange bes Johres, die mohlgeschrieben ift. Das 29fte wieder eine Nachahmung von Rabner. Gin Graf, bent Die Bergbame fein ganges Bermogen entriffen, faffet

# 122 Der Deflerreichische Patriot,

ben loblichen Entschluß, fich aushrielen ju loffen. Ihm ist noch ein Auszug aus einem Briefe angehangt, ber bas 12te Stud bes Patrioten betrifft. Das ziste liefert eine kleine allegorische Erdichtung, Das 35 und 37ste Blatt unter bem fronischen Lobe ber Befälligfeit ber Deutschen für bie Fremben, ihre lächerliche liebe zur Nachahmung, bas 36fte befchaffe tiget fich mit einigen okonomischen Betrachtungen, Das 4ofte zeiget ben Berth ber Sitteplehre auf bie Ausübung. Das 41fte enthalt etliche Begebenfeis ten von ben Safinachtslusibarfeiten. Dies ift ber Innhalt biefer Bogen, fo weit wir fie vom jegigen Jahre haben. Benn wir andre Blatter von biefer Art in unfrer Bibliothet mit Stillfchiveigen übergeben, die vielleicht ein vorzügliches Berbienft vor ben gegenmartigen in Unsehung ber Matelien, und ber Ausarbeitung haben, fo geschieht es nicht que bem Grunde, als ob wir ihren Berth nicht fennten: wir glauben aber, baß bie Bemubungen berjenigen, die das Reich ber schönen Wiffenschaften mit folden Elfer an einem Orte zu erweitern suchen, wo sich noch so viel hindernisse finden, einer vorzuglichen Aufmunterung werth ist, und der Fortgang in benfelbigen bemerkt zu werden verdienet. Der Bertraute, bas ste Wiener Wochenblatt, bas wir oben ermabnet haben, charafterifiret fich folgenbermaaßen : "Gelt einigen Jahren genieße ich bas Berandgen, unerfannt bennahe ber allgemeine Berstraute ber Ctabt ju fenn, und noch habe ich biefes Butrauen noch nie auf eine Art entweihet. Die Bebeimniffe einer Welt pan Schonen, ihre Schwachbeiten,

helten, ihre leibenschaften, ihre wirklichen, ihre misjungenen Siege - Die Beheinmiffe aller Danner, "bes Gleichgultigen, bes Bequemen, bes Bartlichen, pes Eifersüchtigm - bie verborgensten Triebfeberm sjeber, bem Scheine nach unbebeutenben Danbshung - alle bis fchlangenformigen Gange, woburch man feinem 3mecke naber gu treten, wodurch man abie Aufmerkfamteit fpabenber Mitmerber ju bin, stergeben bemühet ift - alle Bermidelungen, alle, poethfelfeitigen Befehbungen, Untreuen, Rante, im Bufammenhange mit ihren gludlichen ober wibri-Ben Folgen ju wiffen! welche Schone murbe fich micht an meiner Stelle wunschen? ----- Man wird. que biefer Schilberung leicht ben Zon errathen fannen, beir ber Berf. in biefen Blattern annimmt: ex, if lebhaft und munter, und wir zweifeln nicht, baff er feine Absicht, erreichen werbe: überhaupt aber munfchen wir immer, ju bergleichen Unterpehmungen niehr als einen Berfaffer, weil fonft die Ginformige frit, ber Sauptfehler gines Wochenblatts, felten ju, vermeiben ift. in in in

Cate X Tr

\*\*\*

Dialogische Fabeln in zwen Buchern von bent Verfasser ver Dithyramben. Berlin, ben Birnstiel, 1763. (93.G.)

Die Dichprambs und die kleine Ansopische Fabeh scheinen gen for verschiebene Dichtungsarten gu senn, daß sie zwen ganz entgegengesetzte Genies

nies gu erfordern fcheinen : wennt jene in einer poeelfcien Truntenbeit embufiaftifch tobt; und mit bern. Manaben über bie Bebligerafet, bitter buyenteauna-Seis Desvas, fo flichet biefe ber geluffeiten Datur, in. ihrer außerften Simplicitat gut folgen, und allgeie. Den fürzeffen und gerabeften Beg gu geben. Bitewollen nicht behaupten, baß es nicht folche ausgebreitere Genies geben follte, bie mit gleichem Glude fich. in jebe von biefer Berfaffung fegen konnten : 'aber ob unfer Berf: es fenn mochte, baran haben wir einige-Urfactje zu zweifeln: Die legtere Urt, Die er ift gea wählet hat, fchellit feiner Mufe welt naturlichet, 'als. bie erftere gu fein, bon ber wir fcon ben Belegenfiele. per Dithorambe gefägt baben, bag the Enthuliafe mus nicht felten erzwungen und ftubliet ift, und bag ffe ofe ben Strom quet, ber ibre Borte foremalien foll, ale daß fie von bemfelbeli' jabling ergriffen, und forigeriffen' wird. " Esufind berichiebne untee Blefen Fabeln; bon benen bie Erfindung fo gut Ift, und bie fo leicht und ungeftinffelt bialogirt find, baf wir fie eines Phabrus feinen an bie Geite fegen' Binnsen. 🐃 🗀 🥋 .

Von dieser Art ist die Gans und der Fuchs —

er Krettenhund und der Pupek — den Frost

end der Storch — der Bater, der Freger —

der Lowe, die Versammlung der Thieve, der
Fuchs — der Arzit, der Kränke — der junge
Bäum, der Wirzt, der Kränke — der junge
Bäum, der Wirzt der Anfirenten mollen dar

kön einige zum Verspiels ansukenten.

## Die Gule. Der Rabe.

Das man mith als Winerbens Bogel ehre!
1180 mich, weil-ich dem Phobus angehore!
Mich wundert ungemein,
Das Phobus einen Dieb zu seinem Liebling wählet.
Und meynst du heiliger zu seyn?
Weiß nicht die Welt, wie auch ihr Lulen raube

Still! fill! wie wollen nur geftebn, Dag nicht Berbienfte fiets ju Lieblingen dipopa.

## ! -- au Bween Affen.

Das machft bu ba ? - wie? auf Beni Ropf ju fieben? Bift bu gescheibt?

Seer Brüder nur gemach! \*\*
Wir muffen endlich doch dem alten Schimpf
entgehen,

Mis ahmten wir nur immer nach.
So wollen wir insellunftge geben,
Und denn in denn fage einer noch einwal: Lin Affe fer nicht auch Oviginal

Die abgelebte Kape. Die alte Maus. Die junge Maus.

"Die Merliebster Meines Ebier!

25 Rohim boch ein wenig ber ju mir.

3ch bin bir gar ju gur. Romm, bağ ich bich nur tuffe.

Ich rathe dire, Rifts, gebe nicht!

So tomm boch! Glebe blefe Ruffe

Sind alle befit, isenn ith bich einfinal tuffe. -

. O. Mutter, bore doch, wie sie so freundlich

To geb

Rind gehe nicht!

Sind Diefed Busterbrob und andre ficone Sachen. Geb ich bir, wenn bu tommife.

- 1. 1 1. 10 m foll ich machen?

O Mutter, las mich gebn!

Bind gebe pict!

Was wird sie mir denn thun: welch chrliches - Gesiche!

Ronne, Heines Marrchen, tonun!

Ach Mutter, hilf - ach weh!

Sie würgt mich - ach die garftige! "Alan ifte zu Pat, mun dich das Unglück schon betroffen-

· Wer fich nicht rathen läßt, bat Gulfe nicht 311.

# Die Gans und ber Fuchs,

Romm Faiths, wir wollen Friede folließen, Bas nucht die Feindschafe mit und dir? Ich muß mein Grad in steter Furche genießen; Und du wirst auch die Raubbegier Gewiß einst mit dem Lode düßen. Drum laß und Acher Freunde sein! Dorrrefflich kluge Ganst ich gabiden Appragram. Die Zeindschaft dringt nus freplich niche Geswann.

Wohlan! ber Spiede sey geschlossen! Er sep, ich schwörs, auf emig fest geschlossen! Ia! — bis ich wieder hungrig him.

In diesem Lone ist ein großer Theil dieser Fabeinber Charafter der handelnden Thiere ist wohl ausgedrucke, gebruckt, die Sprache ist leicht und die Lehre sinnlich, und gut herbengesühret: nur möchten wir zweiseln, ob diejenige Welse die Personen gleich dialogisch einzuführen, allezeit wohl angebracht senn, und durchgängig gefallen möchte, da der Ort der Scene zur Wahrscheinlichkeit viel benträgt, und den leser nicht silten auf eine angenehme Art vorsereitet. Wem wird zum Benspiels, den der dritten Jabel, die wit ausübren, nicht gleich einfallen, daß es eine seltsame Rabe senn musse, die so viel mit der Maus complimentiret, und nicht gerathe zufähret, wenn iene niche noch in ihren ichbarn sie. Bisweilen scheint der Kr. Verf. ohne große Ubsicht auf die Personen seine Fabel zusummengeseset zu haben, z. E. det Poet und der Schusseter zu haben, z. E. det Poet und der Schusseter.

Gepriefner Menfchenfreund ! mein Gonner ! mein

Den Stand und Burd und Geift bis jum Olymp erhöhn rc.

Der Schuster verweiset ihm seine Schmeichelepen—
marum ist dieß ein Schuster, da es eben so wohl ein
jeder schlechter Handwerksmann sagen könnte, per
durch weiter nichts als den Litel charakteristret ist?
Bugeschweigen, daß auf diese Art Fabeln zu machen,
und eine Moral zu sagen, keine große Schwürigkeit
ken wird: weil sich eine sede Moral gleich auf diese
Art in ein Gespräch einkleiden säßt. Seen so brüstet sich eine Gans, daß sie das Kapitol erhalten,
und der Hahn saget:

Sabe ihr denn auch die Stadt beschüngere Mein.

Warum machet ihnen ber Sabn ben Vorwurf? hat er eine Stadt erhalten, ober ift es immer nicht Berbienft genug bas Rapitol erhalten zu haben?

17 Ben-anderei Stücker wied die Moral fehmer zu eppathen fehnlichdert wenn man-eine hingu deinken mallte den nicht icht fruchtbar fehn, zu E. 1822 2000

Der Buhorer und ber Lautenschlager.

Du haff auch nur fichr liebersich gespielt.

Wilft ober kannst du es nicht hesser machen?

Lieu die nur einen Zeitweutreib zu machen,
Zad ich schop gur genug gespielt.

Es wird also hieraus folgen, daß ein Kunftler sich eben nicht viel Muhe geben durfe, wenn er andern burch seine Kunft einen Zeitvertreib zu machen suchet. Das Gesprach zwischen Momus und Amor, hat eine eben so wenig wichtige Moral.

Mie tommt es, daß bein Pfeil die Pallas boch perschont?
Die Pallas? — weils der Mühr nicht verlohnt?
Tach ihrer katten Brust zu zielen.

Sie ift zu Bling, fie tauget nicht jum Spielen.

Hieher gehöret auch die Wassermaus; ber Frosch im Mil — der Becht und der Seefuchs — Plato und Kallicrates —. In der lettern fragt Plato, was jener damit der Welt genüßt, daß er zween Verse auf ein Hirsekorn schreiben können, und dieser antwortet: Bemah so viel als der, so voller Lieffinn fiet; Um einst noch denen, die ihn lesen, Den Kopf mit unbrauchdaren Grillen Und wichtgen Possen anzusüllen; Und turz — so viel als Leute eurer Art, Bom philosophschen Stolz und philosophschen Bart.

Paffet woht viese Antwort auf bem Bormuts eines Plato? ober ist die Lehre der wahren Moral nicht inehr nachtheilig als vortheilhaft? ware es noch ein elender Scholastifer, so mochte es gehen!

Ben verschiednen Fabeln ware es endlich nätzig gewesen, die redenden Versonen anzuhenten, weil man es bisweiten kaum errathen kann, oder man muß siets den Titel vor Angen, und die charakteristis schen Züge der Thiere in Gedanken haben, oder ends lich den kleinen Commentar, den der Verf. im Register angebracht, durchlesen, und ben diesem also ans fangen, ehe man die Fabeln liest. 3. E.

Der Esel. Die Schlange. Die Nachteule. Die Feldmaus. Die Sonne.

D Sonne! scheine nicht so beiß! Ich werbe noch vor Mattigkeit und Schweiß, Bey meiner Arbeit unterflegen.

Dank fep bem Beve für feinen Connenschein! Es liegt barinn fich mit Bergnügen.

Du mußt wohl ausgelassen senn, Mit beinem mir verhaften Lichte, D Soune! schone mein Gesichte! Ich sitze hier mit allem Pleis umhälle

17, Bibl, 1.3. i St.

In meiner Wohnung tieffen Grunden, Und doch hat sie bein Strahl erfüst, Ich werde noch verblinden.

D fep mir lange so geneigt, Wohlthatger Sonnenschein! es reifen meine Nehren. Schweigt, Unverständige, schweigt, Ich, werde mich an euch nicht lebren.

Man fireiche bie Namen bes Titels meg, und frage fich wer rebet? Ginige ber charafteriftischen Zeichen find fo allgemein, daß man jedes Thier eben fo mobil bingubenten wird, als basjenige, bas ber Berr Berf. angiebt: wir wollen nichts von ber Moral fagen, bie eben fo wenig bebeutend ift. Man lefe bie Baffermaus. und ben Frosch im Mil. Den Becht und ben Seefuchs. Den konopischen Wolf und den Rifther. Die junge Tanne und ben Abornbaum: man lefe fle chumbas:Regifter, und man wird ben 3hnhalt und bie Abfichten Diefer Fabeln mit Dube errathen : Dief bringt uns wieber auf unfre erfte Unmertung jurud, baß wenn man folche bialogische Babeln ja machen will, die Scene ber Sandlung, und bie Perfonen uns gleich fenntlich fenn muffen : benn wenn ber lefer erft Die verstedte Allegorie mit Mube auffuchen muß, fo verliert er bas Wergnügen, bas er ben bem Unterrichte einer Jabel zugleich erwartet.

Es sind diesen Fabeln noch zwo Oben, eine an Hrn. Gleim, in seiner Krankheit, die andre an Hrn. Secretair Hube in Thorn angehangt, die nicht ohne Verdienste sind; im erstern bittet er die Muse bes Orpheus.

Propens, ihm die leper zu leihen, mit der er die Holle bewegte, daß fie ihm die Eurydice wieder gab.

Ind furchtbar obe Reich! ber Schatten,
Die Freundinn lofzuweinen, stieg
Der Barbe Thraciens, er fang — ber Orcus schwieg,
Und gab erweicht Eurybieen bem Gatten —

D Must! leib ist seine Lever mir!

Auch mich erschrecket nicht das hundertköpfge Thier ic.

Im Schlusse Diefer Ode fagt et, Gleim singe noch

Er flimme noch, ben Zügen glatter Jugend 3. Im wellenden Gesicht.

Der menichlichern ber funimerlofen Tugend,

Gein ewiges Gebicht.

Das welkende Gesicht ben Zügen glatter Jüsgend, möchte schwerlich in eine Vorstellung zu bringen sen senn, und warum soll er blos ber kummerlosett Tugend singen? Ein Gedicht stimmen ist uns auch jungewöhnlich, denn sonst stimmt man nur die Saliten. Die zwate Ode beschreibe das Gluck des kandilebens.

\*\*\*\*

#### Der Sommer: 1764.

Jahreszeiten, die Rleist einem deutschen Thomis on hinterlassen bat, zu besingen, so möchten wir ihm pohlmepnend rathen, die Jahreszeiten bes lettern, und

und ben Frühling bes erftern mit aller möglichen Aufmertfamteit erft nochmals zu lefen, feinen Conmer bagegen ju halten, fich ju prufen, und mit Demuthigung ju erfennen, bag er ein gemer Gunber Der sel. Rleist zeigte uns einstmals ein 30-40 Werfe von einem Anfange junt Sommer; und als wir ihn baten barinnen fortjufahren, verficherte er ums beilig, baß folches nimmermehr gefchehen murbe. Seit er ben Thomson recht gelesen habe, sep er vollig Davon abgeschrecket worden, und er rechne sich feinen Frühling als eine Uebereilung an: und Kleist war boch wohl ein andrer Mahler der Natur, als der Berf. ist; ja, wir konnen ibn versichern, baß eine Beile von benjenigen, die er ber Wergeffenheit überlaffen, mehr werth war, als fein Commer von vier und zwanzig Geiten. Man bore wie ber Berf. ein Bewitter beschreibt, und halte bas Bemalde bes Thomfons bagegen:

Eine Menge emfiger Schnitter, die um die Wette geeilet, Und Sprins brennende Warme auf ihren Rucken em pfunden,

Sigen bep schattigten Umen, umgirteln froblich ben Tragforb:

Raum schmecket es Ronigen beffer, wann Sie von Sie-

Fernes Gewolke tomme jabling und fcbrecket die Gafte, Schnell raufchen braufende Binde, und führen fcbroarge Gewitter:

Schaurenbe Sturme fahren grentich auf Felber und Schlösfer.

Derhruffelnde Donner giebt naber und Acolus beulet'

Aleber ben Gipfeln ber Tannen, er wieget prangenbe Richten,

Und gerbricht fie wie Ruthen, er leget ben alteften Apop-

Mit entblöften Burgeln jur Erbe, und verheetet bie Balber.

Bon schweflichten Dampf berftende Bolten werfen bie leuchtenden Blise

Aus dufteren Lufteranf, feurig gur erschrockenen Erben.

Bolten wie Berge gehaufet, vom Sturme gejaget, Salpetrifche Flammen fcweben über fündigen Sauptern.

Menfchen und Thiere flichen eiligff ju trockenen Orten,

Weil Schwärze ber Nacht, ben Tag mit finfterem Borbang verdunkele.

Das jusammengeprefte Gewölte, von ber Gewalt ber Binde

Betriffen, erreget ben furchtbaren Donner, und ver-

Des Mimachtigen Sobeit, ber aller himmel himmel erfüllet.

Doch kann ben entgundenden Strahl, kein Wind, kein Donner bestimmen,

Der Saufer und Schennen verzehrt. Es barf ber to benbe Blis

Auf beinen Scheitel nicht gielen; allein ber herr ber Matur

Rann Pfeile bes Cobes abbrücken. Wo ift ein prachtle ges Zeughauf.

Deffen Gefibuge ben Erbball jum Chass ju machen vermögenb:

Schon drobet ein schmetternder Schlag, und fcurtere bie größten Pallafte

Beit mehr als niedrige hutten 20.

233 h

Bir haben teine luft und mit ben Stinittern um Tragforb ju fegen, und bas prachtige Zeughauß, bef. fen Befchuge ben Erbball jum Chaos ju machen vermogend ift, aus einander ju legen, uns in wirkliche Rrititen einzulaffen , ober Die schonen Berameter gu fcandiren : wir wollen lieber ben Thomfon in feinem fürchterlich schonen Gemablbe bewundern .: " Siebe, langfam fich fegend über ben fcmargeiben Balbe brutet ungewohnliche Finsterniß: und immer junebmend gewinnt fie ben vollen Befig bes Simmels, überlaben mit einem fchrecklichen Dunft, ben fie aus ben geheimen Betten jog, wo bie mineralifchen Geburten schlafen. Bon baraus beflecken Salpeter, Schwefel und ber feurige Schaum bes fetten Sarges, ber fich an ben Tag hanget, mit Schweifen verborgener Glammen mancherlen gefarbt, ben Simmel, und in jener fürchterlichen Wolfe gabret eine poepliche Finflerniff, ein Magazin bes Tobes: bis-fie burch die atherische Berührung erhoben, ober ben Stoff ber Bolfen ober ben erbitternben Rrieg fethtenber Winde, indem alles ftill barunter ift, mutend fpringen. Gin banges Stillschweigen herrscht burch bie bunkle Beite: außer baß ein bumpfiges Betin, ein Worlaufer bes Sturms vom Geburge baber über die murmelnde Erbe rollt, bas Gemaffer in Unrube fest, und bas laub bes Balbes ohne Dem Schuttelt. Die Bolfer ber Luft fleigen gu bem tief. ften Thale gerade berab: faum mage es ber ben Sturm, liebende Rabe fich burch bie ungewiffe Dammerung ju schwingen. In angstlichen Staunen fieht bas Wieh und wirft ein traumnbes Ange tibch bem

bem finstern Ammel, verlossen dom Menschen, der geschwind nach der vollen Ante eilet, oder den Schirm der tiesen Hoble sucht.,

: "Alles ift hordende Jurcht und frummes. Emfepen: inbem bem farr blickenben Auge bie plofliche Balle, die aus ber Bolfe bricht, nach Guben ju in ber Gerne erfcheint, und langfam folgender Donner in einem weit verbreiteten Ausbruch feine fürchterliche Stimme erhebt. . Anfänglich heulet bas Ungewitter fenerlich um ben Rand des Himmels umber: boch je naber es kommt und feine furchtbare taft auf bem Binde baber walgt, in besto breitern Krummungen fabren die Blige, und besto betaubenber wird bas Betummel: bis fich über uns eine Rolle gilblichter Blamme offnet, wieden fcblieft, fich weiter offnet, und immer ausgedahnt sich schließt und iffnet, und ben Mether in eine auffahrende Flamme bullt. Es folget bas gelofte überlabene Gebrull, immer fich ermeiternb, verftefend, vermifthend : Schlag fauf Schligg erschrecklich, und himmel und Erbe ringen in Convulfionen.,,

gel ober herabstürzenden Regen: weit zevrissen Hagel ober herabstürzenden Regen: weit zevrissen gleßendie Wolken eine ganze Fluth herunter, und doch
kämpft mit ungetöschter Flamme der ungebändigte Bliß schlaugenweis und beennend oder in rothen Wiebeln hindunch, und seht die Berge mit gedoppelter Abuth in Feuer. Schwarz von dem Streiche
steht oben die versengte Kächte, num ein traurig zersplitteirter. Trunk und unsen hingestrackt liegt eine leblose Geuppe, erschrockenes Biehn hier die sanstmuchle gen Schaafe, mit eben dem unschuldigen Wicke, bere sie lebend hatten, und in dem Auge der Einbildung noch wiederkauend, und bort der ernstigafte Stier, und ber Ochse halb aufgestanden. Der ehrwürdige Thurm und die gespisste Fahne auf dem Schlosse des Werges getroffen, geben ihren bejahrten Stolz auf. Die dunkeln Walder sahren vor den Wetterstrahlere zusammen und stürmen, aus ihren tiefsten Konstein weit umber flammend ihre zitternden Einwohner heraus x. 1c.

#### XI.

Theatre de P. Corneille avec des Commentaires par Mr. de Voltaire &c. 1764, in 12 Banben, gr. 8.

Micht leicht ift ein Werk unter gedfern Erwartungen bes Publici veranstaltet worden, als es diese Ausgabe des P. Corneille war. Das porzügfiche Verbienft, welches bie französische Ration um die bramatische Dichtkunft hat; ber Name bes Dichters, ber Rame bes Herausgebers, bie Veranlaffung zu ber Ausgabe felbft, ba fie jum Beften ber verlaffenen Nichte bes großen Corneille veranfinket worben; eine Hanblung, in Betrachtung berem' man wohl einen Theil anbrer zwendeutigen Sandlund gen: bes heren von : Bulgaire vergeffen fann: wies: bies machte uns Hoffmung, es musse bies bas einzige Werk in seiner Art, und ein ktofisches Buch für bie thea 1:

Beatralifche Dichtfunft werben. , Wir wollen unfern lefern treutich anzeigen, was wir ben ber Durchlefung biefer Banbe felbft bemerket haben, ohne unfer eigenes Urtheil hingugufugen, noch zu gebenten, baf wir, fatt bes Runftrichters, an Serausgeber gar oft den Sprachlehrer gefunden, und gegen eine Bemerkung von Bichtigkeit zwanzig triviale und fochft gemeine angetroffen haben, beren fich ben uns kin lehrling in ber Sprathe und ber bramatischen Dichtkunst schämen warbe; gumal ba die frangofifthen Journale entweber aus Furcht vor beni Apollo ihrer Ration, ober aus blinder Berehrung ihm ben Beihrauch mit vollen Ranben ftreuen, und alles für Schonheiten ausgeben, mas nur aus feiner Geber fließt.

Die Haupteinrichtung biefer Ausgabe ift biefe: fie enthalt die theatralischen Studen des P. Corrieille mit deffen Prufungen, (Eramens) Borreben und anbern in ben verschiebenen Ausgaben bengefügten imb angebruckten fleinen Studen; eben auf bie Art, wie es Boltaire und feine landsleute ben Deutfichen fo oft vorgeworfen haben, daß fie in ihre Ausgaben alles ofine Bahl zusammenbreffen. Bas vom Berausgeber bengefüget ift, bestebet in einer fleinen hiftorischen ober fritischen Vorrebe vor ben meiften Seuden, in Anmertungen, welche unter bem Terte" fleben, und puwellen Erlauterungen von bemfelben abgeben, jum Theil die Bearbeitung bes Gujet, imb Anlegung ber Scenen betreffen und biefe find uni ffreitig von vielem Werthe, und verbienten einen befonbein Ausgung ; ob es gleich weinige barunter giebt, bie

ber Gr. von B. nicht schon zu mieberholten malen in feinen Schriften an Mann gebracht bat, und auch hier zu mehrmalen anbringt, meiftens aber gehen fie andre Stellen, ihre Schönheiten und Jehler, Borte und Ausbrucke an; allein auch von diefen ift ber geringfte, wiewahl schägbarfte Theil auf bie Didtexfprache gerichtet, um biejenigen Rebensarten gu benterten und auszuzeichnen, welche für biefe und besonders für die tragische zu niedrig, zu schwach, und ju gemein find; ber ungleich größre Theil ist auf Die . frangofiche Sprache überhaupt verwendet, indem bie peralterten, fehlerhaften und ber Reinigfeit fo mohl als Genguigfeit der Sprache zuwiderlaufenden Auss brude, Bortfügungen und Rebensarten, forgfältig angemertet und beurtheilet werden. Wir überlaffen es ben landsleuten des Drn. v. M. von ihrem Werthe und ihrer Gate bas Urtheil zu fallen; unfern Bebanken nach, mochten fie zu ber Beit, als eine Rritif über ben Cib ber frangofifchen Atademie aufgetragen warb, eine beträchtliche Figur gemacht boben; ob fie hundert Sabr bernach noch neu und wichtig, oder nothig fenn fonnen, übernehmen wir nicht zu beurtheilen. Aber bies konnen wir nicht verschweigen: in ber kurzen Zueignungeschrift an die frangofische Afademie, wird, nachft bem Gifer fue ben Namen bes Corneille, jur zwenten Beranlas fung diefer Ausgabe ber Unterricht junger Ceute, welche sich ben schönen Wissenschaften ergebengennd den Fremden, welcheidie frangofifche Sprache erterien, angegeben. Das entemiff rine eines Weltetre wurdige Abficht, und ein gemergleich:

gleichlicher Plan. Bas fann jungen theatralifden Dichtern vortheilhafter fenn, als fie lebren und gewohnen, ein großes Dufter mit fritifchem Auge gut betrachten, und ftatt eines troffenen Bortrags ber Regeln, ben welchem bas Benie verfieget, fo lange, feine tuchtigen Benfpiele bingufommen, fie ju ber Quelle felbft zu führen und anzuletten in ben Beha; fpielen die Regeln felbst aufzuführen. Mur tonnen wir hierben nicht vorbengeben, daß entweder die juns gen bramatifchen Dichter in Frankreich eines febr-Abulmafigen Unterrichts bedurfig fenn muffen, ober bog bes Ben. von B. gartliche Gorgfalt für fie febr, groß fenn muß; inbem fie fich bis auf die elementariften Regeln ber bramatifchen Dichtfunft zuweilen. erftredet, und mir haben ofters, unferer litterneur? Gluck gewunschet, und eine vortheilhaftere Borftellang, als wir fonft haben, von unfrer Nation gefaßt, wenn wir bier mit großen Pomp und Umschweif, Regeln und Unmerbungen einführen feben, bie von umfern Schriftftellern fcon hunbertmal gemacht: worben find; und von unfern Runftrichtern als folde, bie als befannt vorauszusegen find; angesehen werben. Was wird g. B. im 1. B. agg. S. von ber Werbindung ber Auftritte gesagt, bas nicht unter' uns Dentschen unter bie Anfangsgrunde ber Schaufrielbichefunft gerechnet murbe ? Bas bas zwente. anbelanget, welches fehr oft und befonders an Stele len wiederholt wird, wo ber 33. felbit empfindet, daß. er febr triviale Dinge benbringet, namlich bag biefei Unmerkungen für Frembe gefdrieben find, welche bie frangelifthe Sprache erlernen wellen, fo gefteben wir gern.

geen, ba boch bie Deutschen unter biesen Fremben auch, und vielleicht vorzüglich begriffen find, bef wir glauben, es gefchehe uns hierunter zu viel Ehre. Mit einem großen Theile biefer Sprachanmerkungen find wir, Dant fen bem ruhmlichen Voruntheile unfrer Dation, bag wir noch immer eber die fran-: zosische, als unfre Muttersprache, corrett reben und fcreiben lernen, mit Bulfe unferer frangofifchen Sprachlehrer und irgend eines Baugelas, fcon langft nothbueftig genug verfeben; und wir hatten. es mohl gewünscht, baß man nicht gebacht hatte, uns; eine neue Verbindlichkeit durch dasjenige aufzulegen. mofur wir bereits schon fo oft unfre Erkenntlichkeit bezeiget haben, und bas uns noch ofterer von ber Mation bes Berrn Berausgebers, als eine unerkannte Bobithat, aufgeruckt worben ift. Inbeffen gewinnen auch biefe befannten und trivialen. Bemerkungen ben bem Bortrage eines Boltaire. Gehr oft glaubten wir, in ben bramatifchen Anmerfungen benm erften Unblicke einen gang neuen und portrefflichen Gebanten anzutreffen, ben wie boch ben naberer Erwägung endlich unter ben Saus: fen ber gemeinften Regeln guruck finten feben. Rur bies fonnen wir auf feine Beife begreifen. wiefern eine Ausgabe, und eine fo prachtige Ausggabe, bes Corneille, ber Ort war, mo Auslam. ber in ber Grammatif ju unterrichten fenn tonnten. Mit Recht hat man fich barüber aufgehalten. daß man die Ausgaben der alten Hafifchen Schrift. fteller zu Repositorien gemacht bat, wo man einen Worrarh grammotifiber, philologifcher und fritifder Gelebr-

Selehrfamfeit, ben Belegenheit, ohne felbft bie Rofen neuer Sacher ju tragen, anbrachte und ausframte; und boch wurde bies ben einer tobten und fogenannten gelehrten Sprache noch einige Entschulbigung baben. Biefern ber Dr. von 23. ben gegen. wartigen Sall fur verschieben erachtet habe, wollen wir nicht unternehmen zu errathen. Inbeffen murbe er es nicht unbillig finden konnen, wem ein neuer Matanasius aufstunde und ein Chef d'Deuvre nach Boltairens Art auffeste. Ben bem allen ift es ein schlauer Kunftgriff, bessen sich vielleicht mehrere Berausgeber frember und eigener Berte funftig bebienen burften, um einen fleinen Borrath auch ziemlich allgemeiner Cachen anzubringen, bag fie für Auslander ju fchreiben vorgeben; benn ba Dies eine fehr weitlauftige Benennung ift, und, fich unter ben Auslandern viele fehr Unwiffende und Ungefehrte finben konnen, fo laft fich nichts fagen, was nicht an feiner Stelle mare. Indeffen ift es für Auslander ein wenig beleibigenb, und Berr pon B. macht fo vielen unter feinen Subferibenten, welche Muslanber find, ein fehr unhöfliches Conpliment, baß er ihnen ju Gefallen Dinge benbringet, für welche fie fcon langft ihre Sprachmeifter bezahlet hatten, und bie er fich nicht getrauete feinen eigenen Landsleuten ju fagen, ungeachtet fie fonft fehr gewohnt find, fich febr gemeine Gaden von ben Fremben vorfagen au laffen, wenn ihnen nur bas Gewand ber Menigfeit uingehünget ift. Doch ohne einem gewis fen Argwohn weiter nachzugehen, baß bies alles bloß auf einen großen gefronten Schriftsteller abgezielt ift,

ift, bem man seine Zärelichkeit, mit welcher er für die französischen Musen eingenommen ift, mit vieletzt Undank belohnt, gehen wir zu den einzelnen Stücken fort, ohne doch unfre Lefer mit etwas weiter zu deschweren, als mit demjenigen, was wir wirklich des Genies der Erfahrung und des Namens eines Boltaire werth gefunden haben.

Im erften Banbe ift Mebea, bas erfte Trauer foiel vom Corneille, und ber Cib enthalten. Die Worrede bes Herausgebers giebt eine kurge Dadiricht vom bamaligen Zustande bes Theaters in Aranfreich, und von ben Urfachen, worum Mebes auf der Bufne nie gefallen kann; bie aber von unfern eignen Runftrichtern langft, ausgeführet find. In Jeallen und Frankreich nahm bie mabre Eranabbie ihren Unfang mit einer Spphonieber, nam lich vom Triffino und de Mairet; Man konnte gu Auflösung vieses Parabores hingufagen, daß die Dis tur biefer Gefchichte felbft, in melder bas gange regelmäßige Trauerspiel vor uns liegt, auf die Regel maßigfeit einer bramatischen Worftellung geführt gu haben scheine. "Die Erscheinung eines Tobten auf mbem Theater ift une erträglich aber niche ber Flug neines Zauberers in ber luft; warum bas? woil "wir es nicht für unmöglich anfeben, bag bie Goth "beit die ewigen Gefege ber Natur andern folltes gaber es für ummöglich halten, baß es ein Zauberer athun konne. , 'Wir aweifeln, bag in ber Babe. scheinlichkeit ber Gennt gu fuchen fen; Die mabre Urfache, bag wir feinen Zanberer und feine Bere in einem Trauerfpiele bulben fangen, if mobl, meil mig beut

heut fu Tage ju niedrige und zu verächtliche Borftellingen von biefen Personen haben; es muß uns alfo. Schon ihr Anblick auf ber Scene beleidigen; noch weniger fonnen ihre Bauckeleben gur Burbe bes Trauerfpiels erhoben werben; : welche baber auch new im tuftfpiels ihren Plat haben. . Dit Deifter. gogen find S. 123 bie Eigenschaften eines guten Trauerspiels gezeichnet; ungeachtet ein ober bie ans bere Regel auch einige Ausnahme feiben mochers Bir muffen bie Stelle mit feinen eigenen Bor ten anführen: Resserrer un événement illustre à interessant dans l'espace de trois heures, ne faire paraître les personnages, que quand ils doivent venir, ne laisser jamais le theatre ruide, former une intrigue aussi vraisemblable qu'attachante, ne dire rien d'inutile, in-Aruire l'esprit & remuer le cœur, être toujours éloquent en vers, & de l'éloquence propre à chaque caractère qu'on réprésente; parler sa langue avec autant de pureté que dans la chose la plus châuée, sans que la contrainte de la rime paraisse gêner les pensées, ne se pas permettre un seul vers ou dur, ou obseur ou déclamateur; ce sont là les conditions; qu'on exige aujourdhui d'une tragédie &c. Die Ahmerkungen über die Medea find reichlie ther und wichtiger als ben vielen folgenden Studen. Bir wollen swar nicht eben babin rechnen, G. 21. bag bie Schiffahrt ber Argonauten, ben Rauchhandel gur Abficht gehabt habe. Benigstens konnte bies für wicht mehr als eine Muthmaßung angegeben:

merben.

werben. Gigs von der Schwierigkeit ber Ubber fegung lateinischer und griechischer Werfe in franzofis fiche, "bie eble Schreibart hat wenig Reime; und auf viele Worte finden fich gar feine Reime, traber iff ber Dichter felten Derr von feinen Ausbeucken. 3d getraue mir ju behaupten, baf ber Berfificacion in teiner Sprache mehr Jesseln als in ber-franziss fichen angelegt find: ,, . Diefer fchon an mehrenn Die ten angebrachter Ausspruch feget feine große Reuns wiß andrer Sprachen, besonders ber unfrigen und bet nordlichen voraus, und ift vielleicht nur in Rudfiche auf bie italianische und spanische gegrundet. E. 36. baß ber, Reim für bas Ohr, und nicht für bas Auge gemacht ift: 6.39, was einen großen Bebanten et. flart, schwächt ihn;,, - bas befannte: Was bleibe bir übrig? - Ich; wurde erhaben fenn, wenn es die Größe des Muths ausdrückte, und fich micht auf bie Größe ber magifchen Macht ber Mebeaibe zog., Wir geben zu, es wurde ein Erhabenes von einer hobern Rlaffe fenn; aber es bort nicht auf,eben bies in einem geringern Grabe ju feyn. 6. 44. 45. eine vortreffliche Anmerkung über ben Gebrauch' beb Ironie im Trauerspiele; es ist eine Figur. fibr bas kustspiel; sie schickt sich für die keidenschaft nicht; außer einer gewiffen bittern Art. - "Gelten erlaubt es bie Natur bes Trauerspiels, viel vom Bergangenen zu reben. Diefes Gebichte eft natum . rebus agendis; es muß eine Handlung senn. 6. 60. Les maximes détachées ne valent pas un sentiment. S. 62. Une piece de theatre est une experience sur le cœur humain. 6.7**7.** 

6.77. "Es ist dies ein Gefet der Buhne; welches feine Ausnahme leibet; man laffe nie große Berbrechen begeben, als wenn große leidenschaften den Affcheu gegen benfelben verminbern, und die Bufchauer fo gar ju einigem Mitleiben bewegen. 6.91. ABenn man Berfe aus einem alten Dichter nachahmet, bie gum Sprichworte geworben find, fo muß man fic bemuben, daß unfre Nachahmungen gleichfalls 30 Spruchwörtern in unfrer eignen Sprache werben. Diefes läßt fich nur beburch erhalten, bag man barmonische Worte brauchet, Die sich leicht behalten las S. 93. Ueber ben Gebrauch ber Stangen im Trauerspiele. Die lesensunurbige Porrede bes fris p. B. über bem Cib betrifft bie fonderbaren Schickfale Diefes Studs; ber Einfluß ber fpanischen bitte patur auf bie Dichtfunft, und ben Gefchmack bee frangofischen Nation biefer Zeit; — ber fegnische Eid war tein gutes Stud, aber es ließ fich ein guses barans maden; - ber Cid war bas erfie wirklich intereffante Studt, feit der Bieberherfiellung ber Runfte und Wiffenschaften in Europa; - 3m Cib ift querft ber innere Streit ber Leibenfchaften auf bie Bubne gebracht - . Auch über ben Cib find die Anmerkungen noch gabireich, und besteben theils in Beurchallungen, theils in Wiberlegungen ber Beurtheilungen ber Beitgenoffen Corneilleus. 6. 198. in Ansehung ber Stangen: "Man hat fie pon ber Bufne verbannt; indem man geglaubt bat, Perfonen, welche in Berfen von einem bestimmten Splbenmaaße rebeten, priften biefes Maag niemals anbern, so wie sie, wenn fie einmal in Profe fprachen. 17.23ibl. 1.23. 1 St. ſф

fich beständig fort ber Profe bebienen mußten. " Run find aber die fechefüßigen Berfe an die Stelle bet Profe getreten; bie Perfonen muffen alfo von biefet einmal ausgemachten Sprache nicht abgehen. Die Stangen laffen gu febr merten, baß ber Diebter bie Rebe führet, mit einem Worte, fie find ber theatrafiften Illusion nachtheilig. G. 224. "Es fragt fich, ob man einen Prinzen auf bas Theater bringen Lann, det fo fiblechte Maagregeln nimmt? ich glaube es nicht. Eine verachtliche Perfon fann nie gefallen. 'S. 239. Eine Perfon, welche an und fur fich nichts ift, fo balb fie bient ben Sauptcharafter ins licht ju fegen, ift richt überflüßig.,, Alles dies ift gut und mahr gefagt, aber wer weis bas nicht langfi? und brauchte es erft eine fostbare Ausgabe Des Corneille, um es noch einmal ju fagen ? Co formmen bin und ber einige feine Anmertungen über bie Wer-Bindung ber Scenen vor, bie aber auch nichts weniger als neu find. S. 307. Die Perfonen muffen bestidnbig ihren Charafter behalten, aber nicht be-Adnbig einerley Sachen fagen. Die Einheit bes Charafters wird nur durch die Mannichfaltigfeit ber Ibeen fiben. S. 414. Wenn Die Ginheit bes Drts vermißt wird, fo liegt ber Febler oft eben fo wohl an der Decoration als an'den Affenes. Eine handlung tann bald im Borfaale eines Paltafts, bald im Innern vorgehen, ohne daß bie Ginheit bes Orts leibet; aber ber Decorateur fündigt wiber die Bahrfcheinlichkeit, indem er biefen Borfaal und bies Zimmer nicht vorgeftellet hat. Es wurde eine Annehmtichfeit für bas Gemithe, und ein

em Bergnügen für das Auge sein, wenn nach Maaßgebung, daß die Personen sich von einem Orte zum andern innerhalb eben berselben Mauer begeben, die Scene zogleich sich veränderte. Lesern der Boltalrischen Schriften kann auch dieser Gedanke nicht neu sein; er kömmt auch öfterer hier vor; z. E. zu Ansange des Cid S. 172. zum Ansange des zwepten Aktes im Cinna. Außer der bekannten Streite schriften des Sculdern und der französischen Akademie über den Cid, ist hier noch die Excuse à Ariste und das Rondeau an Scudern bengesüget; unter dem Terte aber siehen die aus dem D. Gvilen de Castro nachgeahmten Stellen, wie sie in einer alten Ausgabe des Cid angemerkt waren.

Der gebente Band enthalt den Horaz und ben Einna; und in biefem Banbe fommen jugleich bie lehrreichsten, wichtigften und meiften Anmerfungen felbft über die Anlage und Einrichtung biefer benben Stude vor. Bir mablen bier nur einige allgemeine Betrachtungen. "S. 28. Ein Gotterfpruch muß eine Begebenheit veranlaffen, und jum Rnoten bes Stud's bienen. S. 59. Die allgemeinen Betrachtungen (reflexions generales) thun selten eine gute Birfung. Man merft es, daß ber Dichter fpricht; und bie leibenschaft der Perfon follte sprechen. Diefe Anmerkung wird ungablige mal wieder vorgebracht. 6.82. Unter allen tragischen Schriftstellern findet man am wenigsten benm Chatespear folche Ecenen einer bloßen Unterredung; ben ihm fommt faft in jeber Scene etwas neues por; frenlich auf Unfosten ber Regeln, bes Wohlstandes und ber Bahricheinlichfeit \$ 2

lichkeit zc. 6.88. In einem Trauerspiele muß ale les Banblung fenn; nicht als wenn jeber Aufreite eine Begebenhelt fehn mußte; fonbern jebe Gcene muß ju Unlegung ber Entwickelung ber Intriguen etwas bentragen; alles mas gerebet wird, muß Bore bereitung ober Sinbernif fenn. G. 213. 215. Bie viel torate bie geiftliche und gerichtliche Berebfamfeit aus guten theatralifchen Borftellungen lernen. Man vergleiche 6. Band G. 309. bas unnothig Febterhafte in ber niedrigen Berftellung des Cinna, und bas Unftatthafte ber ihm bengelegten Bewiffensregung und Reue, wird geborig angemerft; fo wie auf ber anbern Seite-bas Große, bas Cole in biefem vortrefflichen Stude. S. 236. Gin liebhaber, ber auf das Berg feiner Schonen teinen Eindruck zu machen im Stande ift, wird auch feinen Gindruck auf die Bufchauer machen; er mußte in Wuth und Grimm und Rachgier ausbrechen. S. 289. Rein Monolog gefällt anbers, als wenn uns bie Derfon, welche rebet, febr wichtig fcheint, wenn ihre Leibenschaften, ihre Tugenben, ihre Unfalle, ihre Schwachheiten in threr Seele einen fo eblen, fo rubrenden, fo lebhaften Streit erregen, daß man es ibnen verzeihet, wenn sie so lange mit sich felbst fpre-6.298. wird ein Einfall des Marschalls de la Feuillade angeführt, der eine herrliche Kritit über ben Charafter bes Cinna ausmacht. fieht man ben gangen Boltaire in einer einzigen Unmerkung: In keinem von allen ben griechischen Erauerspielen, welche boch für ein Bolf verfertiget find, bas fur die Freibeit fo eingenommen war, finbet

set man teine einzige Stelle, welche fich auf biefe Frenheit bezoge, und Corneille, ein Franzose ift gang voll babon. " Diefer Ausfpruch fallt auf, und boch muß man im Euripides febr fremd fen, um Dies zu behaupten. Dem Eintig ift eine Ueberfe. gung ber erften bren Aufzuge von Shatespears Jie titis Cafar angehangt, wo gleichfalls eine Berfchmo. rung vortommt, bamit biefe benben großen Benies berglichen werben konnen. Woraus ift rine Ginleitang und hinten nach, eine furze Betrachtung gesest; Dritter Band: Polipeuct, Pontpesus und bas tuftspiel, ber Lugner. Außer ben Anmerkungen find vont Herausgeber hinzugekommen eine Vorrebe jum Polnenet, und eine Borrebe jum Lugner, Unter bem Potttpejus fteben aus einer alten Aus gabe bie nangedhinten Stellen aus bem Lucan. Biertet Band: Die Fortsegning bes Lügners Theodora; Robogune; vom Herausgeber schrecht fich außer ben Anmerkungen eine tuege Borrebe jum erftern und jum legten Studte ber. G.153. u. f. wird ein Siffreiben Des Beichtvarers von Clemens Bem Brodfften, Cartati, über Die Bulafigfeit ber Schaufpiele eingeschaltet; Flinfter Band; Derachins and D. Sancho von Arragonien. Dem Beratlius ift eine Ueberfegang bes' fpanischen Stud's vom Calberoni; In diesem Leben ist alles Wahrheit und alles Lügen, meist auszugs. weise vorgesest; und ber Perit von 23, bestätigt in einer Borrebe und nachgefesten Abhandlung bas, was der Augenschein lehret, daß Corneille kaum ein Dugend Berfe baraus entlehnet bat. Es folgt Deffel. beffelben Unmertung über ein vom jungern Macine, gum Nachtheil des Beraclius vom Corneille gefalltes Urtheil; ferner eine Vorrede jum D. Sancho too S. 304. von der meinerlichen Romedie es unter andern beißt: "ite iff im Brunde ein Ungeheuer, bas bom Unvermegen entweder tragifch ober tomifch gu fenn erzengt ift. Sechfter Band: Anbromebe; Nicomedes und Pertherit; mit Barreden und Unmerfungen bes Berausgebers, G. 350. mirb gezeigt, baß Macinens Andromache, bies Meifterflud bes frangofifchen Theaters, aus bein miflung genen Pertherit, ber Anlage nach, genommen fen. Siebenter Band: Dedippus; bas goldne Bließ; Sertorins. Bende legtere find mit Morreden begleitet, in welchen ber ganze Boltaire lebet. 230n ben allegorischen Prologen fagt er: 5.156. bas eine gige Mittel, biefe phamaftischen Wesen erträglich ge leeres Geschwäße burch eine schone Duff und burch Das außerliche Geprange zu erhalten sucht. Le leuf thoyen de faire suporter ces êtres fantastiques est de les faire peu parler, & de sourenir leus vains discours par une belle mulique & par l'appareil du spectacle, Achter Band: Go phonisbe; Otho; Agefilaus; alle mit Borre, ben bes grn. von B. Bon ber Begl eines Sujet, wie viel fie benträgt, ein Stuck interessant, und folge lich gut zu machen, sagt er unter andern S. 134. Wenn das Sujet den Autor foreträgt, so gehet er in vollen Scegeln: aber menn der Autor das Sujet tragt, wenn er bon ber laft ber Schwurigfeit nieberge-

Dirgebrackt wird, ind von bem Mangel bes Juteri: effe, baff er ftch felle nicht verfelen fann, erfaltet wird, alebeimifind alle feine Bemühungen umfonftet Quand le l'ajetoporte l'auteur, il vogue à pleimbs voiles; mais quand l'auteur porté le luis jut, quand il est accablé du poids de la diffir suité, & refroidi par le défant d'interêt, qu'ilme peut le dissenuler à loi-sième, alors tous; fis efforts font inutiles. . 6. 266. hill is 180 wicht für unmöglich, ebie Abroechfelung, von langen unt. fungen Berfen mit Bortheil Gufrbas Theater gu' Reunter Band: Attila; Titus unde Berenice: Surene: gleichfalls mit Borreben. Dem Titus ift die Berenice vom Racine mit Anmerfungen vorgefest. Wir glauben nicht, baß jum Unterricht jungen Dichter etwas heffer als die Bergleichung bepber Stude bienen tonne. Band: Piticherie; Die Borrebe enthalt einige Betracheungen über biejenige liebe; welche in einem Transcfpiele fatt finden tanns die Ariane und Ver-Graf won Effer, die besten Stilden vom Thomas Corneille, alle Unmerfrugen vom Ben. von Bie welcher: angeiget; daß we von febr vielen lebhaltern bes Dheaters hierum gebeten worben fen; Endlichfolgen bie auftfpiele vom D. Corneille : Melite: int offiten Banber Clivander; bie Wittme; la Gaberie, der Palniss: Die Bofo; "und im zwolfteit Same andicada Place Royale, and Milition. Angehange find noch bie been Albhandlungen Cormeillens über bie beimauffche Dichtkunft, bas Arauerspiel and bie brey Einheltent; aben aben

fo wohl ohne Anmerkungen bes Herausgebets, als bie kustspiele; das Leben vom Corneille durch R. dan Fontenelle, mit einigen Anmerkungen; die Rebe vom Corneille ben der Aufundrie in die frandzissische Akademie; und endlich die Liste der Subesseichenten ben dieser Ausgade. Wir mutsten nach gebenken, daß jedem Stucke ein Rupser von der Ersstwang des Herrn Bravelot, und von verschiedennen sehr keinen Grädslicheln als des l'Empereur, is: Mires, Plipart vorgeseich ist, das eine vorzäglich zum. Zeichen geschickte Situation aus dem Seinke selbst vorstellet.



# Vermichte Nachrichten.

Rachricht von effichen Ausspinger Kunftlern.

Jeffeir haben es bes mehr, als ben einer Galegenheit' in unseer Wibliothek zu erkennen gegeben, wied getn wir das unstige beneragen, das Amdenkin guter dentstiber Künstler zu erhalten, theile um ihnen ben der Welt Gerechtigkeit wiedersahren zu lessen, theiles aber auch zum Bortheile ber Geschichte den Kunskz die durch solche Nachrichten im jeder Absicht, gan winnt. Wir satten also dem Herr Weltscht, gan winnt. Wir satten also dem Herr Weltscht, der schiedten Angspurger Mahtern gegeben hat, öffentelichen Dank ab. Da er selbst nin angeseiner Künskalichen Dank ab. Da er selbst nin angeseiner Künskalichen Dank ab.

und feines Fleiftes einen nicht-geringen Rufin erland get hat, so kann man feiner Einficht, in Beureheld lung ber Verdienfte seiner Mitbrider unr beste gerbern sichtlicher traiten.

Herr Gottfried Eicher, berühmter Bilbnisund hiftorienmahler in Augspurg.

Diefer erblickte die Wett im Jahr 1677. ben upften Marz alifier in Augfpurg; fein Bater war heinrich Eichler, ein künftlicher Architekt und Silberkunftler von eingelegten Arbeiten. Die fichner Kanzel in der lutherischen St. Annenkirche so er 1682. verfertigte, giebt Zeugnif davon.

Als er einen guten Unfang in ber Zeichnungs frinft und Architeffur gemacht, und viel luft gu ber' Mahleren bezeigte, that thin fein Botte im 19 Jahre ju ben beruhmten Biftorienmahler Johannes Beuf allhier, allwo er 7. Jahre lente, und es fo weit beachte, baf er 1903, in einem 26jährigen, und affel reifen Jugend mad Italien reifen tonnte. Er blieb ein Jahr zu Benedig: 1704. abet begab er fich nach Liverno und Loretto, und aublich nach Rom, we er fich bes berühmten Italianfihen Malers Benebetto letti Manier zu ftubiren vornahm, nachgehends aber bes vorsteffligen Mablers Corl Matratt Gebule befinchte, fich in ber Gefchichte eine gute Rountnif amaeb, und im atabemischen Studio und ber Untife fest feste. In Rom hatte er Gelegenheit. mit bem beruhmten Johann Auperky bekannt und fo vertraut gu wetben, daß fle fith entichloffen in Gefellichaft Italien zu verlaffen. Er gleng alfo nach . R c einent

einein fastuffaspein Ausenthalte mit biefem feinem Befährten, fiveldennlegtern ein bingeret: Aufenthale in Rom verbruftinde Fulgen hafte juziehen fennen,)! nach Wien; bier fanden fie zwar in Siftorienntabling ihr Blud nicht, wie fie es erwarteten, fie ffengen alfe an, Bildniffe zu mahlen, und erwarben fich mabrenben 5 Jahren ihres Aufenthalts ben Benfalt, ben fie pordienten. Gine fid welgnende Briffigfelt, trannte fie bier non einender (\*), Sorn Withler begab fiche hierque mieben in: fein Baterland unch: Augfpungs maierfish 1713...wit: Jungfer Anna Barbara Riefind verhimrathete. ... Er beschäfftigte fich bier haupefacht. tich mit Portraiten, darunter viel ganze Hamiligo. Rücke maren, und fo that et auch eine Reife an verfichiebene Hofe, babin er berufen wurde: Dowobs feine größte Starte in der Bildniftmableren bestand, projete er boch 1709 auch feine Sabigteit in einem; bifferifchen Stude, an bem Altarbiatte in ber Bate. fiffer Mirche, welches bas heilige Abendrinals vorfinis let (9th) an bem man fo mobi ban fibène tidit, dies teefflichen Ropfe, bit Derfpectien ber langen Egfel, als auch die feibe. Dation pochschäftet.

Im Jahr: 17624 edibte er Director der hiefigen: Mahlergkabemig an ftate des verfterbeiten Jerun George Philipp Rugendas, und begleichte folden Amt. die den fein-Ende. Da es diefen braven und

Din ber Herr Fuifily in ben ichbnen Lebensbeschreibungen bes Aupegen und Augendas biervon inichts gedacht, so mußihm von diesem Rensinnde nichts hemust gewoles fenn ober er has solchen zu verschweigen. Ursache gegeninden:

<sup>91)</sup> Bit in der Rillanschen Rapferbibel befindlich.

gesten Runfiler differs an Aubeit fehlte, besenbers aber wegen viel angewandter Müße, und barüber lang zugebrachter Zeit von feinen gewohnten Preifien. nicht weichen wollte, fo entschloß er sich die Thefesbilder in der schwarzen Kunft anzufangen, mahlte auch ganze 13. Jahre nichts mehr. Enblich suchte er nach biefer Zeit Palette und Stafelen wieder berpor, und mabite fein rigenes Bildniß mit gutem Beschmack, blieb and ben ber Mahleren so lange er nach lebte, und machte ben fo hohem Alter noch febr frome Ropfe und Dande. Endlich beschloß er bie Zeit seines mubfamen lebens 1759. ben gten Man in feinem 83ften Jahre. Seine Berbienfte batten mobil ein ruhiger und weniger forgvolles Alter verbienet.

Es find somobl von feiner ersten als legten Mavier viel Zeugen feiner Runft und Fleifes, in erefflicher Farbengebung, wohl ausgemaßlter Ropfe, schan, gezeichneter Dande, guter und verschiedner Stellune gen feiner Gemander bier übrig, magu er allezeit bie Matur felbft jum Borbilde nahm. Ein großes Fae milienfruck berer Berren von Ammann (fo iho gu Benebig ftebet) ingleichem berer Beren von Gulger und pou Schnurbein, find mobil unter feine beften Stude allhier zu rechnen, und merben auch die Farbe bis auf Die fpateften Beiten halten

Er hinterließ einen Sohn Johonn Gottfrieb, fo 1715. gebohren morben,: er ift, ein geschicker Zeichner, und befonders in fleinen Worftellungen febr erfindsam; arbeitet auch in schmarzer Runfk und Paftellfarben gute Portraite, von feiner Gefchich lid)=

£ (\*)

lichter in der Maile unt Billerie reifer zu erdelle ten. Er fer fich in Erfangen verfenreifer, ebet der feinen Mehnlif in Angliner ausgeschlagen.

Herr Johans Gerege Barguiate, Hillorian Bafine,

Benern gehohern: fein Bener war ein Schreiner bei feliff; da er eine verzörftine kuit und Genie zu ber Zeichnungskunft in verkturdenen seinem Probeil zinge; so gab ihn Se. Durchtunger der Chuffürst Marimikan aus Bavern, seinem haf und Kaminers mahler Andrees Beiff rom in die bestre; und trig die Faster sind seinen Rachbent und seinen Rechbenft erforderten. Rachbent er sich durch seinen Fleis zu eignen Unternehmungen geschielt gemacht, gieng er nach Dusselbers, und erkinnarb sich daselbst durch verschieben siehen Arbeiteri Rachm und Benfall, insonderheit aber durch die Spitallische, welche der berüfnute Jesus Pater Ute dan bauete.

Im Jahr 1713: verhenrathete er sich in Auglistung mit Jungfer Maria Kreuzerinn, und erlaufte in kurzer Zeit durch treffliche Denkmaler der Ruisse von Altarblattern, als auch in Freschändplerenen einen solchen Ruf, daß er weit und breit zu Ausmährtung von Kirchen und andern ansehnlichen Gebäuden gesucht wurde. Er empfahl sich hauptstählich in geistlichen Gegenständen durch andächtige Ersindungen, sittsame Pandlungen und Stellungen, sichone affeltreiche Köpfe, gut geworfene Gewänder, und eine

pine angenehme Farbengebung. Wie er benn feines berühmten Meisters Manier wohl nachahmte, unter ben Ausländern aber auch fart ben Carl Maratti studirte.

Im Jahr 1730, wurde er Director der Aug. fpurgischen Mabierakabemie, welchem Amte er auch 32 Jahr bis an sein rühmliches Ende läbtich vor-frund. Se. Hochfürst. Durchlaucht der Bischof pon Augfpurg ernaunte ibn ju feinen Sof: und Ram. mermahler; hier that er sich hauptsächlich burch bie Deckenftucken, in der bifchoflichen Refibenz hervor; bie haupttreppen, hoftapelle, und bas beil. Grab, Die er mit besonberm Gefchmad von schoner Architektur verfertigte, zeigen fowohl, als bie verfchiedne theatralifche Beranderungen auf bem neuen Theater ber Jesuiten von seinem Bleise und seiner Geschiedlichkeit. Eine Menge von Sausern in Auge fpurg von ihm, und vornehmlich fein eigenes, viele Der Dafelbft befindlichen Rirchen, als Die Pralaturs firche ju D. Rreus, S. Moris, die Barfüßerfirche Aug. Conf. und pie evangelische haupetirche ju St. Anna, enthalten noch mehrere Beweife bavon. Um feine Kunft auch auswärtig zu zeigen, afte er febr viel von feinen Erfindungen mit eigner Sand in Rupfer, ohne berjenigen ju gebenten, bie von feinen beften Schulern frn. Johann Bolger, frn. Gotte fried Bernard Gog, und Grn. Bolther unter feiner Aufficht verfertiget wurden. Dag er es aber in Der theoretischen Erfanntniß feiner Runft, fo weit als in der Ausübung gehracht, zeigen zwen Bucher, Die er in Solio nach feinen Beichnungen berausgab: namnamlich 1723. Statur bes Menschen, und 1752. gedmetrischer Maafstab von Architektur. Er war ein Beind von ber Irregulairität in berselben.

In feinen Erfindungen vermied er alles Wilbe, Bermegene und Uebertriebene, wofern es nicht bie Materie nothwendig mit fich brachte, und fein leuts feliger, fanfter und liebenswurbiger Charafter bructe fich barinnen überall aus. Er war ein Chrift und Won bem erftern gab er einen Menfchenfreund. lebhaften Beweis in ben drifterbaulichen und funfts maßigen Gebanten an feinem Grabmaale, fo er gezeichnet, fein Sohn aber vollig ausgemahlt hat: von ben Eigenschaften feines eblen Bergens aber fann ber Berfaffer biefer Dachrichten feines lebens, ber Das Gluck feines Umganges brenfig Jahre hindurch genoffen, bas rubmlichfte Zeugniß ablegen. ben Befchwerungen bes Pobagra, Die er mit mannlicher Gebult ertrug, war er gefund und ftart, und beschäffrigte sich unaufhörlich. Roch furg vor feinem Enbe verfertigte er bie vier Monarchien in groffen Gemahlben ins Gevierte, Die nach feinem Lobe son bem Bifchofe von Augspurg eifauft wolben, und ftarb endlich als ein 74jähriger Greis im Jahr 1762. ben 3often Mary an einem Schlagfluffe. Er hinterließ einen Sohn Johann Baptifta Bergmitfer, welcher nicht allein feinem Bater in ruhmlicher Runft, fondern auch in diefer guten Gemuthsart! Ein zwepter Sohn und zwo Tochter haben ben geiftlichen Stand ermablet. Der junge herr Bergmiller zeigte erft biefes Jahr 1764. feine erlangte Fabigfeit in Mahlung eines 9a Schub fangen Declenftucts in bem neuerbäuten Congregations. Saale ber Zefutten.

Herr Gottfried Bernard Gog, Geschichtemahler und Kunstverleger in Augspurg.

Warb 1708. zu Klofter Welcheod im Martgrafthum Mahren gebohren. Rachbem er in feinet Jugend die Rhetoelt absolviret, widmete er fich ber Mahlerfunft, wie er benn bep bem beriffen. ten Frescomublet Ecffiein in Brunn lernete. Er fam von bannen nach Augfpurg, arbeitete eine Beit lang neben Johann Holzer ben bem Siftorien-Mahler Johann Georg Bergmiller, und gab bafetbit neben andern Mahlerengefchafften, einige schone Blatter in diefem Berlag auf mahlerische Art gräßt Er unternahm aber nachgehenbs eine eigne Kunfthanblung, und machte sich balb durch finnreiche Erfindungen, gute Zeichnungen, durch ein fris fiches und liebliches Collorit in Fresco und Delmamablen, sowohl, als durch die von ihm viele verfertigte und herausgegebene groß und fleine Rupferftiche foibekannt, bag er von wepl. bem romis schen Raiser Karl VII. durch ein Diploma zum kaiferlichen Sofmabler und Rupferfrecher ernannt murbe. Er mabite beffen Bildniß in lebensgröße, und ftach es in schwarzer Runft. Er hat auch eine neue Are erfunden, (welche von der vorher schon bekannten etwas abgehen muß,) feine so wohl in schwarzer Runft, als geaßte und gestochene große und kleine Rupfer mit Delfarben auf Art einer Mableren, bunts farbig, fo wohl auf Papier, Pergament als Atlas, bauer-

dauerhaft zu brucken, welche Kunft ihm von ist gloswurdigft regierenden romifch-taiferl, und fonigl, Maj. Darien Therefien einen golbenen Gnabenpfennig an einem rothen Banbe, mit allerhochft berofelben Portrait als auch hierüber ein allergnabigstes Privilegium guwege brachte. Eine Zeiflang mar er mit ben hiefigen Rupfreftechern Berrn Bebrüber Rlauber in Compagnie; aber schon feit geraumer Belt bat er einen eignen Runftverlag, befondere von be nen mit Punkten gestochenen ober-feinen Mignigturbilbern. Bie er fich mit Frescomalen vieler schonen Bebaube und Saufer allhier und anderer Orten be euhmt gemacht, so geschah es auch mit g. Kirchen, und verschiedenen Altarblattern in Delfarbe, und mur noch im ihtlaufenden 17.64sten Jahre zeigte er ben Erneuerung ber augspurgifchen Jesuiterfirche, bie er mit Mohlerepen schmuckt, seine Zalente. über obermähnte Kunfteigenschaften auch eine ungemeine Ginbilbungsfraft, und einen lebhaften Beift in seinen Vorstellungen, welches auch in den größten bis fleinsten Zeichnungen, beren fehr viel zu feben, (und bergleichen ich felbft bas Bergungen zu befigen babe,) ihren Melfter fenntbar machen.

Sein Sohn, Franz Regis, tritt in seines Waters Fußtapfen, movon sowohl bessen Aupferstiche
als die Gemählbe guter Seestücke und landschaften
zeigen, die einzige Lochter (so unter die hiesigen
Schönheiten gehöret,) zeiget auch ihre Geschicklichkeit in Traktirung der buntfärdig gedruckten Miniaturbilder.

ord entrieff) of Musipurger later

Das jungen Johann Cliqs Dethi dies Gofnes des mit Aufim: bekannten Kunftleus Johann Jakoh Said in Mugfpurg, durfen wir jale eines Runflers ber Hofming gibbt, emis guten Aruphe ermabnens Wenigsteif ifte basjenige i meg aufr wen benbengin Schwarzer Kunft :gefehen, burch bie Bergleichung felbst hinlanglich ben Sohn burch has gute Worbild, bes Baters aufzumuntern. . Bont bant lestern bag was besonders bas nach Sofeth Mogari galisseres Silenzio (\*), imgleichen ein nach bes Biefenis (\*\*) Mahleren ausgearbeitete Bildnif bes Grufen von Degenfeld vorzüglich gefallen. Abas der Water in benben geleistet bat, führet uns in einigen Studig aif Dacienige, was in Unsehung der von dem Sahne unch Greize und Drouais herausgegebenen Blatter; merbeffern fenn mochte. Die schwarze Runft hat ihre Wortheile: fie bat aber pielleicht einige Steine bes. Anfighes naber, als die Runft des Grabstichels, Arblen auch wur in dem Hintergruphe gewisse Spie lampen, : welche bie Duntalheis erhalten, ohne Ging

") Das auf bem Schoofe ber Jungfren Maria fchlafenbe,

Chrifteind, mit baben geltelltem Joseph. 5 Johann Gebrge Biefenis, ein geschicker und befonbets auch im Troffen glücklichen Bilbnismablee. Er ift ind.
"Jahr 1716. in Roppenhagen gebahren, bat bafelbit ber feinem Bater gelernet, fich eine geraume Beit in Danns beim aufgeholten, und mit Genehmbaltung bes ballgen Churfi. Sofes die Duffeldorfer Gallerie ftubirer. Bom ibne bat man the wohlgetroffenen Bildniffe bes Chur-fürsten und ber Churfürstinn in ber Pfalj, welche Wille in Rupfer geftochen: Er hat fich gegemoartig in Saunovermiebergelaffen, mo er als hofmestler in Gegale Rebet

fterniß ju geftatten; welche bie Gegenben bes Schattens beleben: fo hat man bie fogenannten tanben Stellen, ober mas die Frangofen endroise foures nennen, gleichfam aus ber erften Sanb; benn man barf nur den Bound unbearbeitet ftebers laffen: wie viel leichter tann man auftoffen, wenur Die Unterfoffung foliber Spielungen in ben fchatchija ten Theilen ber Roeper oft ba ein Soch ju machen Mint; wo man Rundungen begehet; und zu begeheteit berechtiget ift! Michts biefer vornehmften Bech daftungen mangelt in vorgemelbten Studten; Des um bie finatze Kunft in Deutschland vorzüglich Berblenten Bogann Jafob Dalbe, beffen vorermafenses Biact nach Rogart mit bem zugleich ist befainn-Rigenvorbenen St. Peter und Magbalena, ben Dis lofophen und bem Magbiften mit bem Obfte, ju bem Cimon und Dere, und beffen Gegenbith Beiteutenne sind Poinona gefellet, eine ben liebhabelm nicht unangenehme Bolge guter Blatter nach Diogatt: Cous ber Bagebornifchen Garmilung) ausmanben, und bie fernere Machefferung bes in Diefenr Thoile mit Stuffen angeführten Frpe und Arbeils hoffen laffen. purg befigt im übrigen genug Schafe ber Runf berin unmittelbaren Rachbilbung ber Deuefche. wenne et fich und ber Ration Chre machen will, feine Rrafte widmen, und ber Copirung frangofffiere Aupfer ein für allemal, wie wir schon oft erinnert, mefagen foll.

Die Bilbniffe bes berühmten Miniaturmablers, Joseph Werners, des schweizerischen Landschaftmahlers Fahr Mopers, und des französischen Bildhauers Earl Claudius Dubut, welcher an den Höfen zur Dresden und München gelebt, und am letztern Orte mit Tode abgegangen, dürsen wit als Abbildungen berühmter Künstler nicht mit Stillschweigen übergeben. Sie gehören zu den Hatvischen Werten. Es ware überhaupt gue, wenn Künstler die Jahrzahl auf ihre Werte sehren; die Kupserkecher aber was unter ihrer Aussich and licht gesteller wird; durch ein blosses allewie inch Verbindlichteie abeit Miedel von eigner Arbeit miterschieden.

Bilrith. X. Parlages dedies à Mr. Watelet Auteur du Poeme sur l'Art de peindre par fon ami S. Geffner. Dies ift bie Auffdrife ei. ster vortrefflichen Folge rabirter Laubfchafeen, welche Sen Meifter jeigen, ungeachert fie unter bie Arbeiten ber Liebhaber geforen. Gie fint bes Geiftes int ber mit ben angenehmften lanblichen Gegenftanben angoffliten Ginbilbungefraft eine Gefiners wurdig. Bir wellen baraus nicht behaupten, buf ichtie Bufainithenfritting ber Pfattur nothwendig undnietels Dar abyeborger worden, wohl aber, buf bie Ratur de Joglicheit Bage bes tiebenbiolebigen Rimftees Mentheit gefiabt. Diese begleitet währenber Urbeit feine Seventen, er mag borifibe Seblube burd eine Commenciande, bie einen Brumen abermothet, fpiefen, oder ben Bifiget vor feinet Batte anlauben, und Durch Borgeigung feines Fanges Anbliche Freuben ermeden laffen: er mag ben Sifther am Waffer stiner Butten fellen, und über bie beleuchtete Brutte, und unter ben ftreifweiß befthatteten Thorneg übet Breitere Rubestellen bes Sibattens bas Auge auf bab erhelle

erhellte Gestade führen, ober burth verfchiebene Stal-

Nunc etiam pecudes vmbras et frigora;

erinnern: hier, vielleicht den Dichter selbst mit seinem Buche am Wasser lauschen, dort einer-vortresselch erleuchteten Soble den Schäser dem Widerhalle, entgegenblasen lassen: sodann uns auter eine Klöppelbrücke locken, den Abgrund flüchtig zu etrathen, dingegen uns nöthigen, über derselben dem Streife, bingegen uns nöthigen, über derselben dem Streife, bingegen uns nöthigen, über derselben Wipsel wohls gestallter Bäume zu solgen, und von deren klugen Begränkung des Gesichtekreises vergnügt gewissen Begrankung des Gesichtekreises vergnügt gewissen kehren. In dem lesten Blatte dringt gewissen maaßen eine Sogarthische Laune durch, ohne des Ideal des Ländlichen zu verlieren; mit einem Worte, wir würden in der Beschreibung kürzer gewesen sen, vonn nicht die Folge dieser Landschasten sür nus zur kurz gewesen wäre.

Zürich. Von hier aus wird den liebhabeen der schönen Künste ein Leben, und eine vollständige Nachricht von den Werken des Herrn Ritter. Dedlingers angekündiget, ein Werk das ihre gange Ausmerksamkeit erzegen muß; um so vielmehr, dadieser große Mann sein ganzes leben durch immertür seinen Ruhm, nie sur Vortheile arbeitze, so sind seine Werke in wenigen Händen, aber man schäfte einzelne Stücke von ihm so hach als ganze Suiten gemeiner Stempelschneider; denn in einem jeden herselben offenbart sich alle das, was die Kunst wordin er Meister ist, vermage Man wird seiner Zeit von der Meister ist, vermage Man wird seiner Zeit

reftaunen, wie ber gleiche Runftler, (ber einer von benen war bie in Gefellschaft von Carl Maratta amb Rusconi ben Trummern ber romifden Schule rentgangen finb,) als ein Zeichner erscheint, ber bie alten und die besten neuern studirt und erkannt bat - und überbas als ber Erfinder feiner Reverfe somobl ber Borftellung als der Ueberschrift, welche melftens laconischerhaben find, und mo man bie Pradit in Gebanken, nicht in Worten fuchen muß. Der Friegli von Birich, ber ums bie leben ber fcmeizerischen Kunftler und die von Rugendas und Rupetiti geliefert, ift ber Berfaffer biefes Berts. Berr Dedlinger hat bemfelben bas was er anbern aus Befcheibenheit verfagt, namlich feine nothige Benfulfe geleffet; benn bier übermog bie Freundfchaft. Der Berfaffer hofft auch burch fein Bert, biefer Freundschaft, und nicht Deblingers Berbien-: ften ein Dentmaal gu fliften; barum foll baffelbe mit aller möglichen Pracht erftheinen.

Der Plan bes Werks ift fürglich folgenber. Den Anfang wird ein Genbichreiben machen, weldes fein Freund ber unfterbliche Berr Joh. Winfelmiami in Ram ihm versprochen hat, und worinn er befonders von der Zeichnung in ben Seblingerle fchen Barten in Bergleichung mit ben Alten reben wird. hierauf folgt bas leben bes Beren Ritters felbft, welches herr Fiecht aus Rachrichten, bie ihm fein großer Freund überlaffen, in Ordnung gebracht fint. Enblich tommt bie Borftellung und Befdpreibung ber Sedlingerifchen Berte. fint in 3 Plaffen abzutheilen. a) Alle bekannte unb

und geprägte Werte bes herrn Ritters. (9) Einige welche er niemgis ju Enbe gebracht, und von benen ge felbft war erft Abbrude in Bley ober Dieging bat. y) Werschiedene Zeichnungen zu Schaumungen, Die er nur entworfen, aber niemals ausgeführt hat. ---Berfchiebene Originalzeichnungen bes herrn Seblingers find in ber schönen Runftfammlung bes Berfaffers. Die Borftellung aller biefer Schaumungen und Entwurfe wird auf ohngefähr 60 Rupfertafeln geliefert merben; fie finb von Derru Frieglins eigner Sand nach ben Originalen gezeichnet, und er wird einen murbigen Runftler verfchreiben, wolcher biefelben unter feiner Aufficht in Rupfer bringen foll. Jeber Rupferplatte wird ein Tert bengefügt werben, worinn fürglich bie Befchichte ber Schaumunge erzehlt, und bie Borffellung, Allego-Dem Berte rie zc. berfelben erläutert merben foll. foll bas Bilbuif bes heren Hehlingers, von einem vortrefflichen Meifter in Franfreich geftochen, vorangefetet werben. Diefes Bert wird auf Subfeription gebrudt. Man wird bie Ramen ber Gubfcribenten benfügen, und es follen berfelben wiche mehr als 400 angenommen werben. Der Gubscriptionspreis ist a Louis d'or neufs, den einen gum voraus, ben andern ben Empfang ber Eremplarien zu bezahlen. Man fubscribire ben Beibegger und Compagnie, Buchhanbiern in Zurich, und ben ben vornehmften Buchhandlern in Europa. Der Tert wird für die einen Deutsch, für die andem Frangofifch gebruckt werben. Die Berren Subferibenten werben besmegen ersucht jebesmal onguzeigen,

fin melber von biefen bezhen Sprachen fie ihre Crebeplare verlangen. ---

Jebermann, ber bie Werhienste bes Den. Deblingers nur ein wenig kennet, wird die Wichtigkeie dieser Unternehmung einsehen, und wir ermuntern alle Freunde und liebhaber der schönen Kunste und Wissenschaften, das ihrige zur Ausführung desselbigen benzutragen,

Dresben. Das Bildniff bes Chevalier de Sare hat lereng Bucchi, nach Christian David Mallert, Der Churfurft. Mabamie Der Runfre Miteglieb, in Rupfer gestothen. Camerate hat ein Crucifir nach Diagetta rabirt, imgleichen ein von bem in Moftau in ber Niederlaufis nor einigen Jahren verftorbeiten Petet Sutin enbirt hinterlaffenes Slatt mit bem -Orabstichel ausgeführt. Es ftellet einen Chimifien in feinem faboratorium nach Thomas Buct vot. Der Rame Edhout, ben man noch ber erften Ueber-Beferung, an einigen Blattern finbet, wied niemand Das Grabmeal nach Bartosomans irre machen. Bereiberg von Boetius wird nachftens ausgegeben werben. Ben ben neuen Werfuchen unfers wurdigen Beneratbireffers ift eine Folge von zwo fleinen rabirten lambfhaften erfchimen, beren Berth Renner fcon sone unfer fobspruche zu bestimmen wiffen. Ein Ropf nach van Dyck von dem in Gold und Siberansgraben berühmten Joh. Dito Sahler ift wirtich eine Urt von Opere Mallei, bergleichen Joh. kutma (S. Christs Monogr.) gemacht; es ift auf Rochelart und aut Rum. L. womit es bezeichnet ift, feben

ficerioir; bas man mast bergkicken ausgebecken

Berlitt. Wir sind noch eine Nachricht von den radirten Rupferstichen des frn. Matthes zu Gelerte Fabeln nach Noben schuldig: vielleicht harte bisweilen die Erstudung glucklicher senn können: der Stich fällt aber wegen seiner guten Saltung wohl in die Augen, und wird diesen Fabeln eine nicht geringe Zierde geben.

Faille. Hr. Bause hat ein Nochhild des bekannten Untenbogard nach Rembrand, und das Bildnis des Berzog Ferdinand von Braunschweig verffertiget: das erste verdient vielen Benfall: auch das randre zeigt schone Ausdrückungen, wir hatten ihm

aber ein befferes Original bazu gewünfchet.

Leipzig. Super Quintiliani Judicio de Sublimitate. Homeri Exercitationem Orationi fo-.lemni praemisit Chr. Aug. Clodius 1765. Duin. tillan erhebt in feinem zehnten Buche ben Somer mit evirlen tobsprüchen, und ftellt ibn befonders als bas größte Dufter in bem Erhabenen vor. Hunc nemo in magnis sublimitato - superatiis car. Dies ift bie Beranloffung ju gegenmartiger Schriff. Ehr ber Dr. Prof. Diefen Unsfpruch bes Quintiljans auf den homer felbst anmendet, fo widerlege er porben ben Cafpar Barth, ber wiber bas gehnte Buch des Quincilians, in welchem biefe Stelle befindlich ift, wie bekannt, fehr viele Erinnerungen, gemacht hat. Runnehr mirft er bie Frage auf; mas für ein Gedicht des Homers Quintilian gemernt, babe? Daß es die Batrachomyomechie, unde bie Dymyren nicht : 44

picht fenn forunten, biefes zeigt ber fr. B. aus fofgenben Grunden: 1) weil es noch nicht vollfommen gepif ift, bag homer ber Urheber bavon ift; 2) speil biefe Art ber Poeffe bes Erhabnen nicht fo fabig ift, als die missie; und 3) aus der gangen Absicht des Quintilians. hat er nun also auf die Ilias aber auf bie Obnffee, ober auf benbe Gebichte gezielt? Der Sr. Prof. fiellt gwifthen biefen benden Gebichten eine Bergleichung an, er untersucht welches non bepben ben Borgug verbient, und widerlegt einige Runfirichter, melde die Obpffee auf Untoften ber Itias loben. Enblich beruft er fich auf ben Quineilian, ber bie meisten Benspiele bes Großen und Erhabnen que ber Illas genommen hat, und schränkt sich alfo beswegen in feiner ganzen Abhand. lung auf biefe ein. Er theilt die epischen Bandlungen, welche in ber Ilias vorkommen, in zwo Rlaf. fen ein. Die erfte, in welcher die Gotter, und bie janbere, ba bie übrigen hanbelnben Perfonen rebend eingeführet werben. Ben ber erffern macht ber Br. Prof. Die Anmertung, baß fich überhaupt ber bende nische Dichter über seine Religion und über feine Bottheiten nicht fo erhaben habe ausbruden fonnen, weil die vielen Fabeln und lacherlichen Biftorden, bie von ben Gottern, und auch fo gar vom Jupiter bekannt waren, bie größten Bilber nothwenbig er niedrigen mußten. Man folle alfo bas Erhabene bes hamers in ben Befchreibungen und Reben ber Batter, nach ber Beschaffenheit ber hepbnischen Re-"ligion, und nach ben allgemeinen Begriffen von ben Bottern beurtheilen. Es werben bierbep bie fcon-Ren 4.

ften Reben und Bilber von ben Gottfeiten aus bet Ifias angeführt, und holfchen bein homer und Bie gil Bergleichungen angeftellt. Was die andre Rlaffe betrifft, fo fchränkt er fich befonbers auf die Perfon bes Achilles ein, theils well er in bem Se bengebichte bes homers bie hauptperfon ift; theils auch weil ber Stolg, Die Beftigfeit, und ber große Charafter bes Achilles fur ben Dichter bie größten Gegenftanbe gum Erhabenen zeigen. Der Sr. Deof. beurtheilet nunmehr bas Erhabene bes Somers nach ben handlungen bes Achilles, und unterfucht wie ber Poet alle Wortheile genußt, um ihn in folche Situationen ju fegen, wodurch bas Cehabne erhalten wird. Die Benfpiele aus bem homer find nicht überhauft, aber wohlgemabit, und nur bie angeführsen Stellen werben mit vielem Gefehmad beurtfelfel, und zu ber Hauptabsicht angewendet. Ueber haupe fieht man in biefer Abhandlung, wie viel bie grundliche Gelehrsamkeit und Belefenheit burch ben guten Gefchmack gewinnt. Denn unfter Mennung nach, Fann niemand ben Somer, in fofern er Doet ift, be urtheilen, als ein Mann von Gefchmad und Ente pfindung, der felbft Genie bat. Die Schreibart ift angenehm, bisweilen enthusiastifch, wo ihn bie Schönheiten feines Gegenstandes mit fich fortgerif fen baben.

Oratio inter solemnia exequiarum Sereniss. Principi etc. Friderico Christiano etc. factarum — recitata a Jo. Aug. Ernesti. Lipsiae ex officina Langephemiana. Eine ich rede auf den verstorbenen Chursursten von Sachen,

Frie.

Beiebrich Christian, ben welfesten und besten Negenten, der iemals gelebt hat, und von einem Ernefit. bas ift mehr gefagt, als alle lobfpruche! Baft wird es amglaublich fibeinen, baf eine Regierung won gween Monaten so eine reichhaltige Materie zu einer / folden Rebe geben tonnen, wo man bem Rebner gewiß nicht Schuld geben barf, baf er bie gewöhnlichen locos communes ber heutigen Panegpriften vorgefucht fat. Ueberall ber ebelfte und simpelfte Ausbruck, ber Con ber Babebeit und bie achte Sprache ber Empfindung und bes Bergens. Doch muffen wir eine febr gute beutsche Ueberfehung biefer wortrefflichen Rebe ermagnen, die in ber Dyckie fchen Buchfanblung erschienen ist, und ber man fo wenig bie Ueberfegung anfieht, bag man fie für ein Original balten follte.

In eben biefer Handlung ift die britte und vermehrte Auflage der Zandeletzen herausgekommen. Der Werth diefer volgenden Kleinigkeiten ist schon unter ums viel zu bekannt, als daß wir dasjenige, was wir zu ihrem tobe schon ben ihrer ersten Erscheinung gesagt haben, zu wiederholen brauchen. Ben dieser Ausgabe sind verschiedene Verbesserungen und Aenderungen gemacht worden, und Paphos dazu gekommen.

Wittenberg De Vmbra Poetica, Wittenbergae, 1764. Diesen Litel führen 3 Abhandlungen bes Hen. M. Boben in Wittenberg, welche ihrem Verf. nicht nur von Seiten der Belesenheit, sondern auch des Geschmacks Ehre machen. Er hat sie dem Arn. geh. Legationsrath von Hageborn, in einer lateinischen Ode zugezignet, der durch seine vortressliche Betrach-

Betrachtungen über bie Mahleren ihm Ablef geniche dasjenige auf bie Poefie anzuwenden, was biefer von ber Mahleren gesagt hat. Es gründet fich also die gange Ausführung biefer Differtation sigentlich. auf Die Vergleichung ber Mahleren und ber Dichtkunft. Der Begriff bes Schattens, und bie Regeln noch welchen er versheilt werben ming, geben bem Ben faffer gleiche Grundfage in ber Poeffe an. Der Sie M. B. verfieht alfo nuter bem Schatten in einem Bebichte, biejenigen Stellen, Die weber in Anfchung bes Begenstanbes, noch bes Ausbrucks, noch ber Bisber gu fehr hervorstechen burfen, und barinnen bie gange Ausführung fo beschaffen ift, daß sie fast unbemerft bleiben, und eben baburch bie anbern graffen und fchonern Stellen befto mehr erheben maffen. Alsbenn werben die Regeln nach ber Reihe angege ben, nach welchen man bas gehörige Berhaltniß -awifden licht und Schatten beobachten foll, und gegleich gezeigt, mas fur Buge in bem poetifchen: 48 mablbe im Dunkeln fteben muffen; biefe Regein find mohl ausgeführt, und mit ausgestichten Benfpielen, befonders aus alten epifchen Diettern,erlautert. Der Br. B. beurtheilet bie angeführten Stellen mit vieler Genauigkeit; und wendet fie alabenn gum Beweis für die Richtigkeit seiner angegebenen Regeln an. Bielleicht wurde es nicht unfchicklich fenn, wenn ein Mann von Genie und Befchmade es unterneb-Emen wollte, einmal ju zeigen, worinnen biefe bepben Runfte von einander abgeben; Die Achalichkeiten -find in biefen benden Runften leichter ju finden, als Bie Grangen, mo fie von einguber fcheiben, gubb bie Regeln

Magiln muffen für bie poetische Dichtfunft, fo frucht-

## England

Arminius: or Germanis freed. Translaand from the third Edition of the German Original written by Baron Cronzeck. With an historical and Critical Preface, by the celebrated Professor Gottsched, of Leipsic. In two Vols. small 8vo. Becket and de Hondt. Der fel. Cronogt, ber fich über ben beutschen Beirmann in manchem Sinngebichte luftig. gemacht, murbe fich im Grabe umwenben, wenn er wiffen follte, bafiban einer fo wisigen Ration als die engliftheift, bie Burrmannias auf feine Rechnung follte geftirieben merben. Bie formen es für nichts ans berd als bie Bosheit eines aufgebrachten Englanbers anfeben, ber fich, Gott weis warum? an ben-Daufichen bench biefe Ueberfebung zu rachen bentt, um fer ben feinen kanbeleuten verächelich zu machen: und wir mußten feinen Beg, woburdber es fichererhatte bemerfftelligen tonnen? Frenfich follten bie englischen Runfteichter nicht fo verwegen fenn, und eine ganze Nation beswegen verbammen, ober wenigskene fill erkundigen was bie beutschmi Runsteitliter bagu gejagt hatten; ehe fie binfifreiben the German critics are quite infentible to the bearties of Genius, they are incapable of feeling? a Milton or Shakospear: Bas mustem fie nidje erft von uns fagen, wenn fie bies Gebicht im Drigter mal lefen konnten?

**Poems** 

Poems on several Occasions By the Rent Samuel Rogers Rector of Chellington, in Benkfordshire, gvo Vol. I. Dieser Band enthält bemabe 130 kleine poetische Stücken, und ob sie ber Werf, gleich nur als Schulübungen, zu bereit herzeutsgabe er burch verschiedene Unnstände gendiffigue worden, ausgiebe, so ist doch hin und wieder so wied beichtigkeit und lebhaftigkeit darinnen, das sie sinen Leser vendimen.

The Traveller, or a Prospect of Society, a Poem. Inscribed to the Rev. Me. Henry Goldfmith. Bey Oliver Goldsmith, M. B. 1400. Newberry. Diefes Gebieht fat eine Betfificution, beren fich Pope felbst nicht schamm miliebe. 3m ber Bueignungtfcheift an feinen Beuter, zeigt er bis Absicht seines Gebiches. "Ohne buf ich die Were "theibigung einer Parthey übernehme, habr tif einen 36 Berfuch gemacht, die Wuth tier meisten zu buftreie 3ch bemithe mich zu zeigen, bag in andern "Staaten eine gleiche Bludfeligfeit fatt finde, ob nfie gleich unter einer verfchiebenen Regierungsfoten nven unfter eignen fithen: baftrieber Seant feined "besondern Grundses von Gludfeligfeit habe, und "baß biefer Emmbfefe in jebem Staate, befinders nin auferm eigenen, guar größten Schaben tome "Abertrieben werben. " Um feinen Sas auf eine lebhafte Art auszuführen, fest er fich in feinen Gu banken auf ben bechien Gipfel ber Alpen, wirft feine Angen auf alle Gegenden, bie vor ifme flegen, umber, und vergleicht nicht nur ihre lage ober politische Berfassung, sondern auch ihre gesellschaftlichen unb

und fanglithen: Giden , Die boch graftentheilt bie Daupefitnung bei manfchlichen lebens ausungehim. Machben er Jeallan, bie Schweig, Frankreich, und Solidine burchftrichen, febrt er in fin Bagerlands und zeigt bas liebel, bas den ber zu ungebindenem Frenheit entfluhet: win mollen biefe Stelle gur Punbu: herfehm: "Diefe Unabhangigleit fchagen bie Brity gen jur hody; fie halt Menfchen den Menfchen que grid, und beithe bas gefalfchaftliche Band: Gige, giod es gleich burch fich herumbrehende Liefen gufanne men gehalten wirb, fa ftreiten both Bemuther wie "ber Gemuther, jurudtreihend und jurudgeenteben? net entfirfun Galfrungen, eingelerferte Saftionen Brutten ter mrucfgebrutte Efrgeig arbeitet um "fich her, indeffen übermältiget, fühlet bas alles. meine Syftem feine Liewegungen gestepft, ober, bie phomofie befenere bie Ridber. Dies ift nicht bes "urgfte. Jemehr bie gesellschaftlichen Festeln ab-Mallen, befto muhr verlieren Pflicht, liebe und Chee "bon ihrer Deurschaft: erbichtete Frifeln, Die Frifich "des Meinfelmens mit bes Gefebes feinemeln ifen "Mache, und urzwingen eine unwillige Efrefunge. "Darum benge fich aller Geborfam für biefe allebese pbie Lalence finten, und test Berbienft weine unbea "tanns; bis vielleicht eine Beit tommt, alle ihren Bielgungen bevandt, ba biefes land ber Gelebetere mund tiefe Amme ber Spelben, mo eble Stamme bie "pateiotifche Flamme forepflangen, und Monarchen natbeiten, und Poeten nach Ruhme fcmachten, eine Bufanmenfing von Beige fenn wind, und Belefrete. "Delben mit Ronige ungeehrt forben.

Reliques of antient English Postiys doms fifting of old heroic Ballads, Songs, and other Pieces of our earlier Poets, (Chiefly not this? Lyric Kind.) Together with fome few of later. Date 3. Vols. 8vo. Dodsley. Der Dermegelen: Biffer alten Gebichte zeiget' fich burchgangig als die Mann von großem Befchmad, nicht weniger Giefichel in bie Reitit, und einen unermübeten Fleife: in ber-Entertung der alten poetifichen Gefchichte feines Mare etelantes. Er hat eine Abhandlung von ben taldig. Mifterfängeru vorgefeget, Die voller feltner unbrang Ager Dachrichten ift. Die Sammlung felbit entpatrinulftens lieber; wo bie Ratur, mit ihren go. weneften Farben abgezeichnet ift, auch fo frente fe. bleibellen une fcheinen machte; fo ift fie fiet wif. iffind dhulich, und gefällt burch ihre Gimplieitet, Cofat Die Sammlung in verfchiebene Buchen iche gethellet: : Das erfte im effen Boube enthalt bein. Bebichte, und fangt mie ber alem Ballabe von bar, Cheon Chace an, vie ber Berf. web weiter gurud. Regi, als biejenigen bie Abbifote im Buffinner ande geführt hat. Es folgec bie Ballabe auf bie Schiocht, won Otterburn mit einigen trefflichen Annterfungen: alebenn bie Inbentochtet, bie er fün einen Schofe. Afthen Befang balt : und mobon ber Indhalt eine, Murbehat ift, vie eine Judinn an einen Christinde. begangen bat. - Der alte und angenehme Befing. Des Gir Lauline - eine Schottifche Boffabe, Couerb, Dus febr dite Lieb von Ronig Eftmere pefermer Das trick Sponce; wieber ein febr aless von Rabin Soft. und Buy von Gisbourne. Bebetall firmt en biffo. • 1 rifche

tilde Anmerkungen ein. Das zie Buch bes erfien Bandes enthält die Ballaben, die den Chaffrear und feine Zeitgenoffen erlautern, und ber Berf. bat wie ber eine anonehment fchone Abhandlung über ben Urfpenng bes englischen Theaters vorgefest. britte Bud hebt mit ber fchon etwas neuern Bals labe ber Chevy Chace an, bie ber Berfaffer weit unter bie afte fett. Eine ber beften in biefer Sammlung ift Die britte, Der Aufftand in Rorten, we auf die Rebellion im taten Jahre ber Regierung ber Clifabeth 1589. gezielet wirb, bie fur ben Thomas Perin, ben 7ten Grafen von Rorthumberland, fo unglucklich ausfchlug. Brod feltne Proben von spanischen Gefängen mathen ben Befching. Der gwente Band fangt mit einer Ballabe, Richard von Untaigne befirtelt, an, und hat einen Unbanger von ber Parthen bes Simon von Montford, Grafen bon leicefter, fur; nach ber Schlacht von leipes, ben 14ten May 1264. jun Berfaffer. Es folget eine Wegle auf ben Tob Chuard bes Erften. Das re ift ein Befaug von Chaucer, das fich in feiner feiner Musgaben befinder: Die nachfte Ballabe, bas Terrnier bon Cottenhant, ift fefe luftig, und eine feine Satyre auf die Turniert. Die 5te auf ben Sieg ben Agineofiet. Es folgt best nufferautie Rägbi den : eine Ballabe, von bem berlihmten Brafen It. vers: eine andere Gir Albingar: bas alte englische Paftoral, Barpalus, welches die irte ausmachet, ift ein poetifches Phinomenon: bas nachfte Paftdral? Richin und Makone find nicht von gleichem Weitbimfte: Die übrigen Gedichte in diefem Buche wet-17. 23 ibl. J. 23. 1 Gt. best.

ben aber den lefer nicht weniger ergigen. Das ate Buch bes andern Bandes leget einige geistliche Ballaben por, bie um bie Beit ber Reformation gefchries, ben find: tragifche und historische Befange, bie meis stens ber Ausmerksamkeit werth find. Das 3te Buch biefes Banbes bat gum Gingange wieber eines Abhanblung, Die auf die alte englische Poefig ein großes Licht, verbreitet. Der 3te Band ift hauptfachlich romantifchen Gegenstanden gewihmet, und ber Berf. bat ihnen mieber eine fehr lefensmurbige. Abhanblung über bie alten metrifthen Momangen, vargeleget. Das ate Buch biefes Banbes trägt ei. nige, legenden bes Gir Gup vor, und amtenbalt burch . eine febr angenehme Abmechslung. Ginige Berengeschinge geben uns feier lebhafte Beguiffe pon bent alten Aherglauben, und zeigen une die Quelle von Chatipears Zaubevenen.

Within which circle none durft tread but he.

In besten Zinkel niemand, als er kreten dunfte, moie Driphen sagt; aber die jeset werden Linden, das weden vernigen gereinige Versasser derselbigen, nicht in denn seinigen gertreten sind, sie wenigstens hinringeguakt habene und es ist sehr möglich, daß er in einige von ihren Zirelu nicht nur hineingeguakt hat, sondam anch hineingetreten ist. Die Gehnet des hell George, die eingetreten ist. Die Gehnet des hell George, die das die und leste Die Gehnet des hell George, die auf der und leste Die Gehnet des Kieter der Christische genommen, die von Zeiten in großem Ansehren, die von Zeiten in großem Ansehren, die von Zeiten in großem Ansehren, dies die alte ächte Ballade von George Narywell, und dies die alte ächte Ballade von George Narywell, und

verschiedene andere afte vortreffliche Gefänge ju findem, die der Vergessenheit entrissen zu werdem beis dienten. Wir wünschen wohl, daß ein deusschot Kumstrichter nach dem Behspiele dieses Engländens einen gleichen Fleiß auf die aken deutschen Befänge verwenden möchte: wir find überzeugt, daß es ihmer incht an Mateinen sehlen köntten und wie viel würder bie Historie der deutschen Dichtlutift daben ges winnen!

The Companion to the Play-house: oran Historical Account of all the Dramatic Writels (and chuit Wolks) that have appear; red in Ovent Brisain and breland, from the Commencement of our Theatrical Exhibitions, down to the present Year 1764. Composed in the form of a Dictionary, for the inore readily turning to any particular Aust thor or Performance. 12mo. 2 Vols. Becket and de Hondt. Diefes thine Buch ift fue bie Freunde bes Elfeaters fehr wichtig. Der Gaining let zeiget fich barinnen als ein Kenner bramatifcher Berbtenfte und Heln Bielf ift feiner Bouttheilungstrafe gleich. Geine Bemerbungen fint größtenipelle richtig: wo Stimberigfelten vortumen, ift er bebutfam, imb enthalt fich bes enticheibenben Zontes, bee ben theatraliften Runffrichtern febrieigen Bermittelft ber alphabetifchen Ordnung ift et im Stanbe gewefen, eine große Menge Michelien: in einem fürgeff Raume einzuftbließen, und man. findet blee fleine Anefdoten , Die man vielleite itt: manchem großen Werte bergebens fuchet. Die wichtfaften Artifel find immer bie langften : Wir toollen

wollen aber zur Probe feines Bortrags, ben Artifel. Nathanael Lee überfeben. "Diefer, ein fehr berühme ter dramatifcher Dichter bes vorigen Jahrhunderts, mar ber Sohn eines Beiftlichen, ber ihm eine fehr gute Er legte ben erften Grund ju fei-Erziehung gab. ner Wiffenfthaft in ber Westmunfterifchen Schule; von dar gieng in das hell. Drepeinigkeitscollegium nach Cambridge. - Da er nach london fans, trieb ihn feine Reigung auf dem Theater zu erscheinen: aber es gieng ibm, wie es schon mandrem großen Genie ergangen ift, die eben fo unglutelich in Borstellungen auf bem Theater gewesen, als fie gut für baffelbe zu schreiben gemußt haben, und es gelang ibm gar nicht, bie Gebanten anberer Denfchen gut auszubrucken. . Er verfertigte eilf Tragobien, bie mille einen sehr großen Antheilzvon wahrens poetischen Enchusiefmus enthalten., Reiner has noch bie Liebe muhrhaftiger als er gefühlet, und niemand hat fie mit mehrerer Bautlichfeit, ju beschreiben gemußt.-Abbifon erhebt fein Benie febr, und femertt, bag feiner unfrer englischen Dichter eine glüstlichere, Wendung für bie Erngabia als er gehabt, ab ifm gleich fein natürliches Beuer und fein gugeffofer ingeftum ibber alle: Grangen ber Bahufcheinlichkeit; und oft über die Ratur felbft fortgeriffen: es ift Be- , wiß, daß diefes Dichters Einbildungsfraft mir: feiner Bernunft bavon gelaufen; fo boff er auch ganglich verrückt und fo bofe war, bag feine Freunde, fich gewithiget fanben, ibn in Beblam einzuschließen, ma er einem elenben Schmierer, ber bie Graufanfeit haere, über fein Unglück ju fporten, Die bekannte Ameund energial ild ameni soli

wort gab — "Nein, es ist nicht keicht, wie ein ver"nünstiger Mensch zu schreiben, aber dazu gehört
"gar nichts, wie ein Narr zu schreiben. " — Lee
hatte das Glück, daß er den Gebrauch seiner Wernunst wieder bekam, wenigstens in so weit, daß er
seiner nielankolischen Einkerkerung konnte entlassen
werden: aber er überlebte seine Frenheit nicht lange,
indem er in seinem 34sten Jahre starb. Eibber in
seinen Leben der Dichter sagt, daß er unglücklicherWeise, ben einer Nachtschwärmeren in den Strassen
zu konden umgekommen: andere Schriftsteller erzählen eben dasselbige, und vermuchlich ist dies das
Ende des armen Nät. Lee gewesen!

The Laureat. A Poem. Inscribed to the Menrory of C. Churchill. 4to. Ridley. Dies Gebichte bettifft die Berehellung des englischen torbeers. Upollo von den Musen umgeben stet ihn zu verthellen; die Candidaten erschinen, und er gest mit verschiedenen neuen Dichtern übel um: Dr. Brown, Whitehead, Langhorn, Home, Mallet, Smollet, u. a. m. die gewiß ihre großen Verdienste haben, bekommen alle ihren Antheil: Der bekannte Churchill erhält endlich den Lordeer. Man kann nicht laugnen, daß viel Geist und sehr schone poetsiche Stellen in dieser Sanze sind, ob aber bieses die Vitterkeit enessentigiet, ist eine andre Frage?

## Frankreich.

Paris. Ben Grerki und be la Tour wird eine neue französische Ueberfestung ber philosophischen Betrachtungen bes Kaifers M. Aurelius gebruckt,

der her griechische Sert und zwar verbessert hengefüge fenn foll, indem man die barberinifchen Bariangen gind eine Sandschrift aus ber königlichen Bibliorhek pon einigen einzelnen Studen bev ber Saud bet, von Florens que aber und von bren Sanbichriften Bergleichungen erwartet. Der Beransgeher und Uebenfeger, melcher bloff mit ben Buchtaben D. J. fic bezeichnet, hat bereits in einigen frangefichen Donotsfehriften bem Publifg fomobe fein Barbaben angefündiget, als auch durch Worlegung einer wichtigen Stelle angezeigt, mas man von ihm ju erwarten habe, ... Gebachte Stelle im eilften Buebe &. 3. wird Daburch merkwurdig, weil eine richtige Erklarung berfelben, gegleich bie Denkungsart biefes großen Raifers, in Unfehung bes Maringeresobes ber Chnifien autoglie. Die groß, fagt er, ift ben Beift, ber fleig feinen Korper ju perloffen, und entweber ausauloschen ober zu verrauchen, oben ber ibm zu bleiben (und um ihn zu fchweben), bereit ift! gilein biefe Bereitwilligfeis muß, aus einer reiflichen Heberlegung performmen, un nata finne ageatakie, as a ker-51quoi, αλλα λελογισμενως, και σεμνος, και ώστε Hat andon meian, areasymans, nicht, mie die Chris ften nur blos um dem Tobe fich entgegen ju ftellen. blindlings in ben Top su geben , und piefes marb ben Chriften gemeiniglich Schuld gegeben ; fonbern mit Heberlegung, mit Unftand, fo baß es anbern jum Benfpiele bienen fann, bodt ohne, Auffehen machen gu wollen... Man fehg ben Plinius, im feinen Briefen X, 97. und andre vom Gatgeer angeführte Stelles nach. Der neue Heberfeger führt erft anberer unb

und dam die in tem Journal de Trevoux err. eingeruden Meberfegung an, nach welcher es gegeben with non-more velitam, non point en enfans perdus comme font les Chrêtiens; weil so · soie παραταξις die Schlachterdnung bedeutet, ψιλοι bie leichten Eruppen bedeutet. Eben biefe lieberfebung minmt er gleichfalls, nur unter anbeise Aus--brucken, un; und fo mobi biefe Wacht, ale bie 2ft ithb Weife wie er feine Rrite über biefe Borte an-Atellet, Die Schibierigfeiten, welche er fich ben bein in -Cylanders Ueberfegung gehrandten Worte, oblimarione machet, fehrt pur Emige, bag wie von biefer Seite wenig bon ihm ju hoffen haben. Die -Frage war bist nicht, was ifred und was okagata-Lis einzeln, gibes für sich bebenten, fonberic ob dudn wagara fit flatt magarufic rad hisan gelagi wet. ben kome; und bies biefte woht nicht zu erweifen -fen. Die Probe, bie er eben in biefer Stelle von sfeiner Ueberfegung giebt, läßt gleichfalls. befürchten, bag biefabe mat leicht und fliegenb; aber mehr eine Umischreibung werben burfte, folbuf ber igange Chavalter bes: Schriftfillers verfcwunden den wird.

Histoire de l'academie Royale des Inscriptions & Belles lettres, avec les Memoires
de Littenanne, tirés de registres de cette Academie, depuis l'Année 1758 jusques & compris l'année 1750, tom 20me & 30me, à Paris de l'Imprimerie-Royale, 1764. Bir mirden sinta grafia Febler, begajen, menn mir dies
neuen Baindé von den Schriften siner Mademie

. mit Stillfichwagen übergiengen, ber man fchon fo mile. iliche Enebedungen ju banten bat. Da ber ufte Abfchnitt blos bie Beränderungen, die ben ihr vorgegangen find, Preisfragen, Aufgaben, und bergleichen enthalt : fogeigen wir lieber gleich biejenigen Abhandiungenich, bie unfre lefer vorzüglich interefitren werben, und bie zwente Abtheitung anfüllen: Won bem fabelihaften Urfprunge ber Bölker von Mr. Burigny. ---Mumertungen über bie verschiedenen Trabitionen bie Delena und ben trajanischen Rrieg betreffenb - ein--Auffag von ben hiftorifchen Brethumern ber Profanferibenten in Ansehung ber Jubent: von bem vorhergenannten Berf. -- verfchiebene Abhamblungen -uber Puntte aus ber frangolifchen Gefchichte. --Eine febr gelehrte Unterfichung aber bie Ruinen von -Perfepolis burch ben Grafen von Caplus - In-:merfungen über bie Mangen ber Ronige von Sprien, die ben Namme Nicephorun aufgenommen baben, burch ben Abbe Bellen, ingfeichen über bie Mungen Demetrius bes III. Konigs von Sprien. Alinter ben geographischen finbet fich ein vortrefflicher Muffag über bie Befichteibung ber Marboisenstichen Proving, nach bem Plinius mit geographifden, hiftorifchen und fritifchen Roten erlautert von Die Denarb; ein andrer über bie Betschiebenbeit ber Breite und lange zwifchen Alerandnien und Spens. Bon Untersuchungen bie Lieterafur betreffent, verbisnet bes jungern hrn. Erbean Abhandlung Aber ben Margites bes homer, ein Gebichte, bas man als Das Mobell ber Konnebis aufieht, augezeiget zu werben : ingleichen Betrachtungen von Mir. de Buri. gnp 21501

gin üben bes Aefthilus Tragoble ble Perfer ---Anmerkungen aber einige Erzähllungen bes Berbbis ein nach ben Megyptifchen Prieftern von Mr. be ka Ranze — von Mr. Dupun, Beobachtungen über ben vierfachen Aufgang ber Sonnen, von ber ebenfalls Sperndotus ben agyptifthen Prieftern nach. gewebet. - Gefammilete Rachrithten von altem, was une bas Alterthum von bem Philosophen Posts domius ergablet, von Mr. be Burigung. Mr. Tercier, fiichet bew. Sallighus über bas Bilb bas er von ber Gemprania gemacht, zu rechtfertigen - ein anbeer Auffas des Mr. be Burigny über bas leben und bie Berte bes Publins Rigidius Figulus. De. Dupun zeiger Mittel die guten franzosischen Uebes fegungen ber Alten vollkommner ju machen. -Diep Mbhanklungen vom Grafen von Catylink 1) über bas Gemalbe bes Crbes, über bie Corncische Soble, und über bas Gemählbe bes Philoftratus 2) Rachrichten von benjenigen Surften, die bie Runfte beforbert haben; 3) ein Mittel Die Farben in ben Marmor ju bringen, und bie Buge bauer haft gu macheit. . Mir. Dupun; ein Mittel, wie man bie Rennenig unfver Maage und Gewichte auf die Rachwelt, bringen tome. — Die lette Abehelieut authalt Lobschriften einiger Mitglieber 2 ..... and Der got Bietithale bie Untersuchungen bes Mir. be Guignes uber ben Urfprung ber phonicifthen und bebräifchen Buchftaben, und ibee Aehnlichkeis mit ben chinefischen Characteren. .... Des Dr. be Bongamoille Anmerkungen iber bie grichischen Alterihumat aus ber erften Zeit, und ihre Beschichts-M 5 **fdrei** 

fchreiber in Absicht auf Dia Zeitreibnung; - Des Abbe Fontiber Bemerkungen aber bie Religion ber Berfet , luber bie lefre Der Rachfolger bes zeen Boneafter, in Ablicht fomahl auf bas unfichebare Deferipium aller Dinges als ber Untergotter - über ben Urfprung bes Uebels nach ben Mennung ben Sh ronfter - ebentieffelben Erläuterungen ber Onfte ment bes Porfidgeras, Plato, ber Gilofiler und anberer Worganger bes Manes. - Der, be Burt gruy hat allest über bas keben bes Arrious Arrious gefommlet. ...... Des digern und jungern Mitale Beat Untersichung iber ein phar Rembblen root Afffrophanes, mo ber lestere ben Belegenheit bes Plucies bie Geschichte beit bieni Romobie: burde geht. ...... Bir übergehen bien geographifchen Af fandlangen -: Der Gr. Canlud handelt bem Go legenheid einer alten Schlpent , die Bim von Rom gunefchickt worden vivon bem Limpel ber Diangigit Ephefus, ihren Schieffalen und iber Getinn feldt über bas Gemäßiberbes Apelles wort bet Beitus Muit. Spomene, we er gugleich vieles in Abficht auf die Ben gleichung zwifchen der Poeffe und Mahlaren ertine tent whither ben lapidem Oblidianum; ber benn Middle dordominis bes Abbe Barthelenin Co Flarung eines meichtigen Mufaico aus ber State Naleftrina. --- Des Brn. Chubatton portreffliche Mbfanblung über ben Somer, in fo fern er als ein trägischer Dichter zu betrachten ift. :- Desisten. Bonann Bergleichung ber alten Mafferleitungen ga Rom mit, ben französischen - Mir. Menaco Aber die laura best Piekrauch + 128 in ben Broffes übec .....

iher ein Befis und vier Sandschriften, die vor kurgem in Siberien gesimden warden. Mr. d'Annille liefert eine weitläustige und sehr gelehrte Abhandlung über die Größe des alten Roms: der Abbe' Bellen über eine Münze der alten Stadt Rhoses oder Rhesus, die weder Norris noch Vaillant, gestannt haben, ingleichen über eine, die die Einwohner zu Antiochia, unter dem Trajan, dem Vater des Raffers, geschlagen haben: es solgen noch verstige dem Abhandlungen, die wir übergehen, weil sie weniger zu unster Absicht dienen, ob sie gleich in ihrer Urt eben so wichtig sind.

Lettre du Comte de Cominges à sa mere, suivie d'une lettre de Philoméle à Progné. A Paris, chez Schastian Jorry 1765. Diese Briefe find von eben bem Berfaffer ber Briefe ber Beila und bes Barnwell, bie wir zu ihrer Zeit angezeiget haben, namlich vom frn. Dorat. Der erstere hat die traurige Geschichte bes Grafen von Comminges mit ber Mademolfelle be Luffan jum Innhalt, Die aus ben Memoiren bes Comminges, Die man ber Graffinn von Murat zuschreibet, genommen ift. Die Versification biefes Gebachtes ift leicht und angenehm, und bie Poefie ebel find glam gend: es enthalt bennahe 400: Berfe, Die vielleicht noch ftarker fepn wurden, wenn ihrer um bas Drit theil meniger maren. Bir mollen jur Probe bie Appftrophe an feinen graufamen Bater berfegen : "

Ton nom feut me consterne & me remplit

Mes pleurs dépuis vingt ans déposéent contre toi.

O toi par le devoir à ses destins unie,
Fais lui, pour me venger, l'histoire de ma vie.

Qu'il frémisse à son tour: porte au sond de son cœur

L'accent de mes regrets, le cri de ma douleur.

D'un fils tendre & foumis perfécuteur févère,

Bourreau d'Adélaide, est-il encor mon père?

Non de sa main barbare il a brisé nos nœuds.

Puisse-je transporter ce cercueil sous ses yeux?

Puissent ces noirs tableaux l'environner sau cesse,

Et le malheur d'un fils tournienter fa vieillesse? Qu'ai-je dit? - - ah! - - pardonne à mon égarement

Ces coupables transports, ces fureurs d'un Amant.

Malgré sa cruauté je sens que je l'honore:

Il ne m'aima jamais, & moi, je l'aime encore.

In dem zwenten Briefe glebt Progne, die Lochser des Pandions, ihrer Schwester von den Graufanikelten des Terens Nachricht: man hielt sie sintodt: der graufdime Gemahl der Phisomete aber hielt sie in einem Thurme eingeschlossen, nachdem er ihr die Zunge herausgerissen, aus Furcht daß sie sein Verbrechen offenbaren mochte. Das Aeußerliche dieser Briefe ist sehr schon, und mit ein Paar vortrefslichen Lupferblättern und Wignetten von hrn. Eisen gezeichnet und Mr. de Longueil gestochen, verzies pieres. Bloch muffen wir anzeigen, daß die Memoires de Corninges den Me. d'Armud auch zu: folgendem Trauerspiele Anlaß gegeben haben:

Les amans malheureux ou le Comte de. Cominges. Drame en trois Actes & en vers, précédé d'un Discours, & suivi des Memoires du Comte de Cominges, de Mad. D. T. par Mr. d'Arnaud, à Paris chez l'Esclapart. 1764. Der Berf. hat das ganze schreckliche Gemahlbe dieses Romans zu nugen gewußt, und wir tennen kaum ein rührender Stud auf dem französischen Theater als dieß, das vielleicht für seine landsleute zu hestig senn, und daher schwerlich möchte gespielet werden. Das Pathetische des Ausbrucksist dem Innhalte vollkommen angemessen. In seinen gesammleten Schristen besindet sich schon ein Trauerspiel Coligny, zu dem dieses das Gegenbild ist.

Les Loisirs de M. de C. à la Haye, chez Neaulmo & Compagnie. 1764. 2. Vol. in 12. Der Verf. dieser Gebichte ist Mr. de Chenevriere. Der iste Th. enthalt ben nahe hundert Sendschresben, Madrigale, Kantaten, Erzählungen, sechs Opern, und eine Menge kleiner Stücken. Der 2te über 300. Briese an den Verfasser nebst seinen Antoworten. Man wird sich also leicht vorstellen, daß nicht alles von gleichem Werthe ist.

Ordre Chronologique de deuils de Cour, contenant un précis de la vie & des ouvrages des Auteurs qui sont morts dans le cour rant de l'année 1764. à Patis chez Moreau.

beschreibungen ober isdschriften einiger Monnen ans: bie bessen dem Jampalr ausmachen, und beren Andenken unter ben Freunden ber schönen Wissenschaften er-halten zu werden verdienet. Es sind dies der jungere Racine, ber Abbe Prevot, Rameau, Baurans, ein Dichter und Conkunstler, und ber P. Andre'; der Berf. verspricht nachstens auch Nachrichten von Runstlern, denen man mit Vergnügen entgegen sieht; sie sind mit Geschmack geschrieben, und voll seiner An-

mertungen über die Rünfte.

Les trois freres & Combabus, Contes en vers précédés par des réflexions sur le Conte. & suivis de Floricourt, histoire Françoile. A Paris. chez Jorry. Diefe benden Erzählungen find in eben ber glanzenden Form wie ber obangezeigte Lettre de Comminges gedruckt. Die dren, Bruper tragen ben Ramen ber Devirginqurs, weil fie fich wegen ihrer Gewaltthatigfeiten gegen. ble jungen Magochen furchtbar gemacht hatten. Diese begegnen Colin, ber die junge und furchtsame. Unnette auf einem Gfel ju einem Jahrmartte fuh-ret. Colin glaubt bie Jungfraufchaft Unnettens burch bas Vorgeben, als ob sie seine Frau seb, ju retten, und sie zwingen ihn alfofort, baß er die ehlichen Rechte in ihrer Gegenwart vollziehen muß? Die Geschichte bes Combabus ist aus des Baple Borterbuthe befannt. In Det Geschichte bes Floricourt', siebe et gu etwissen; bug ber laverlichteinige Wenfch burdt eine tugendhafte und lief benswurdige Brau-wiebes fonne flug gemache metel :1:1 ben.

ben. Es herricht eine ungenteine wicheigkeit, Baie vität und Dekikatesse in diesen Erzählungen, ob witt gleich nicht läugnen wollen, daß die Bescheidenheist nicht allzeit geschant wird, so sein auch der Schleier ist, den man der Wollust umgeworfen. Sie sind ebenfalls mit ein paar schänen Aupserstichen und Wignetten von örn. Eisen gezeichnet, und von kongueil gestochen, begleitet

Oeuvres melées de Mr. de la Fargue, 2. Vol. in 12. avec fig. à Paris chez Duchesne. Der erste Theil enthalt flüchtige Poessen, die angenehm genug sind: geistliche Oden; einen Versuch einer Uebersesung aus dem Horaz, und eine Abhandlung über den Ausdruck im Vortrage. Der zwente eine Rede über die lecture, und eine Uebersesung aus

bem Englischen, Meuschottland betittelt.

Lettre de l'Abbé de Rancé à un Ami, écrite de son Abbaye de la Trappe, par Mr. Barthe. enrickie d'Estampes & de Vignettes. à Paris chez Duchesne. Die Beliebte bes Abbe Rance ftarb, wie man weiß, in Zeit von bren Tagen! and ben Blatterin. Da ber bleierne Sarg, ben man für fie verfertigen laffen, ju turg mar; mußte man, ibr bett Ropf abichmiben. Der Abbe Rance mer. auf bem lande pobie, etwas von biefer Begebenheit. gu miffen: als et jurudfam, and fie befuchen wolltes war bas abgeschniffne Saupt nebst bem teichname: ber erfte Unblid, ber ihm in ihren Zimmer aufftieß. Diefen Augenblick entfagte er ber Belt, und warb. ein Corthanfer. . Er gibt von diefer fcbrecklichen. Cataftrophe aus feinem Rlofter einem Breunds in Diefer -110 ()

biefer Heroide Rachricht. Das vergefette Kupfer ist vorzüglich schön, so wohl als dasjenige, welches der folgenden vorsteht:

Lettre de Cain à son Epouse Mehala: ber Verfasser sucht sich mit bem parhetischen Inhalte zu entschuldigen, daßer den Cain einen Brief an seine Frau schreiben läßt: die Poesie scheint uns eben nicht die stärkste zu senn, ungeachtet, wie er in dem Vorberichte sagt, er von dem Tode Abels unsers Gestners begeistert, an diese Arbeit gegangen.

L'hôpital des Fous, traduit de l'Anglois! chez Jorry. Willhelm Walfch, der Lehrmeister von Pope, ist der Verfasser dieses Narrenhospitals. Der lehtere fagt in seinem Versuche über die Kritik nach der Uebersehung des Abbe Resnel von ihm:

Walsh des doctes sœurs le juge favori,

Condamuoit fans aigreur & louoit sans hasselle. Auch biefes Werkchen macht sich burth has schone Rupfer und bie saubern Bignetten empfehlungsmurbig.

Ocuvres diverses de Mr. de Marivaux, 4::Vols. in 12. chez Duchesne. Der erste Theil embalt das leben dieses wisigen Autors, und den erstern Band des neuen Donquipottes der ateidie Forssehung und die Geschichte der Molle. Goton und der Mr. le Gris. Der zte die Iliade in durlestenen Aersen. Der 4te die Ausergehung eines Prinzen, den Splegel, das umgestürzte Infrinzer, und einige andere Dinge, aus des Versaffers nachgelassenen Handschriftsn.

Contes Moraux, par M. Marmontel: belle edition in 4to. ingleichen eine kleine Ausgabe im 12. mit faubern Rupferftichen und einer Bermehrung von fünf neuen Erzählungen: ber Ehemann ein Sylphe: Laurette: bie Frau, wie es ihrer wenig giebt: die Freundschaft auf der Probe, und ber gebesserte Misantrop. Diese neuen Ergab-lungen geben ben arftern an Schönheit nichts nach.

Oeuvres de Théâtre de M. Bret. Vol. in 12. chez Prault. Diefe Sammlung enthält funf luff. fpiele des Brn. Bret. l'ecole amoureuse in einem Aft und fregen Berfen: la double extravagance in Werfen und 3 Aufzügen: le Jaloux, in 5 Aufaugen und Werfen: l'Entétement, in einem Afe und zehnspibigen Berfen: l'Orpheline ober le faux Genereux, in Berfen und bren Aften.

Pieces de Théâtre par M. Marin. Vol. in 8. faisant la première partie des œuvres diverses du même Auteur. Chez Duchesno. Auch biefes neue Theater enthalt 5 Comobien: Julie ober le triomphe de l'amitié, in 3 Aften, in Profa: la fleur d'Agathon, in einem Aufzuge, in Profa: Fédéric, eine heroisthe Comodie in 5 Aften in Berfen. L'Amante ingénue, in 1. Afte in Profa. L'Amant heureux par un Mensonge, ein Poffenfpiel in einem Aft in Profa. Jebem Stude find Unmerkungen bengefügt, morinnen er

felbst beurtheilet: ber Verfaffer verbient alle gliche Ermunterung in Diefer Laufbahn fortzufah. , und es finden fich fehr gute fomische Buge

rinnen.

Nachrichten von neuen französischen Aupferstichen.

Rebr. Br. Cochin und Lebas fundigen nach Ablieferung ber zten Gubscription von ben vier Rupferflichen ber Safen von Bourbeaur und Banonne nach ben Gemählben bes Brn. Vernet, eine 4te an. Sie wird aber biegmal nur aus 2 Blattern befteben, weil nur noch fo viel, Die vorhergebenden abgerechnet, von ihm übrig find: sie nehmen 6. Liv. auf Borfchuf, und eben fo viel ben ber Ablieferung, Die im funftigen Jahre erfolgen foll. Das erfte ift ber Bafen von Rochefort, von ber Seite bes Magagins für bie Colonien. Der Borbergrund wird mit Bedurfniffen fur Diefelben ben Abgang einer Effabre, verzieret fenn. Das zwente ber Safen von Rochelle von ber Seite bes fleinen Fluffes. fieht im hintergrunde bie benden Thurme, bie am Eingange bes Safens fteben: forne merben bie Bergierungen vielerlen Figuren von Weibspersonen von Rochelle, Poitevin, Saintonge, und Dlonne ausmachen.

Merz. Das große Werk von architektonischen Zeichnungen des Hrn. Dumont ist nunmehro geen, diget: sie bestehen aus folgenden: Art die Säulen und Pfeiler der dorischen Ordnung zu verbinden in zwölf kleinen Platten, von denen der Preiß 1. Liv. 10. Sous ist. Eine Parallele der Gedalke und Zin merarbeit nach italiänischer Art auf zehn kleinen ur zwo großen Platten 1. Liv. 10. Sous. Eine Sul von Fenstern nach den schönsten Pallästen in Ro

in neun fleinen und einer großen Platte 1. Ilb. 10. G. Architektonische Ruinen auf 24. fleinen Platten, Berschiebene Entwurfe aus ber Architeftur von Brn. Dumont, in 15. großen Platten, 3. liv. Sechs Platten von Perfpeftiven, und ein boppelter geometrifcher Plan, jufammen &. Platten fur 6. liv. Gine Guite von Ruinen ber bren Tempel von Deffum, ober Pofibonien einer alten Stabt in Grof. griechenland, in 7. Platten, 3. liv. Gine Guite afabemifcher Zeichnungen ber Baufunft von verschiebe. nen italianifchen Meiftern, 6. Platten, 1. liv. 10. Sous. Eine Bergleichung von Theatern in 26. Blattern, 6. liv. Die Sacristen U. L. Fr. in Paris in 14. Platten, nach einer Busammensegung von Brn. Coufflot, 3. liv. Gine Suite ber Erhöhungen und gangen Profile der Petersfirche in Rom, in 14. Platten, 6. liv. Gine andre Guite von ben vornehmsten Theiten eben diefer Rirche in 64. Platten, 15. liv. Gie werben so wohl einzeln, als zusammen verkauft, und bie Afademie ber Architektur, Die blefe Beichnungen burch ein paar Mitglieder den Brn. Gufflot und Franque prufen laffen, hat ihm ein Zeugniß ihres Benfalls barüber ausgefertiget.

Basan verkauft das Bildniß des Hrn. de Beklop, Versassers der Belagerung von Calais, und ein Mausoläum für die Helden, die er in seiner Trazöhie aufgestellet hat, in 8. Pr. 12. Sous, ingleii ein sehr schönes Blat nach Vernet, unter dem el: Vue proche de Mont-Ferrat. Der Stich von Frn. Levaur, für 3. Liv.

Er Littet har nach ber Zeichnung des Hen. Schwarz des Tidens der Mad, de Pompadour in Solden wurs Middellers mit Blumen umfranzt, gefinden is des Nations der Nehnlichkeit, not eines werd des von der in Ampser gebracht ist.

The news die man dem hen. Desmarteauf und Franzeichen Kurfernich nach Zeichnungsart kraube die Liefen bei man ihn aber noch nicht der anderkreichen Zeichnungen gebraucht und aber die Elektrentier hat dem ersten Bersach genacht. die siese geleskab ausgesallen ist. Er hat den dien, dur Erpischen und des Profil eines Gelingenicks nach der Ersteilung und Zeichnung des Anderstein hen. Er Bugerel mit den größten Fleiß geriechen und Kruillern verkauft es um 3. liv.

Andreine gube ein Slat aus, die Belage einge den Enlauf gestähnet und gestochen von Hen. Profine. Der Lockwer für den Augenblich geweisier, wie Sunake die Se. Pierre zu Harcourt

řist:

Pai len Voue artifice.

Fiquet, Min fauterer Stich befannt ift, nunmehr mir bem Babruffe ber P. Corneille fertig.

. . .

May. Nach Hrn. Greuze hat Hr. Moitte zwen schone Blatter unter dem Titel le Donneur de Serenade, und la Paresseuse gestochen, jedes zu 3. Liv.

Le Moulin d'attrape von Hrn. Schwab nach Schenau, wird ben Joullain um 2. Liv. verkauft, ingleichen ein Plan zu dem in Paris neu zu errichteten Opernhause, welcher dem Herzoge von Orleans zugeeignet ist.

Jun. Ben Buldet sind zween sehr artige Ruspferstiche, nach Gemählden von Hen. Eisen, dem Bater, und vom Hen. Hemiquez in Rupfer gebracht, erschienen. Das eine führt den Litel l'Espicglerie, und das andre l'Optique. Das erstere stellt einem kleinen Knaben vor, der ben einem Brunnen mit seinem Stuhle rücklings umgefallen: sein älterer Bruder dreht den Hahn auf, und halt den Finger schief vor, daß das Wasser auf das umgefallene Kind sprift. Die Guvernante, die daben steht, sieht diese Unordnung mit einer nachdenklichen Mine an, die dem Hen. Davesne solgende artige Verse, die daumeer stehen, eingegeben:

Arrête enfant, & fait tréve à tes jeux:

Dans quel danger, ne mets-tu pas ton frére;

Pour que ce bain puisse être falutaire,

Attends qu'Amour le brûle de ses feux.

Das Gegenbild zeigt zwen junge Magdchen, die eine ische Worstellung ansehen. Die eine flieht, die ere betrachtet aber dieses Schauspiel mit Auferkamkeit: die Verse barunter vom hrn. Dasne sind:

Nicette

Nicette observe & son oeil curieux 'A ce qu'il voit se prête sans malice; Mais Aglaé suit d'un air surieux: Juge lecteur quelle est la plus novice?

Ben eben bem Hrn. Bulbet findet man auch eine fehr abnlichste Bufte vom Konig, Die Br. Bifpre'

auf schwarze Art gestochen.

Die Stize vom Hrn. Bolomen, die derfelbe ben bem Geburtstage des Prinzen von Oranien, und bessen Aufnahme ben den Generalstaaten verfertigt, hat so viel Benfall erhalten, daß er sich entschlossen, dasselbe in Kupfer bringen zu lassen. Aber da die reiche Zusammensetzung und weitläuftige Ausführung große Kolten ersovert, so haben sich viele Liebbaber anheischig gemacht; darauf zu subscribiren. Er hat also einen berühmten Künstler aus Paris kommen lassen, damit es nicht an der gehörigen Gesnaufseit und Sorgfalt mangeln möchte, wenn die Ausführung unter seinen Augen geschähe. Der Innhalt ist historisch, allegorisch und moralisch.

Der junge Fürst, von der Religion unterstüßt, und von dem Derzoge von Braunschweig, seinem Bormunde, geführet, dem die Weisheit einen Delkranz aufset, stehet von Tugenden umringt. Die Großmuth, in Uebereinstimmung mit der Bescheidenheit krönen ihn mit lorbeern: die Frömmigkeit und Treue begleiten ihn, und die Religion, der die Wahrheit vorgehet, verjaget vor ihm den Aberglauben. Die Republik ladet ihn ein, den Plaß einzunehmen, der sie ihn bestimmt, wo die Klugheit und Billigkeit der Vorsiß haben. Ueber dem Stuhle hangt ein G

måbld

mablhe, welches den Tempel des Ruhms vorstellet. Rebe Gaule ift mit einem Mebaillon vergieret, als ein Monument feiner großen Borfahren. Der Rubm labet ihn ein, ihren Fußtapfen zu folgen. andern Geite fleigt die gottliche Berechtigfeit mit einem flammenben Schwerdte vom himmel, und flurgt fich auf ben ganatismus, Die Regeren und bie Zwietracht, wirft biefe Bermufter ber Denfchen gu Boden, und befrenet durch ihre machtige Bulfe eine Menge Unglucklicher von jedem Alter und Stande, Die gang erschrocken, Die empfindliche Gaftfrenbeit um Schut anflehen. Diese liebreiche Tugend em. pfängt fie mit offenen Armen, ihr Bufen ift eröffnet, und fie zeigt ihnen eine fichere Frenftatt an, nimmt fie unter ihre Vertheibigung. Auf bem Worbergrunde balt die Frenheit, die burch die Borfahren bes Pringen, gerbrochenen Feffeln. Die Liebe bes Bolts bantet bem bochften Befen fur ben murbigen Abkömmling ihrer großen Beschüßer, Frenheit ift von Runften und Biffenschaften umgeben, bie unter ber Vorstellung von Genien, neue Rrafte anwenden, ben Staat burch ihre verschiede. nen Werte zu verherrlichen. Dben am Bemablbe erfcheinet Die Brit, Die den Auftritt eröffnet.

Dies Blat wird zu Unfange 1766. folgen: bie Pranumeranten gablen 6. hollandifche Bulben! bie Balfte vorher, und Die andere Balfte barnach. Die itte wird 25. Boll in die Breite und 20, in der be, nach bem fogenannten Ronigsfuße enthalten.

Die Cubscribenten erhalten Quittungen von ten n. B. Bolomen Mahler, uud bem Brn. Bolen M 4 bem

dem Rupferstecher unterschrieben, und van Daalett der Buchhandler zu Haag nimmt die Subscri-

ption an.

Junius. Wir haben in einem der letten Stucke der Bibl. der Zeichnung erwähnet, die der große englische Schauspieler Garrick ben seinem Aufenthalte in Paris von der Molle. Clairon durch den Hrn. Gravelot verfertigen lassen: diese ist seit kurzen vom Arn. Noel le Mire in Kupfer gestochen worden: sie ist 10. Zoll hoch und 6. breit, und kossett 30. Sous.

Nachricht von neuen französischen theatrali-

Rebruar. Gr. Anseaume bat fur das italia. nische Theater ein Stud verfertiget, bas vielen Benfall erhalten, und wegen bes Innhalts angezeiget zu merben verdienet. Der Titel ift l'Ecole de la jeunesse oder Barnevelt François. Die Beranderungen, die er mit tem englischen Barnwell vorgenommen, um eine Comobie baraus zu machen, find folgende: Eleon (ber hier bie Stelle bes Barnwell vertritt) ift ein junger Menfch, ber im Grunde tugenbhaft ift, aber burch uble Befellichaft ju großen Musschweifungen verleitet wird. Er ift ein Beuch. ler gegen feinen Onfel, hart und ftolz gegen Sophien, friechend und bemuthig gegen eine gewisse hortenfe, bie ihn betrügt, ber Marr von einem alten Bufili ber ihn allerhand schlimme Streiche spielet. Da fich eine Menge Schulben zugezogen, und fich in ei gefährliche Streitigkeit verwickelt findet, fo fiebt

fe

fein Mittel vor sich, als seinen ehrlichen Ontel zu be-Diefe niedrige Sandlung erfcheinet frier mit vielen Umftanden begleicet, die fie intereffant machen. Die Unruhe des Cleon, indem er fie begeht, bereitet ihn zu ben Gemiffensbiffen vor, bie er empfindet, als er fatt bes Gelbes und ber Wechfel feines Oufels Testament findet, worinnen er fich jum Erbeit von einem großen Theile von beffich Bermogen eingefest Er wird barüber fo gleichres bag er feine bergangne Sehler ernfthaft bariner? mit feinen falfthen . Feinden bricht, und von feinem Dutel Bergebung erbalt, ber ihn mit Gophien verhentetet. 3. Aft hat ben Ion ber guten Comobien. Der zwente, mo Cleon Am Strome feiner Ausschweifung vorgefellet wird, hat viel neue und fehr angenehme Bemablde. Besonders hat ein Auftritt, mo gespielet und ein Concert aufgeführet wirt, viel lebhaftigfeit. Der lette Uft, mo ber Diebstahl norgehet, enthält wiele Meisterzüge, und ben mahren Ausbrad ber Die Arien Die barianen vortommen. Empfindung. find von Mr. Duni verfertiget, und haben nicht meniger lob erhalten.

Den izten Febr. ift bie Belagering von Calais vom Mr. be Bellen mit unglaublichen Benfall aufgeführet worden. Da bas Stud fcon ben uns Die Chre bes Rachbrucks erhalten, und fast in jedermanns Sanben ift, auch zu vielen Sanbeln unter

Comodianten Unlag gegeben, daß barüber fo gar Mblle. Clairon, die größte frangofische Chaulerinn bas Theater verlaffen bat, und die öffentli-Blatter bavon geredet haben; fo brauchen wir M 5 nidits hichts von dessen Innhalte zu sagen. Wir glauben inzwischen so viel, daß wenn die französische Siegenliebe nicht so große Nahrung barinnen gefunden, die Urtheile barüber weniger parthenisch würden ausgefallen senn. Wir wünschten inzwischen unsern Landsleuten einen solchen patriotischen Sifer, der sich bis aufs Theater erstreckt, und an dem eine ganze Nation Theil nimmt. Noch müssen wir erwähnen, daß Mr. d'Arnaud ehestens ein Gedichte von dren Gesängen des Innhalts Le siège de Calais siefern wird.

Von Mr. Poinsinet ist den 27. Febr. der Tont Jones auf dem italiänischen Theater vorgestellet worden. Man findet die Charaftere des Allwerth, Western, Tom-Jones, Blisil, der Sophie, Madam Western, und des Quaker Dowlings glücklich nach dem Fielding kopiret. Man hat die Verwicklungen und einige langweilige Scenen darinnen getadelt: es hat aber nach einigen Veränderungen darinnen großen Venfall erhalten. Die Musik zu den Arien hat fr. Philidor gesest.



| <b>*</b> ****** | WAY'S | wawawa. |
|-----------------|-------|---------|
|-----------------|-------|---------|

#### Innhalt.

| 1. herr Stephan Falkonet Gedanken von der Bildbauer's     |
|-----------------------------------------------------------|
| funft S. 1                                                |
| 11. Johann Ellas Schlegels Werke, britter Theil, bere     |
| ausgegeben von Job. Beinr. Schlegesn . 36                 |
| III. Hiltoire de la disposition & des sormes differentes, |
| qué les Chretiens ont données à leurs temples, &c. par    |
| Mt. le Roy                                                |
| IV. Jüdische Schäfergedichte 72                           |
| V. Johann Wintelmanns Rachrichten von ben neueften        |
| berkulanischen Entbeckungen 81                            |
| VI. Freudensbezeugungen bes R. R. Therefianischen Col-    |
| legitims ben Gelegenheit der Kronung Josephs des          |
| i imenten romischen Koniak 102                            |
| VII. Die Braut, eine Tragobie, von Beaumont und Flet-     |
| cher; nebst fritischen und biograpischen Abhandlungen     |
| über bie vier größten Dichter des altern brittifchen      |
| Theaters                                                  |
| VIII. Der ofterreichische Patriot, eine Wochenschrift 116 |
| IX. Diglogische Fabeln in zwey Bucheru, von bem Ber-      |
| fasser der Dithyramben 123                                |
| X. Der Sommer                                             |
| XI. Theatre de P. Corneille avec des Commentaires par     |
| Mr. de Voltaire                                           |
| XII. Bermischte Rachrichten 152                           |
| Radricht von etlichen Augspurger Runftlern ebend.         |
| Sottfried Eichler, Bildnig = und Siftorienmabler          |
| 153                                                       |
| Joh. Geo. Bergmiller, Hiftorienmabler 156                 |
| Gottfr. Bern. Gog, Gefchichtsmabler und Rupfer.           |
| verleger 159                                              |
| Bon einigen neuen Rupferstichen aus Augspurg 161          |
| Jürich. X. Païsages dédics à Mr. Watelet &c. par son      |
| ami S. Gessner 163                                        |
| Leben und vollständige Nachricht von den Werken           |
| des Hrn. Aitter Hedlingers 164                            |
| Dresben. Rachricht von neuen Rupferstichen 167            |
| Berlin. Brn. Matthes Rupfer ju Gelleres Fabela            |
| 168                                                       |
| paar Blatter von Brn. Bause ebend.                        |
|                                                           |
| Leipzig.                                                  |

Nachrichten von neuen französischen Rupferstichen.

Kebr. Br. Cochin und Lebas fundigen nach Ablieferung ber zten Subscription von ben vier Rupferftichen ber Bafen von Bourbeaur und Banonne nach ben Bemählben bes Brn. Bernet, eine 4te an. Sie wird aber biegmal nur aus 2 Blattern befteben, weil nur noch fo viel, Die vorhergehenden abgerechnet, von ihm übrig find: fie nehmen 6. Liv. auf Borfchuß, und eben fo viel ben ber Ablieferung, Die im kunftigen Jahre erfolgen foll. Das erfte ift ber Bafen von Rochefort, von ber Seite bes Magagins für die Colonien. Der Borbergrund wird mit Bedurfniffen fur Diefelben ben Abgang einer Effabre, verzieret fenn. Das zwente ber Safen von Rochelle von ber Seite bes fleinen Bluffes. fieht im Bintergrunde bie benden Thurme, Die am Eingange bes Safens fteben: farne merben bie Bergierungen vielerlen Figuren von Beibepersonen von Rochelle, Poitevin, Saintonge, und Olonne ausmachen.

Merz. Das große Werk von architektonischen Zeichnungen des Hrn. Dumont ist nunmehro geendiget: sie bestehen aus folgenden: Art die Säulen und Pfeiler der dorischen Ordnung zu verbinden in zwölf kleinen Platten, von denen der Preiß 1. Liv. 10. Sous ist. Eine Parallele der Gedälke und Zimmerarbeit nach italiänischer Art auf zehn kleinen und zwo großen Platten 1. Liv. 10. Sous. Eine Suite von Fenstern nach den schönsten Pallästen in Ron

in neun fleinen und einer großen Platte 1. lib. 10. G. Architektonische Ruinen auf 24. fleinen Platten, Berschiedene Entwurfe aus ber Architeftur von Brn. Dumont, in 15. großen Platten, 3. liv. Sechs Platten von Perfpeftiven, und ein boppelter geometrifcher Plan, jufammen 8. Platten fur 6. liv. Eine Suite von Ruinen der bren Tempel von Defium, ober Pofibonien einer alten Ctabt in Grof. griechenland, in 7. Platten, 3. liv. Gine Guite afabemischer Zeichnungen ber Bautunft von verschiebenen italianifchen Meiftern, 6. Platten, 1. liv. 10. Cous. Eine Bergleichung von Theatern in 26. Blattern, 6. Liv. Die Sacriften U. L. Fr. in Paris in 14. Platten, nach einer Busammenfegung von Brn. Soufflot, 2. liv. Gine Suite ber Erhöhungen und gangen Profile der Petersfirche in Rom, in 14. Platten, 6. Eine andre Suite von ben vornehmften Theifen eben diefer Rirche in 64. Platten, 15. Liv. werden fo wohl einzeln, als zusammen verkauft, und Die Atademie ber Architektur, die biefe Zeichnungen burch ein paar Mitglieder ben Grn. Gufflot und Franque prufen laffen, hat ihm ein Zeugniß ihres Benfalls barüber ausgefertiget.

Basan verkauft das Bildnis des Hrn. de Bellop, Verkassers der Belagerung von Calais, und
ein Mausoläum für die Helden, die er in seiner Traidie aufgestellet hat, in 8. Pr. 12. Sous, ingleien ein sehr schönes Blat nach Vernet, unter dem
itel: Vue proche de Mont-Ferrat. Der Stich
b von Hrn. Levaur, für 3. Liv.

April. Ben ber Wittwe Daulle' sind folgende 3. neue Kupferstiche zu haben: Maison de campagne des environs de Naples, nach Hrn. Vernet sur 1. Liv. 16. S. Les fruits du ménage und los Buveurs de Lait nach Hrn. Boucher, jedes z. Liv. In allen dreven ist viel Natur und Wahrheit.

Or, Littret hat nach ber Zeichnung bes Hrn. Schenau das Bildniß ber Mad. de Pompadour in Gestalt eines Medaillons mit Blumen umfränzt, gestochen; es hat das Verdienst der Achnlichkeit, und ist das erste, das von ihr in Kupfer gebracht ist.

Man weis, daß man dem Hrn. Desmarteaux und François den Kupferstich nach Zeichnungsart schuldig ist. Bis hieher hat man ihn aber noch nicht ben architektonischen Zeichnungen gebraucht und Hr. I. E. Charpentier hat den ersten Versuch gemacht, der sehn glücklich ausgefallen ist. Er hat den Plan, die Erhöhung und das Prosi eines Gestängnissen nach der Exsindung und Zeichnung des Architekten Hrn. G. Zugniel mit den größten Fleiß gestochen, und Joullain verkauft es um z. Liv.

Duchesne giebt ein Blat aus, die Belagerung von Calais gezeichnet und gestochen von hrn. Poisson. Der Zeichner hat den Augenblick gewählet, wo Eustache de St. Pierre zu Harcourt fagt:

J'ai seu Vôtre artifice.

Fiquet, beffen fauberer Stich betafint ift, in nunmehr mie bem Bildniffe bes P. Corneille fertig.

17.

May. Nach Hrn. Greuze hat Hr. Moitte zwen schone Blatter unter dem Titel le Donneur de Serenade, und la Paresseuse gestochen, jedes zu 3. Liv.

Le Moulin d'attrape von Hrn. Schmab nach Schenau, wird ben Joullain um 2. Liv. verkauft, ingleichen ein Plan zu dem in Paris neu zu errichteten Opernhause, welcher dem Herzoge von Deleans zugeeignet ist.

Jun. Ben Buldet sind zween sehr artige Ruspferstiche, nach Gemählden von Sen. Eisen, dem Bater, und vom Sen. Henriquez in Rupfer gebracht, erschienen. Das eine führt den Litel l'Espicglerie, und das andre l'Optique. Das erstere stellt einen kleinen Knaben vor, der ben einem Brunnen mit seinem Stuhle rucklings umgefallen: sein alterer Bruder dreht den Hahn auf, und halt den Finger schief vor, daß das Wasser auf das umgefallene Kind sprift. Die Guvernante, die daben steht, sieht diese Unordnung mit einer nachdenklichen Mine an, die dem Sen. Davesne solgende artige Verse, die dazunser stehen, eingegeben:

Arrête enfant, & fait tréve à tes jeux:

Dans quel danger, ne mets-tu pas ton frére;

Pour que ce bain puisse être falutaire,

Attends qu'Amour le brûle de ses feux.

Das Begenbild zeigt zwen junge Magdchen, die eine liche Borftellung ansehen. Die eine flieht, die bere betrachtet aber dieses Schauspiel mit Auferkamkeit: die Verse barunter vom Irn. Das ne find:

M 3 Nicette

Nicette observe & son oeil curieux'
A ce qu'il voit se prête sans malice;
Mais Aglaé suit d'un air surieux:
Juge lecteur quelle est la plus novice?

Ben eben bem Hrn. Bulbet findet man auch eine febr abnildifte Bufte vom Konig, Die Br. Bifpre'

auf schwarze Art gestochen.

Die Stize vom Hrn. Bolomen, die berselbe ben bem Geburtstage des Prinzen von Oranien, und bessen Aufnahme ben den Generalstaaten verfertigt, hat so viel Benfall erhalten, daß er sich entschlossen, dasselbe in Rupfer bringen zu lassen. Aber da die reiche Zusammensetzung und weitläuftige Ausführung große Kosten ersovert, so haben sich viele Liebhaber anheischig gemacht; darauf zu subscribiren. Er hat also einen berühmten Rünstler aus Paris tommen lassen, damit es nicht an der gehörigen Genauigkeit und Sorgfalt mangeln möchte, wenn die Ausführung unter seinen Augen geschähe. Der Innhalt ist historisch, allegorisch und moralisch.

Der junge Fürst, von der Religion unterstüßt, und von dem Herzoge von Braunschweig, seinem Bormunde, geführet, dem die Weisheit einen Delkranz aufsest, stehet von Tugenden umringt. Die Großmuth, in Uebereinstimmung mit der Bescheidenheit krönen ihn mit lorbeern: die Frömmigkeit und Treue begleiten ihn, und die Religion, der die Wahrheit vorgehet, verjaget vor ihm den Aberglauben. Di Republik ladet ihn ein, den Plat einzunehmen, der sie ihn bestimmt, wo die Klugheit und Billigkeit der Vorsis haben. Ueber dem Stuhle hängt ein Gmählt

mählher, welches den Tempel des Ruhms vorstellet. Bebe Gaule ift mit einem Medaillon verzieret, als ein Monument feiner großen Borfahren. Der Rubm ladet ibn ein, ihren Suftapfen ju folgen. Auf einer andern Geite fleigt die gottliche Berechtigfeit mit einem flammenben Schwerdte vom himmel, und flurgt fich auf ben Fanatifmus, Die Regeren und bie Zwietracht, wirft biefe Bermufter ber Denfchen gu Boben, und befrenet burch ihre machtige Sulfe eine Menge Unglücklicher von jedem Alter und Stanbe, bie gang erschrocken, bie empfindliche Baftfregheit um Schut anflehen. Diefe liebreiche Tugend em pfangt fie mit offenen Armen, ihr Bufen ift eröffnet, und fie zeigt ihnen eine fichere Frenftatt an, nimmt fie unter ihre Vertheibigung. Auf bem Vorbergrunde balt bie Frenheit, Die burch bie Borfahren bes Pringen, gerbrochenen Seffeln. Die liebe bes Balts bantet bem bochften Befen fur ben murbigen Abkommling ihrer großen Befchuber. Die Frenheit ift von Runften und Wiffenschaften umgeben, die unter ber Vorstellung von Benien, neue Rrafte anmenben, ben Staat burch ihre verschiede. nen Werte ju verherrlichen. Dben am Bemabibe erfcheinet Die Beit, Die ben Auftritt eröffnet.

Dies Blat wird zu Anfange 1766. folgen: Die Pranumeranten zahlen 6. hollandische Gulden? Die Halfte vorher, und die andere Halfte darnach. Die ute wird 25. Zoll in die Breite und 20, in der he, nach dem sogenannten Königssufe enthalten.

Die Subscribenten erhalten Quittungen von ben n. B. Bolomen Mahler, uud bem frn. Boley

bem Rupferstecher unterschrieben, und van Dacklett ber Buchhandler zu haag nimmt die Subscription an.

Junius. Wir haben in einem ber letten Stucke der Bibl. der Zeichnung erwähnet, die der große englische Schauspieler Garrick ben seinem Aufenthalte in Paris von der Molle. Clairon durch den Hrn. Gravelot verfertigen lassen: diese ist seite furzen vom Hrn. Noel le Mire in Kupfer gestochen worden: sie ist 10. Zoll hoch und 6. breit, und kosset 30. Sous.

Nachricht von neuen französischen theatralis

Rebruar. Gr. Anseaume bat fur das italia. nische Theater ein Stud verfertiget, bas vielen Benfall erhalten, und wegen bes Innhalts angezeiget zu werben verdienet. Der Titel ift l'Ecole de la jeunesse ober Barnevelt François. Die Beranderungen, die er mit tem englischen Barnwell vorgenommen, um eine Comodie baraus zu machen, find folgende: Cleon (ber bier bie Stelle bes Barnwell vertritt) ift ein junger Mensch, ber im Grunde tugenbhaft ift, aber burch uble Befellichaft zu großen Musschweifungen verleitet wird. Er ift ein Beuchler gegen feinen Onfel, hart und ftolg gegen Sophien, friechend und bemuthig gegen eine gewisse Bortenfe, Die ihn betrügt, ber Marr von einem alten Bufilin ber ihn allerhand schlimme Streiche spielet. Da fich eine Menge Schulben zugezogen, und fich in eit gefährliche Streitigkeit verwickelt findet, fo fieht

fein Mittel vor sich, als seinen ehtlichen Onkel zu be-Diese niedrige handlung erscheinet bier mit vielen Umftanben begleitet, Die fie intereffant machen. Die Unruhe bes Cleon, indem er fie begeht, bereitet ihn zu ben Gemissenshissen vor, bie er empfindet, als er fatt bes Gelbes und ber Wechfel feines Outels Testament findet, worinnen er fich jum Erbeit von einem großen Theile von beffich Bermogen eingefest Er wird barüber fo girafrey bag er feine bergangne Sehler ernfthaft baruer? mit feinen falfthen Beinden bricht, und von feinem Dufel Bergebung erhalt, ber ihn mit Cophien verhentethet. Der erfte 1. Aft hat ben Con ber guten Combbien. Der zwente, mo Cleon Am Strome feiner Ausschweifung vorgeftellet wird, hat wiel neue und fehr angenehme Bemablbe. Besonders bat, ein Auftritt, mo gespielet und ein Concert aufgeführet wird, viel Lebhaftigkeit. Der lette Uft, mo ber Diebstahl vorgehet, enthält wiele Meisterzüge, und ben mabren Ausbrick ber Die Arien bie barinnen vorkominen, Empfindung. find von Mr. Duni verfertiget, und haben nicht meniger lob erhalten.

Den 13ten Febr. ift die Belagerung von Calais vom Mr. be Bellop mit unglaublichen Benfall aufgeführet worben. Da bas Stud ichon ben uns Die Chre bes Rachbrucks erhalten, und fast in jebermanns Sanben ift, auch ju vielen Sanbeln unter

· Comedianten Unlaß gegeben, daß barüber fo gar Molle. Clairon, bie größte frangofische Cchauelerinn bas Theater verlaffen hat, und Die öffentli-- Blatter davon geredet haben; fo brauchen wir  $\mathfrak{N}$ nidits hichts von dessen Innhalte zu sagen. Wir glauben inzwischen so viel, daß wenn die französische Siegenliebe nicht so große Nahrung barinnen gefunden, die Urtheile darüber weniger parthenisch wurden ausgefallen senn. Wir wunschten inzwischen unsern Landsleuten einen solchen patriotischen Sifer, der sich bis aufs Theater erstreckt, und an dem eine ganze Nation Theil nimmt. Noch mussen wir erwähnen, daß Mr. d'Arnaud ehestens ein Gedichte von dren Gesängen des Innhalts Le siège de Calais liefern wird.

Von Mr. Poinsinet ist den 27. Febr. der Tont Jones auf dem italianischen Theater vorgestellet worden. Man findet die Charaftere des Allwerth, Western, Tom-Jones, Bliss, der Sophie, Madam Western, und des Quaker Dowlings glücklich nach dem Fielding kopiret. Man hat die Verwicklungen und einige langweilige Scenen darinnen getadelt: es hat aber nach einigen Veränderungen darinnen großen Venfall erhalten. Die Musik zu den Arien hat Dr. Philidor gesett.



| ** | **. | 4 | * * | 1 | ** | ** | 4 | ** | *. | ** | * | ** |
|----|-----|---|-----|---|----|----|---|----|----|----|---|----|
|    |     | _ |     |   |    |    |   |    |    |    |   |    |

#### Innhaft.

| 1. herr Stephan Falkonet Gebanten von der Bildbauer's     |
|-----------------------------------------------------------|
| tunft S. I                                                |
| II. Johann Glas Schlegels Werke, britter Theil, bers      |
| ausgegeben von Joh. heinr. Schlegeln 36                   |
| III. Histoire de la disposition & des sormes differentes, |
| qué les Chretiens ont données à leurs temples, &c. par    |
| Mt. le Roy                                                |
| IV. Judische Schäfergedichte 72                           |
| V. Johann Winkelmanns Rachrichten von ben neueften        |
| berkulanischen Entbeckungen 81                            |
| VI. Freudensbezeugungen bes R. R. Therefianischen Col-    |
| legitims ben Gelegenheit der Kronung Josephs des          |
| zwepten romischen Konigs 102                              |
| VII. Die Braut, eine Tragoble, von Beaumont und Flet-     |
| cher; nebst kritikben und biograpischen Abbandlungen      |
| über die vier größten Dichter des altern brittischen      |
| Theaters                                                  |
| VIII. Der österreichische Patriot, eine Wochenschrift 116 |
| IX. Diglogische Fabeln in zwey Buchern, von dem Ver-      |
| fasser der Dithyramben 123                                |
| X. Der Sommer                                             |
| XI. Theatre de P. Corneille avec des Commentaires par     |
| Mr. de Voltaire                                           |
| XII. Bermischte Nachrichten 152                           |
| Radricht von etlichen Augspurger Runftlern ebend.         |
| Sottfried Eichler, Bildniß = und hiftorienmabler          |
| 153                                                       |
| Joh. Geo. Vergmiller, Historienmahler 156                 |
| Gottfr. Bern. Gog, Geschichtsmabler und Rupfer.           |
| verleger 159                                              |
| Bon einigen neuen Rupferstichen aus Augspurg 161          |
| Bürich. X. Paisages dédics à Mr. Watelet &c. par son      |
| ami S. Geffner 163                                        |
| Leben und vollständige Nachricht von den Werken           |
| des Hrn. Ritter Hedlingers 164                            |
| esben. Rachricht von neuen Kupferstichen 167              |
| erlin. Hrn. Matthes Kupfer zu Gellerts Fabeln             |
| 168                                                       |
| paar Blätter von Hrn. Bause ebend.                        |
| Leipzig.                                                  |
| ×                                                         |

#### ... Innhalf.

| Leipzig. Super Quintiliani iudicie de Sub    | limitate   |
|----------------------------------------------|------------|
| Homeri Pr. Chr. Clodii                       | ebend.     |
| Oratio inter solemnia Exequiarum Sereniss.   | Principi   |
| Friderico Christiano factarum recitata a     | Jo Aug.    |
| Ernesti                                      | 170        |
| Sanbeleven, britte Auflage                   | 171        |
| Wittenberg. M. Boden, de umbra poetica       | Diff. UL   |
| Manney Bright Commence                       | ebend.     |
| England.                                     | ,          |
| Arminius: or Germania freed, Translated      | &c. 173    |
| Poems en several occasions by the Rev. San   |            |
| the second of                                | 174        |
| The Traveller, or a Prospect of Society -    | by Oli-    |
| ver Goldman                                  | ebend.     |
| Reliques of aricient English Poctry &c.      | 176        |
| The Laurestins Promise of the first hand     | 18r        |
| Caratasida                                   | , .        |
| Neue Ueberseting von des K. M. Aurelius      | philofos   |
| phischen Betenchtungen                       | 181        |
| Histoire de l'Academie Royale des Inscrip    | itions &   |
| Belles Lettres &c. Tom. 29me & 30me          | 183        |
| Lettre du Comte de Cominges à sa mère &      | c. 187     |
| Les amans malheureux, ou le Comte de C       | ominges,   |
| Drame &c. par Mr. d'Arnaud                   | 189        |
| Les Loisirs de M. de C.                      | ebend.     |
| Ordre chronologique de deuils de Cour &c.    | ebend.     |
| Les trois freres & Combabus &c.              | 190        |
| Oeuvres mélées de Mr. de la Farque           | 191        |
| Lettre de l'Abbé de Rancé à son Ami &c.      | ebend.     |
| Lettre de Cain à son Epouse Mehala           | 192        |
| L'Hôpital des Fous, trad. del'Anglois        | ebend.     |
| Oeuvres diverses de Mr. de Marivaux          | ebend.     |
| Contes Moraux par M. Marmontel               | 193        |
| Oeuvres de Théatre de M. Bret.               | ebend.     |
| Pieces de Théatre par M. Marin               | ebend.     |
| Nachrichten von neuen frangofischen Rup      | ferstichen |
| •                                            | 194        |
| Radricht von neuen frangofischen theatralife | Den Stu-   |
| <b>d</b> on c                                | 200        |

## Neue Bibliothek der schönen

# Wissenschaften

der freyen Künste.

Ersten Bandes zwentes Stück.

ein ber Opcischen Buchhandlung.

## MINISTER VINE

nane**hi** raa

ghu,

der frethen Klinster

A CONTRACTOR OF STATE OF THE ST

| Sportship or           | 1-a-a-a-                                       | Zigner -               |
|------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| ero di sarri.<br>Grani | Impalt.                                        | e ledicites<br>Astomed |
|                        | Achten, ben Zustand &                          | er wanikben            |
| Doesie betreffe        | nb                                             | G. 20 <b>9</b>         |
| II. Thomas Abbe        | , vom Verdiepfte                               | 234                    |
| III. Des Frenho        | ren von Petraff fin                            | nmeliche Lust-         |
| spiele, L und I        | I. Theil<br>Homere. Traduction                 | #59                    |
| IV. L'Iliado d'I       | Homere. Traduction reflexions fur, Hom         | n nouvelle,            |
| Bitaubé. Top           | i. I. II.                                      | 475                    |
| VI. Nouveaux K         | Memoires ou Observa                            | tions fur l'I-         |
| talie & fur le         | s Italiens par deux Ş                          | uedois Tra-            |
|                        | dois. T. I-III.                                | 314                    |
| l'ulage des ch         | fur l'Epoque de l'Équers, equestres chez le    | uitation & de          |
| par le R. P. G         | abriel Fabricy &c. P.                          | I.H., 333              |
| VIII, Glaufus          | Wahrfagung ; als b                             | ie französische        |
|                        | m Hafen von Breff i                            |                        |
| Rantate                | omäus und Berenice                             | 341                    |
| IX. M. Salom           | gn Ranisch, bistorisch                         | fritische le           |
| bensbeschreibt         | ing Hanns Sachsens,<br>eschichte ber Resormat  | rc. zur Erläu-         |
| ichen Dichtfun         | ult.<br>elektriste déki <sup>n</sup> zekoritun | 351                    |
| X Berinfice 2          | Radjrichten                                    | 17 th 356              |
| Duegberi,              | Neue Rupferstiche                              | ebend.                 |
| Catalogue              | des Tableque de la G                           |                        |
| rale à I               | <b>Dresde</b>                                  | 357                    |
| Elefra                 | 人 2                                            | Leip,                  |

#### Innhalt.

| Leipzig. Singe itene Kupfersteile<br>Bopenhagen. Nachricht von der Aus<br>Bildnisse der XII Schige von Dänem<br>dem Oldenburgischen Stamme zc.<br>Afgenherg. Zwer Genäsde von Scho            | gabe ber<br>arf, aus<br>360<br>yeifarten       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Paul von Stetten, ber Jungere, Erle<br>gen ber in Rupfer gestochenen Be<br>gen, aus ber Geschichte ber Re<br>Augspurg<br>Berschiedene Alterthumer von Georgistoph Kilian, nach Barbould Korie | orftellund<br>richsflabt<br>ebenb.<br>ge Chris |
| Dien. Einige neue Rupferstiche                                                                                                                                                                | 366<br>367                                     |
| England.  London. A Revifal of Shakespear's T                                                                                                                                                 | ebend. 🎣                                       |
| The Correspondence of Theodo<br>Constantia, from their first Acqua<br>to the Departure of Theodofica &                                                                                        | intaince<br>c. 268                             |
| Miscellaneous Pieces of Antient Englistry &c. The poetical Works of Mr. Willie lins &c.                                                                                                       | 369<br>369 Col-                                |
| lins &c. The Enlargement of the Mind.  Preferment: a Satyre. By John R                                                                                                                        |                                                |
| An Elegy written among the Ruiss of hey. By the Autor of the Nun.                                                                                                                             | 272                                            |
| The Comedies of Terence, tratilla familiar Blank Verle. By George                                                                                                                             | ted mto<br>Eelman.<br>Electra                  |
|                                                                                                                                                                                               |                                                |

#### Innhalt.

| Electra, a Tragedy. By William Shirley  | <b>5</b> .373 |
|-----------------------------------------|---------------|
| The Judgment of Paris. a Poem. By       | James         |
| Beatrie Carlo Control                   | ebend.        |
| The Commissary, a Comedie in thre       | e Acls,       |
| eg &c. By Sam. Foote.                   | ebend.        |
| Poems by Charles Churchill. Vol. I, I   | 375           |
| The Works of D. Jonathan Swift, V.      | ol. XV.       |
| XVI. XVII.                              | edend.        |
| xx Original Roems on feveral subjects.  |               |
| Vols. By William Stevenson,             | ebenð.        |
| Kimbolton Park, a Poem.                 | 376           |
| Mezeca's Fables, & Vols.                | ebend.        |
| Miscellaneous Pieces of Poetry. &c.     | ebend.        |
| The Plaint translated and praphr        |               |
| English Verse. By James Merrick.        | 377           |
| Tradiation of the Plalms of Da          |               |
| By Christoph Smart,                     | ebenb.        |
| An Inquiry into the Beauties of Painti  |               |
| : Into the Metit of the most selebrate  |               |
| ters; ancient and imodern. By           |               |
| Webli 2 Edition 1 1973                  | 380           |
| Angles - The Ville Co. No. 1            | - 2           |
| Rouigkeiten aus Fraiten : Caron imm     |               |
| Il Cefare & il Muometto. Tragedie       |               |
| To the di Voltaire &comment in the same | ebend.        |
| Aimini. Il Tempio di S. Francesco       | di Ri-        |
| mino &c.                                | ` 286         |
| Spotero. Eine große Lopographische Ch   | arte von      |
| - Anton Fortunato de Greils             | ebenb.        |
| Rom. Thesaurus after Antiquitatum B     | eneven-       |
| tarum &c.                               | 387           |
| Mulaei Kircherjani, II. Band            |               |
| Lucca. Inscrizione antiche, con qualc   |               |
| gezioni di Sgr. Benedetto Passionei     |               |
|                                         | Tra           |

#### Mahake

| : Clingedie dinantonio Conti, intova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | edition             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| the great of the a form of those                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6</b> 389        |
| Derugia. Iconologia del Cav. Cesare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ripa, Pe-           |
| aralogication dall Abbath Colare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . OFlandi           |
| S. Man Force I. T. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 ggo               |
| Rocens. Ninavdes Oueiaka kai Alek<br>ka, &c. cur. Angelo Maria Bandinio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| va &c' cur Angelo Maria Banding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hons                |
| Will and the state of the state | , evenu             |
| Meadin an Iganilanus ractas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hew nai             |
| di in Asardamista rec. attill All M. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mandinius           |
| Lebila Parka a recita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| .d.i. Κολεθε άςπαγη Ειληνης. Ani I τές. δ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | icia. M.            |
| Bandhius of the proof and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| "Palerny, Le antiche inferizioni di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| To con figure in Rame a show a light                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Monado Muratori Annali d'Italia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | io û. 11.           |
| Banb. Arsme Laffiele v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 392                 |
| ' Romi Lettera fopra l'antico Edifizio d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ii <b>Ka</b> ven-   |
| - na detici volgarmente la Rotonda. d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | el Comte            |
| Paold Gamba Chifelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ebend.              |
| Queca. Ad novum Theshiring Infer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| Cl, V. Lud. Ant. Muratorii, Vol. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| Colorenz. Raccolta di alcuni Opulculi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 obvirument        |
| 1911 Bengaterie di Pitture, Scalture e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arghitet-           |
| tura — da Filippo Kaldinweci &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , ebend.            |
| Mon einigen baselbst berausgetammi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nen Aus             |
| pfern und anbern Erfindungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ∴,393 f•            |
| Ditogrio fopra l'Imitazione Dramm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | anca per            |
| un Philologa Loicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , <sub>1</sub> ,394 |
| The Actor tattore rines or chemical policy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | oet no              |
| fiorire, di Domen. Manni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | edend.              |
| fiorire, di Domen. Manni Serie di Ritratti di celebri Pittori propria mano, in feguno a quella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iipinti di          |
| propria mano, in leguito a quella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | publicata           |
| ner Museo Fiorentino, efistente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| PAbate Airt. Pazzi, con brevi noti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1011189R           |

#### .Machoft.

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - su sub à modefimi, compilate dall'Abate Ora-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tio Marrini 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tio Marrini 394.  Lucca. Ribliotheca Teatrale di Sgr. Ottaviano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| min Diodati, 16u. 21 B. 11 1 1 1 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Denedig. Bollständige Uebersegung bes kucians                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -noted the second secon |
| Neue winige Schriften aus Frankreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ayon. Recueil des Oeuvres de Madame du Boc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| cage, trois Vol. ebenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| / Paris. Essai sur l'union de la Possie & de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mulique: 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Traité de Peinture, suivi d'un Essai sur la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| foulpturo &c. par M. Dandré Bardon ebeno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La Theologie des Peinters, Sculpteurs, Gra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| veurs et Destinateurs &c. par Mr. l'Abbé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Méry 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lettre de Petrarque à Laure, suivie de Remar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ques sur ce Poete, & de la Traduction de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| quelques unes de les plus violies pieces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ahan h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lettre de Lord Velford a Milord Dirton,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Héloise à son Epoux, par M.Gazon Dourxigne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| und Lettres de Biblis à Caunus &c. par M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Blin, de San-More 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anthologie Françoise, ou Chansons choisies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| depuis le treizieme Siecle jusqu' à present.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 Vol. ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Epitre à Hymen 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meue Ausgabe von la Brupere und Theo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| phrasis Charakteren 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Isabelle & Gertrude, ou les Sylphes supposés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Comedie &c. par M. Favart ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Neuigkeiten die Runste betreffend von 1765.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Collection de Villes, Chatequx, Edifices &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Innhalt.

| dans toute l'Europe, avec leur explication      | kc.           |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Prom Partie                                     | 03            |
| Traité des couleurs pour la Peinture en Lie     | rail          |
| & fur la Porcelaine &c. Cuvrage poimu           | me            |
| de M. d'Ariclais de Montamy                     | 104           |
| Fables choisies, mises en Vers, par J. de la Fo | οŭ-           |
| taine, Nov. Ed. T. I.                           | 05            |
| Estampes nouvelles gravées d'après M. Ver       | net           |
|                                                 | 06            |
| Oeuvres d'Architecture &c. par M. Peyre-        | °7            |
| Observations historiques & géographiques        | iuc           |
| les peuples barbares qui ont habité les bo      | rde           |
| du Danybe & du Pont-Enxin, par M.               | de            |
| I CANOTHER                                      | to8           |
| Vues des environs de Paris par le Sr. Dan. He   | 11 <b>1</b> 7 |
| lech eb                                         | no.           |
| Peintures, Sculptures & Gravares exposées       | au            |
| Salon du Louvre le 25 Aout 1765.                | 109           |
| 3mo Krititen über biefe Ausstellung ebe         |               |
| Nachtrag zu den Rupferstichen von 17            | 64.           |
| eb.                                             | end.          |

Einige Nachrichten, den Zustand ber spanj-

#### Werthester Freund!

Die verlangen, baß ich Ihnen einigs Nachricht von franischen Dichtern geben foll, und Sie wiffen, wie gern ich Ihre Winfche befriedige, fo bath es in meinem Betmogen febt. Bas fonnen Gie aber Bierinnen von mir vollständiges erwarten, da Ihnen felbft nicht unbekantit ift, wie fremde wir in biefem Theile ber Mitteratur find, wie groß vie Schwürigkeit ist, ein Buch in dieset Sprache hablaft zu werden; vber burch einen Gelehrten biefer Ration fich von bem Buffande und Fortgange ber ichonen Runfte :und Biffouschaften in einem Beiefwechsel zu unterrichden? Ben ten übrigen guropaifchen Bollern: fomimen und moch bie gabrzeuge bei Gelehrfamteit; ich imeine Die Monatsschriften und Lagebuther zu fatten, aber auch diefe fehlen uns. Ingwischen will ich basjenige uneigemüßig mit Ihnen theilen; was ich besiße. 3ch will Ihnen einige ber berühmtestenfpanifchen Dichter von berjenigen Seite zeigen, ba ich fie fenne, und wenn Sie meinem Befchmache ermien, fo worde ich Gie fo gor ermuntern, bas Portugiefis 17. Bibl. I.B. 26t. fde

sche und Spanische zu fernen: mich hat es wenigs stens für meine Mühe nicht unbesohnt gelassen, und mehr als einmal überzeugt, wie albern es sen, wenn man Geschmack und Genie blos auf gewisse Rationen einschränken will.

Der Mann von mahren Gefchmad, weiß, bag man in allen Boltern und ju allen Zeiten biefes befigen fonne. Er libt bas Schone mo er es findet, er tabelt bas Schlechte wo er es fieht, es mag nun geffern ober vor zwentaufend Jahren gefchrieben fepn. Won unfern landsleuten ift es feltfam, bag, ba fie mit fo wielem Eifer bie Sprachen fremder Wolfer ftudieren, fie bie benben vorgebachten Sprachen gang caus ber Acht laffen, da hingegen die beffen alten inglischen, französischen und italianischen Dichter ericht wenig aus ben Quellen ber- spanischen Dichter geschöpfet; und durch sie zum Theil auf die Spuren best guten Gefchmarts gerathen find, wie ich wielleicht in ber Folge gut zeigen Belegenheit haben werbe. Doch ich will mich nicht langer benn Gingenge aufhalten, fondern Sie gleich mit einigen meiner auslandischen Freunde bekannt machen. Bielleicht wenn Gie biefelben nur erft ben Damen nach fennen, suche ich Ihnen in ber Folge burch Ausgüge ihrer besten Werke tuft zu einer nabern Bertraulichkeit mit ihnen zu machen.

Sie fragen mich in einem Ihrer Briefe, mic großer Neubegierbe, nach der Araucana des Aldnso de Ercilla. Es ist dies das Heldengsdicht

bicht ber Spanier, ich habe baffelbe nur auf furze Beit einmal zum Durchlaufen erhalten, und folglich feine Auszuge baraus machen konnen. Es ward gegen das Ende des isten Jahrhunderts verfertigt. Alonfo, ber eine große Begierbe hatte, frembe lander ju feben, gieng au ber Spife von einigen Truppen nach Chili, bessen Einwohner mider bie Spanier rebellirt hatten; er blieb bafelbft mabrent bes gangen Krieges. An ben Grangen von Chili, gegen Giben, ift eine fleine bergigte Begend, Araucana genannt, die von einer Art Menschen bewohnt ift, welche stärker und wilber find, als alle andre Botter von Amerita. Diefe verfochten mit größerem Muth und weit langer ihre Frenbeit, als bie andern Ameritaner. Gie waren bie letten, welche die Spanier bezwangen. Monso führte mit ihnen einen langen und muhfeligen Rrieg; er faßte bas Borhaben, fich und feine Geinde unfterblich zu machen, und wandte die mußige Beit bie ibn feine Geschäfte ließen, bagu an, biefen Rrieg zu besingen. Dieses Gedicht hat, so viel ich mich erinnere, feine Maschinen; Die Gleichniffe barinnen find fürtrefflich, und es bat Stellen, die die Natur felbst find. Lefen Sie nur die Stellen eines Bilben nach, bie ber herr von Boltaire in feiner Abbandlung über bie epischen Gebichte ber verschiedenen Nationen, baraus überfest hat. Miguel be Cervantes Saavedra fagt in dem erften Buche feines Don Quirote, baf man es ben beften epis feben Gebichten ber Italiener entgegen fagen fonne. Ich für meine Perfon glanbe, baß man es allem falls

falls mit ber Luffiade bes Camoens in Berglet dung fellen möchte; aber weber mit bem vafenben Orlando des Arioft, noch mit bem befrenten Jerusalem des Tasso, meldes mit allen feinen Beb. fern eines ber vollkongnenften epifchen Bedichte unter ben Meuern ift. "Dan hat auch eine Auftriaba von Fran de Rufe, und ein anderes Belvengedicht Et Monferrato von Christoval Birues, einem valentinifchen Dichter. Lopes ve Bega Carpio foll ein Jerusalem conquistada gefibrieben haben, worin er ben Antheil befingt, ben Die Granier an ber Biebereroberung bes beiligen Brabes gehabt haben, von welchem iber Raffo in felner Gierufalemme feine Erwähnung ibut. Diefes Bebicht mag bem Lopes de Bega wohl ben Ratheit bes fpanischen Sonter erworben faben, welchen ton berftitebene frangoffiche Schriftfteller bentegens Go lange bis ich biefes Wert zu feben befomme, bleibt Alonfo de Ercilla ber spanische Hunter ober vielmehr Encant ben mir. Sth' habe hiemals ges funden, baf die Spanier ein fomisches Belbenge-Dicht besiken, man mochte benn bie Erzählung boit Piraneis und Thisbe bes Goegora, za bie Reife nach bem Parnag des Cervantes für eines halten, von welchem Werke ich nachher reben werbe.

Reine Nation ist wohl so reich an Schauspielen wie diese. Sie hatten in den alteen Zeiten Comobien, Tragi-Comobien und Zwischenspiele; ord dentliche Tragodien haben sie erft, wie die Englauder in den neuern Zelten erhalten. Lopes de Beggi ist der erste, der ihr Theater in Aufmissmie gebrachtbat. hat: En mar ein außerordentiches Genie; mußte sich aber, leider! nach seinen Zuschauern bequennen. Hören: Sie, was er in leinem Versuche einer Dichte kunft. für den Theater sagt;

Dem himmel sen gebauft, noch ehe ich vollig ngehen Jahre alt gewesen bin, habe ich bie Bucher "burchgelefen, bie van ben Afgein ber brammatie "schen Dichtkunst handeln. Als ich zu schreiben manfleng, fant ich bie Comobie ben uns beschaffen : micht, wie bie Aften gedacht: haben, daß man fie mach ihnen einrichten wurde; fondern, wie fie viele allandfiende verunftaltet, die dem Bolfe ihren groriben Beschmad bengebracht haben. Diefer schlechte Dofthmad ift fo febr eingeriffen, baß berjenige, ber ves wagt, nach ben Regeln zu arbeiten, in Gefahr riftehe, ohne Ruhmi und Belohnung zu fterben; Schenn unter Leuten, bie fich ber, Wermungt micht be-Schienen wallen, vermag bie Gewohnheit, mihr, als salla Worftellungen. Es ist mahr, daß ich zuweb plen ben Begeln ber Runft, Die fo wenige kennen, ngefolget birt; Go balt ich aber auf ber gnbero Beite jeneiblendenden Ungeheuer, wozu das Bott "Schaarenweise lauft und melche bas Frauenzimmer vergottert; fo bald ich biefe auftreten feffe, fo pfehre ich fegleich ja mtiter barbarifthen Gewohnbeitigunich, und wenn ich eine Comobie fchreiben enfoll, verschließe ich geschwinde ben Aristoteles und "ben Sporag unter funf Schlöffern, jugt lege ben - Lereng, und Plautus lans meiner Ctubierfinbe - meg, bamit fie nicht zu klagen anfangen, benn die

"die Wahrheit pfleget aus vielen Buchern laut here "vor zu schrenen, und bann schreibe ich nach beer "Negeln, weiche diejenigen erfunden haben, die sich "bloß ben Benfall des großen Hausens zum Ziest "ihrer Bemühungen sehen. Denn da der Pobel "für die Comodien bezahlt; so ist es billig daß "man ihm Unsinn verkause, weil er doch einmas " an nichts anderm Verzausen sindet.

Sie feben hieraus, daß Lopes feiner unregelmaffigen Stude wegen mehr beflaget als gerabelt ju Sie wiffen, baf Moliere gleichwerden verdienet. falls bem großen Saufen ju gefallen verfchiebene Poffenfpiele verfertiget, ja, bag er feinem Difant= trop burch den Medecin malgré lui aufgeholfen Berfehrter Gefchmad! und teiber! boch auch ber Beschmad unserer lieben Landesteute! fie werden lieber einen Joachim Trobs zehnmal, als einen Triumph ber guten Brauenzimmer einmal besuchen. Lopes de Wega gesteht ferner in feiner angeführten Poetick für bas Theater, bag er mater 483 Comodien, Die er gefchrieben habe, mur fechfe fande, welche nicht wider die Regeln fundigten. Montalvan in einem lobgevichte, welches er auf ven Lopes nach beffen Lobe verfertigte, fagt: biefer Dichter habe 1800 Schufplele gefehrieben. -Sie liebster Freund! haben mir oft gestanden; baß Sie ben lugner bes großen Corneille für eines berjenigen Stude hielten, bas am vollften von inune mare. Die Ibee ju biefem Stude und viele Scenen bef felben hat Corneille aus einer fpanifchen Combbie La

La Verdad fospechofa (bie verbachtige Bahrheit) genammen. Er hielt anfangs ben Lopes für beit-Berfaffer bavon, und fie gefiel ibm fo wohl, bafer fich oft verlauten ließ; er mollte eine feiner beften Eragobien bingeben, um ber Erfinder biefes Geurts gu fenn. Erft in ber Folge fant er, daß ein gewiffer Ruan de Alarcon dem Lopes daffeldige fireitig machte. Moliere hat die Jose zu feinem Nachfpiele, die Sicilianer betitelt, aus einem Zwischenspiele bes Lopes genommen, welches ber betrogene Alte beißt. Die spanischen Schaufpiele verdienen meistens der Intriguen wegen bemerft gu werben, und von biefer Geite tann ein angebender bramatifiher Schriftsteller fie wohl nugen, unterbeffen fehlt es both auch nicht an Charafter-Seuden. , Auffer bem Lopes be Bega haben mie Benfalt für bas fpanische Theater gefchrieben: 12 7

Ealberon de La Barca. Dieser ist der Terenz der Spanier. Miguel de Cervantes Saas
vedua. Er hat die spanische Comodie von fünstructen auf drer eingeschränkt. Guillen de Castro,
aus dem Corneille einen Theil seines Cids genommen hat. Tieso de Molina, dem man das kekin de Pierre zu danken hat, welches im Originat den Litel sühret: El combidado de Piedra.
Der steinerne Gast. Juan Perez de Montalvan. Francisco de Rojas. Luis Velez de
Guevara. Angustino Moreto. Antonio de
Solis u. s. w.

Micht wahr, Sie hatten ben Spaniern nicht einen felden Reichthum an bramatischen Schrift- fellern zugetrauet? Mur Schabel bost ich Ihrungen nicht wiel mehr davon fagen kann, als bas sie bieselben haben.

CHICAGO BA Munmehr willich Ihnen zwern atibre Dicheer angeigen, die Spanien:gewiß großt Chre machen. Dige find Boscan web Barcilassabe la Boga. Man findet bie ABerte berfelben gemeiniglich gufammen gehruckt. Gie lebten im toten Jahrhung . bert und waren veretgute Freunde: : Wie find. als bie erften guten Dichter ber Spanier anzusehen, vor. ihnen wimmelten die Poesien ihrer Ration von ungeheuren Metaphern. Diefe benbe aber reinigten the Schneibart three Bolts. Bostan ist woll von gartlichen liebern nach ber Manier bes Petrarchs. ben er sich jum Muster ermählt hatte, und welch eine Rafter ! Er hat auch die rufrenden Beschichte beg Tanber, und ber hero que bem Griechischen nachgeabent: er ficte ihr fatt ber Ginteltung ein: Sannet vor, bas ich Ihnen benfalliege. 18 23

"His der muchige Leander von liebe entstammt, "durch das Meer schwam, erhub sich auf einimal "ein Sturm, und die Wellen siengen anzu brade "sein. Raum konnte der Jüngling ihrem Unge"stüme widerstehen. Der Gedanke, seine Gelieb"te nie wieder zu erhlicken, qualte ihn mehr als
"der, sein leben zu verlieren. Er sammelte alle
"Aräfte seiner bennahe ersticken Stimme zusam"men,

simen, und rebte bas Meer alfo an: aber bas Deer erhorte ihn nicht. Dihr ergurnten Welilen! weil ihr benn einmal meinen Sob befchloffen "habt; fo laft mich wenigstens an das Ufer zu meimer hero gelangen, und wenn ich gurud tebre, "alsbenn lagt mich bas Opfer eurer Graufamteit "werben. "

#### Soneto.

Passando el mar Leandro el animolo, En amorolo fuego todo ardiendo, ... Esforcò el viento, y fuele embrave ciendo El Agua con un impetu furioso. Vencido del Trabaio presuroso Contrastar à las ondas, no pudiendo ' Y mas del bien que alli perdiò muriendo, Que de sa propria vida congososo: Como pudo efforcó fu voz canfada-Y à las ondes habló desta manera Mas nunve fue fu voz dellas vida: Ondas, pues no se escula que yo muera-Dexadme alla Uegar, y a la tornada Vueltro futor executa en mi vida.

Diefes gange Bebicht verbiente eine Ueberfegung, und vielleicht, wenn Sie Begierbe genug haben es gu lefen, mage ich ben Belegenheit einen Berfuch. Garcilafto de la Bega hat auch fibone Eflogen geschrie-3ch murbe zu weitlauftig werben, wenn ich eine berfeten molte, und einzelne Stellen murben ricl

viel von ihrer Starke verlieren. hier haben Sie ein Sonnet von ihm, man erkennet zwar einen. Spanier an bem Gleichniffe womit er anhebt, aber Stheint mir boch sehr angemessen zu senn.

Mie die zartliche Mutter, welche der franke "kleine Sohn um eine Speise bittet, von der sie "weiß, daß dieselbe sein Uebel verdoppeln wird, "wenn er sie erhält; so wie diese aus gar zu grof-"ser Liebe, nicht den Schaden überdenkt, den sie ihm "durch Erhörung seines Flehens zufügt, eilig seinem "Berlangen ein Inüge thut und seine Krankheit ver-"schlimmert; also begehrt mein krankes thörichtes "Herz täglich o Philiti! deinen Andlick von mir, "ich möchte ihm gern diese schädliche Nahrung versa-"gen; aber es bittet mich so oft und so sehr, daß "ich in alles willige, was es begehret, und darüber "vergesse daß ich mir den Lod bereite

Ich füge noch ein tob des Schlass von ihm hinzu: "O Natut! wie wenig unvollkommne Werke "hast du hervor gebracht! Du gabst den Herzen "des Menschen den Schlaf, der unser Glückeligkei"ten größer macht und unsere Leiden bernindert;
"Du gabst ihnen benselben, damit der Mensch,
"wenn er erwacht, sich seiner daurenden Gesundheit
"mb seines vergnügten: Zustandes besto lebhafter
"streuen möge. Diese Zwischenzeit macht, daß ein
"Glück niemals den Neiz der Neuigkeit verliert.,

Erlauben Sie baß ich bas komische lob bes Schlase, welches Cervantes seinem Sancho in ben Mund legt, gleich bazti lege.

"Der Schlaf ist ist ein Mantel ver alle Grillen bei indeckt, eine Spasse sitt ven, welchen hungert, ein Narie kan Feuer, das indie Kälte vertreibt, eine Kälte, die die Hise mäsiget, eine Waagschale, die den Schäfer dem onkönige, und den Dumbopf dem Klugen gleich simacht, kurz, eine allgemeine Munze für die man inalle Dinge kaufen kann.

Muter ben Dben - und lieberbichtern find bie verzüglichfieh: Don Francisco de Borja. Don Luis de Gongora, beffen Werke gelehrrer find als bes vorhergebenden, aber mich febe buntel. Diego Hurtado de Mendoja, Lopes de Maldonado, Eupercio de Argenfola, Hernan Perez de Guyman, D. Jorge Manrique, Luis Bivero, D. Juan Mannel, Hernan Mengia, Somez Manrique, Suarez, D. Comendadot Avila, Luis Galvez de Mantalvo, Castillejoi Die lettern 10 find befonders in der geringern ihrk fchen Dichtfunft ftart, Die erftern in Der hoben Obe. Diefen Unterfchied bezeichnen Die Spanfer durch ben Ausbrud: Versos de Arte mayor, und Versos de Arte menor. In der Satire ift Bartholome Leonardo de Atgenfola, ein Bruder des Lik. percio, qu benterten, wie auch Arancisco Quevebo.

Garcilaffo hat auch die berühnte Dde Beatus ille vortrefflich überfest.

Wie gefällt Ihnen vieses Sonnet des Lupew cio de Argensolo?

"Dach langem beschwartichen Regen trier die iSonne hervor und kröner die Zerge mie ihren zekralen. Der haushalberische Ackremmann, der zen Müßiggang haßt, springt von seinem kager zauf, und spannt die Stiere vor den Pflug; er vereläßt seine Familie, eine sichere Stühe derselben, zund bereichert arbeitsam die Furchen seiner Felswer. Um Abend kehret er zu seinem ehrlichen Weide zurück, welches ihm licht, Tisch und langer bereitet hat, und der Schwarm seiner Kinder wurmeimmelt ihn; er ist seicht zu verdauende werten wie großem Vergnügen, ein erquicken zier Schlaf empfängt ihn. Dihr Höse! a Verdauend zu verdauende

Unter ben fatirifchen Gebichten nimmt bie Reife ngeh den Parnaf des Cervantos keinen unan febnlichen Plag ein. 3ch fann nicht langnen, baß nicht in biefem Bebichte Stellen worfommen, die pou einer gar ju erhiften Einbildungetueft gerigen; aber bas Gange gefällt mir, Ich will Ihnen boch den Plan Dieses Gedichts geben; es ist in & Abschnitte getheilt, und in terza rima geschrieben, und eine Nachahmung eines andern Gebichtes, bas eben biefen Litel führet und wen bem Cefare Caporali verfertigt ift, ber auch bas leben bes Mascenas im fomischen Lone befungen, ben Pafferoni in fisnem Cicerone for glucklich packgeahme hat. Cervantes entschließt, sich eine Reist nach bem Parnafie ju unternehmen. Er begiebt fich nach Car.

Sarthagena, nachdan er in einem fehr satirischen Lone von Mabrid Alfdied genommen. ben feiner Untemfeift Carthagerta Anbet er ben Bott Mertur dufelbft, Diefer ergablet ihmt. 66 maren nehr als 20000 Blechte Poeten auf den Wegenach bm Parnafie begriffen, welche verfichen wollten, me Bewalt hinquf ju beingen, beswegen hatte ibn Applio mach Spanien gefandt, alle guten Dichtet biefes Reichs noch bafin zu führen, barnit fle ihnt wiber vie schlechten benftehen möchten. Er zeigt ben Cervantes ein Bergeichnis von Dichtern, und befiehlt ihm feine Menning von finett jeben zu ench beifen. Cerbantes giebe bem Mercur eine furge Rachvicht von erjebent. C'Unter biefen lobt: et den Luis de Gongora, den Herrera, den Inan be Zanrigui, einer guten lieberfeger, ben Copinet und von Lius Belez de Grevara vor anverni Diefem legtern legt er ben Namen bes Gorgenbans ners ben, ben er felbft fo febr verbient. Er tabek auch verschiebene, an beren Mamen Ihnen wenig gelegen fenn wird. Mercur laft barauf Die Dichter, Die das Wetzeichniß enthalt, in Wolfen auf fein Schiff fommen.

Was hier folge, ist zwar wisig, aber bochste zu verwerfen. Mercut nimmt ein großes Kornsteb, wirst zu verschiebenen malen eine Menge Dichster hinein und sicheet sie. Die guten gehen durch, und die, deren Beese hart und unharmonisch sind bielben oben. Beine Bitte hilft, Mercur wirst diese leneern ins Meer; sie sichen das User zu verteichen, und im Scholminen fluchen sie auf ben Levella

große Bewundrung als Entzückung erregt. . Cervontes fahrt fort: Ich fragte ben Mertur, ob in biefer Mymphe vielleicht eine Gottinn verborgen ware, bamit ich ju ihren gufen ihr meine gebus Mertur gab rente Ehrerbietung bezeugen möchte. mit zur Antwort! Du verrathst beine Dummbeie, bu bift feit fo vielen Jahren mit ihr umgegangen und fennft bie Poofie nicht? Cerbantes : 3d babe fie niemals in reichen Rleibern gefeben. Bas the folge, reize zwar zum kachen; aber stheine mir des Berfassers unwürdig. Apollo wird ein Schiff unf bem Deer gewahr, welches fich bein Parnafie Die schlechten Dichter, die Merkur vorber ins Baffer geworfen hatte, und bie bemfelben Durch Schwimmen entfommen waren, fommeit auf biesem Schiffe bem Apollo ihren Benstand in ben bevorstehenden Rriege aufzubringen. Apolle, bem mie biefet Billfe nichts gebiene Wir bittet ben Ro pfuh, einen Sturim zu erregen; "Neptun thut bie fes, bas Schiff ber elenben Reinier gerfpaltet, und fie feben fich zum zweytenmal in Lebensgefahr, fin den fich aber wieder burch Schwimmen gu retten! Reptun, ber biefes fiebt, fieigt gu ber Oberflache Des Meeres herduf, und ficht ihnen mit feinen Drengad das Candinamen ju verhindern; weil aber fehr viele unter ihnen maren, bie berliebte Liebet gefchrieben hatten; fo fommt Benus vom Simmel Berab, und bittet ben Reptunt, biefe armen-Leute fu schonen. Er schlage es ihr ab, sie wied bier-Aber ergürnt; und entzieht diefe Unglucklichen bee Beefolgung - und Gerbalt- bewelebtitite bunt eine Ber-

Bermandlung. Das Meet wird in einem Augen: blice mit einer Menge von Schlauchen bebette. Benus hatte bie Dichter barein vermanbelt, fie fonnten nicht unterfinten, und wenn Neptun einen mit feinem Drengact fpießen will; fo gleitet er immer ab. - Meptun fehrt voll Berbruß in bie Tiefen bes Meers, und Benus triumphirend in himmel Cervantes fagt: von diefer Zeit an habe er niemale einen Dichter feben tonnen, ohne an einen Schlauch zu benten, und niemals einen Schlauch, ohne an einen Dichter ju benten. Apollo rebet feine Bertheidiger an, und muntert fie aur Schlacht auf. Der Schwarm feiner Feinde laft fieh fcon von ferne feben; alles auf bem Parnaß ruft zu ben Baffen. Dieß ift ungefähr ber Inhalt ber erften 6 Capitel. Das 7te beginnt Cerpantes mit einer prachtigen Unrufung an bie friegerische Mufe. Upollo ftellet feine Selben in Schlachtordnung. Die Frinde wollen ben Mufenberg erfteigen, fie fubren einen Raben in ihrer Sahne, und die Parten des Apollo einen Schwan. Es fommt jum Treffen. Diefes bat eine große Aehnlichkeit mit bem beruhmten Treffen in bem Pulte bes Boileau. Man bombarbirt fich von benben Seiten mit guten und Schlechten Schriften: Apollo und feine Parten fiegen. Die Mufen und bie Dichtfunft, welche fich mahrend ber Schlacht verborgen gehalten, tommen hervor und fronen bie Ueberminder mit Blumen und forbeerzweigen, und fepern ihren Triumph mit Tangen. Cerbantes febrt wieder nach Madrid jurud.

17. Bibl. 1.3. 2 St.

Seben

Sehen sie, das ist die Reise nach dem Parnaß, die in gewisser maßen für ein komisches Reldengebichte kann gehalten werden. Dieser Reise ist noch
eine Rleinigkeit angedruckt, die ich Ihnen zum
Scherze mittheilen will. Cervantes sogr: kurze
Beit nach seiner Rückfehr habe ihm der Dichtergont
folgendes zugesandt:

Privilegia und Berordnungen, die spanischen Poeten betreffend von Apollo.

1) Gollen einige unter ben Poeten eben fo berühmt wegen ihrer Unordnung in der Reidung, als wegen ihrer Verfe fem.

2) Wenn ein Doet fagt, baß er arm fen; foll

Ihm jebermann auf fein Wort glauben.

3) Benn ein Poet zu einer seiner Freunde oder Bekannten kömmt, und dieser eben ben Lische sicht, und ihn mit zu essen bittet, der Poet aber versichert und schwört, er habe schon gegessen; so soll sein Freund oder Bekannter ihm nicht glauben, sondern ihn zwingen, sich nieder zu sehen, denn er kann gemiß überzeugt sehn, daß dem Poeten hierdurch im Grunde keine Sewaltthätigkeit angethan wird.

4) Wenn ein Poet eines feiner Werte einem Großen zueignet; fo foll er ja nicht glauben, baß

fein Bert bierburch biffer merbe.

5) Soll es jedem Poeten frenstehen, mit mir, und mit dem, was im himmel ist, nach herzens Bc- lieben zu schalten und zu walten, z. E. er kann die Grealen, die mein Haupt umkranzen, ungescheur mit dem haare seiner Geliebten vergleichen. Er kann

ihre

ihre Augen in zwo Somen verwandeln, die bann, mit mir dren Sonnen ausmachen werden, und fo wird die Welt desto mehr ticht haben. Auch soll es ihm fren stehen, mit den Spharen und Planeten nach Wohlgefallen umzugehen.

6. Es wird besonders besohlen, daß, wenn eine Mutter ein ungezogenes Kind hat, welches immer schrepet, sie an statt dasselbe mit dem Knechte Ruprecht zu bedräuen, es mit einem schlechten Poeten und seinen Versen bedräuen soll.

7. Man foll nicht fagen, ein Poet habe einen -Fasttag verunheiliget, wenn er sich gleich an bemfelben bie Nagel halb von den Kingeru gegessen bat.

8. Rein Poet foll fich unterfteben, auf öffentlider Strafe jemanden etwas von seinen Berfen vorzulefen.

Ich komme auf eine Art von Gedicken, Die vorzuglich unter ben Spaniern beliebt gewefen, und welche fie Romangen nennen. Bir Deutschen glaus ben gemeiniglich, baß eine Romange ein Lieb fenn muffe, welches einen tragicomifchen Bort wurf enthalt. Es ist mabr, febr viele von ben fpas nischen Romangen find in Diesem Cone geschrieben, aber nicht alle. Es giebt Romangen, Die gang tuflig find, ja fo gar geiftliche, und fehr viele, welche als Zriumphlieber anzusehen find, barinnen fie bie Giege befingen, welche bie Spanier in alten Zeiten über Die Mohren erhalten. Gine gewiffe Raivitat bes Stile machet einen Theil bes Charafters biefer lieber aus. Die Benennung Diefer Art von Gebich ten kommt von dem Wort romance ber, welches eben .

eben bas bebeutet, masibie Italianer burch Lingua volgare ausbrucken. Jenes bedeutet namlich bie casifilanische Sprache, wie biefes bie Italianische. Sie werben biefes am beften aus folgenber Stelle im Don Quixote Lib. V. Cap. 15. erfennen: Ten-20 hasta tèvs dozenas de libros, quales de romance, y quales de Latin. 3ch beside ungefabr feche Duzend Bucher, wovon ein Cheil front nische, und ein Theil lateinische find. Das Wort Romance entspringt aus bem alten Ballifchen, und vermuthlich kommt bas Wort Roman bavon ber. Ben biefer Belegenheit muß ich einer Urt von Schafergebichten gebenten, welche die Spanier erfunden haben, und welches nichts anders, als ein Roman ift, welcher theils in Berfen, theils in Profe gefchrie, ben ift. Der herr von Urfe ward burch die lefung ber Diana bes Montemajor veranlagt: feine Aftraa su schreiben. Die Diana bes angeführten Montemajor ift das erfte und vornehmfte Wert von biefer Es bat zween Fortfeber gehabt, wovon der eine sich Salmantino, und der andre Gil polo nennet. Ich finte, bag biefe legtere ben Lobspruch verbienet, ben Cervantes ibr giebt, inbem er fagt: fie fen bes Apollo wurdig. Lefen Gie boch biefes Stud aus einem Befprache zweener Schafer bie bende ohne Hoffnung fieben.

Bezardo.

"D Tauriso! ber himmel schuf biese Diana so "schon, mit einem solchen Glanze umgeben, baß ich, "so bald ich sie erblicke, bestürzt die geblendeten Au-"gen an die Erde heste, und mich nicht entschließen fann, ihr meine Leidenschaft zu offenbaren, und meine "Rlagen vorzuseufzen.

#### Tauriso.

"Miemals hat meine Schaferinn meine Rlagen "anhoren wollen; aber meine anhaltenbe Liebe bleibe nichts befto weniger fest, wie ein Bels, ber vom empor. "ten Sturme und von bem aufgebrachten Meere be-"friegt wird. Je mehr bie Birtin fich mir fprobe be-"jeigt, befto größer wird mein Beuer.

Bezardo.

"Der nabe Bald beherbergt feinen Bolf, ben "ich fürchten follte; aber ein bloffer Argwohn, ben "mir bie Liebe einfloft, macht mich mir felbft gum "Seinde, qualt meine Seele, und macht, bag bie "Rrafte meines Korpers babin welken. D Hebe! "du Lyrannian! wie ist es moglich, das ich noch "lebe?

#### Tauriso.

"Ben jener flaren Quelle faß neulich bie "ungetreue Diana mit ihrem Batten. 36 Bland ju meinem Unglude binter einem Bebuniche, und vergleng fast vor Schmerzen ben bem Un-"blide beffen, was ich fabe. Er fagte nichts, aber er gentheiligte mit ber groben Sand Die entzudenben "Reize ber Schäftrinn. D, wie fochte mir bas "Blut ben biefem Anblice!

#### Perardo.

. Einstens tam an einem heitern Tage bie fcou-"fte ber Frauen auf jene Biefe. Gin Inch bebed. "te ihr gulbenes haar. Welche gartliche Scherze, "Belch ein Gesprach zwischen ihr und ihrem Gat-

P 3

"ten! Ich stand hinter einem Myrrthenbaume "verborgen. Ich sab, wie er das Tuch von ihrem "Haupte riß, das schone Harr flatterte ausgebreitet "in den Luften, und schwarzer Gram erfüllte mein "Herz."

Lopes de Vega hat eine Arkadie und Cervantes eine Balatea gefchrieben, bie von eben ber Battung ber Diana bes Montemajor find. Won der Balatea ift aber nur ein Theil heraus gefommen. Man fagt, bag bie Diana wirkliche Begebenheiten Bon blefen Schafergebichten gum Grunde habe. wollen wir auf die wirklichen Romane geben, und bier kann ich Ihnen nicht verheelen, bag ich bie guten Romanenfdreiber, einen Cervantes, einen Bielbing, eis inen le Sage, Prevost, Richardson für Dichter, und noch bazu für große Dichter halte, ob fie gleich nicht ben Reichthum ber Poefie bes Ausbrucks ober bas Bunderbare in bem Grabe, wie anbre Dichter ba-Wenn aber ber hauptcharafter eines guten Dichters ble Erfindungstraft ift, wie kann man benn obbenannten Mannern biefen Namen absprechen? Ich nenne einen wahlgeschriebnen Roman eine Epopee in Profe, und nur in einiger Entfernung von ber Iliabe, ber Meneis, bem verlohrnen Parabies, und bem befrenten Jerufalem, folgen ben mir Clariffe, Granbison, Cleveland, ber Dechant non. Gleich auf ben geraubten Emmer, Die Rillerine. geraubte locke, und bas Pult, Tom Jones, Don Joseph Unbrems. Quirote, Jah . mag Bun haben ober nicht, fo ift darinnen Recht poq fo viel gewiß, daß Spanien bie Ehre bat, einen

oinen der besten unter allen Romanen, ich meine den Don . Quirote, hervorgebracht zu haben; ich will Ihnen nicht die Uetheile des Saint Evremont, und so vies ler andern Männer von Geschmack über dieses Buch wiederholen. Es ist hier auch nicht der Ort, von dem Nusen und der Schäblichkelt der Romane zu reden. Ich getraue mir allezeit, ihre gute Sache zu behaupten: so lange die wirkliche Geschichte nicht schädlich ist, kann es auch nicht eine erdichtete seyn, wenn es eine getreue Kople der Natur, und eisne ausfrichtige Schilderung des menschlichen Herzens ist: ich will nichts von der Gewalt der Benspiele in der Sittenlehre sagen.

Bir wollen auf unfer voriges jurud fommen. Rach ben Englandern hat feine Nation so vielen Sumor in Romanen, als bie Spanier. Die Gravitat ber Sprade, die einen Contrast mit ben burlesten Dingen macht, die gefagt werden, tragt febr viel bazu ben, ib. nen diefe laune ju geben. Die Sauptabsicht bes Cervantes ben feinem Don Quirote mar die ungeheuren Rittergeschichte, welche seine Nation mit so vieler Begierbe las, lacherlich ju machen. Seine Mufter waren lucian, ber bie Geschichtschreiber feiner Beit wegen ihrer unglaublichen Erzählungen in feinen Buchern bon der mahren Beschichte eben auf biese Art an-Pulci, ber in feinem Morgante Die Ritgreift : terhistorien gleichfalls lächerlich macht; und Ariost, ber in seinem Oclando vielleicht eben die Absicht gehaht bat, obgleich barüber noch febr geftritten wirb. Diesen lettern bat Cervantes, ber in ber italfante ichen Litteratur fart war, fleißig gelefen. Man fieht

beutlich, baß er einer feiner Lieblings Schriftfteller gemefen fen. Er bat ibn oft angeführt, ibm Bebanken abgeborgt, und wenn ich nicht zu fuhn urtheile, fo ift die Nouvelle bes Reugierigen jur Uitjeit'aus ber Erjahlung genommen, Die Gie gleich int Anfange bes bren und vierzigften Befanges bes Orlando furioso antreffen werden. Die Raseren bes Cardenio, mogu bie Untreue feiner Geliebten bie Urfuche ift, bat eine große Zehnlichkeit mit bes Rolands feiner. Rurg, wenn man bende Werte mit Mufmerkfamkeit vergleicht, fo wird man burch ben gangen Roman bes Cervantes eine Nachahmung bes Arioft finden, aber eine entfernte, eine meifterliche Rachahmung, Die Original ift. Die fcone Ergablung, womit Sancho im 20ften Cap. bes gten Buchs feinen Berren unterhalt, ift aus ber gien Rouvelle eiter gewissen Sammlung Rouvellen, bie noch vor bes Boccas Beiten geschrieben sind, und il Novellino Daf ber Don Quirote aber fehr viel betitelt ift. Gutes ben ben Spaniern ausgerichtet, und ihre verborbene Ginbilbungsfraft, Die einen fo großen Ginfluß auf ihre Sanblungen batte, mieber bergeftelle bat, ift wohl nicht ju laugnen: wie viel Berehrung verbient aber ein Mann, ber feine ganze Ration bef-Aber ber Rugen biefes Buche erstreckt fich nicht nur bloß auf biefe Nation, sonbern auf bas gange menfchliche Gefchlecht. Cervantes bat uns gezeint, bag wir alle eine Lieblingsleibenfchaft haben, ober wollen fie es lieber mit bem Triftram Chanby ein Stedenvferb nennen. Wir fonnen in allen anbern Dingen vernunftig fenn; und fo balb man biefe

angreift, rafen. Lefen Gie fleifig bie Schriften bes Migvel de Cervantes, Sie werben bie schonften Sachen, die beste Moral, die reinste castilianische Sprache, und einen febr guten Rumerus seiner Prose antressen. Seine Novelas, exemplares, oder moralische Erzählungen sind die besten, Die die Spanier haben, obgleich bes Juan Perez. de Montalvan seine gleichsfalls nicht zu verwersen sind. Die Novelas de Donna Maria de Zayas find ihrem Innhalte nach zwar lange nicht fo fcon, wie die angeführten; aber boch ber Sprache wegen anzupreisen. Aus eben biefer Absicht verbient ber erste Theil ves Lazarillo de Tormes, einige Aufmerkfamteit. Der Berfaffer beffelben beift Hurtado de Mendoza, und biefes Buch ist ein wahrhaftes Gegengift wiber bie Schwermuth. Der te Theil, welcher ben Henrico be Lung jum Berfaffer bat, ift bes erften Theils nicht unmurbig. Das leben bes Guzmann be Alfarache, ift ein Buch, aus welchem Sobe und Riedrige lernen tonnen, guweilen wird es, ber vielen hineingepfropften Morat wegen, ein bisgen langweilig, - aber nein! biefes ift ja eben ber humor bes Buchs, baf ber größte Spigbube in bemselben bie Sittenlehre prediget. biefem haben wir ben Diablo Cojuèlo bes L vi; Velez de Guevara, La Vida del Gran Ta-caño von Quevedo, La Vida de Estevanislo de Gonzalez, La Picara Augustina, La Vida del Escudero Marcos de Obregon, aus bem Le Sage fich verschiednes in feinem Gil-Blas gu Ruge gemacht hat ; unter andern die sthone Sistorie.

## 234 Thom. Abbt, Prof. ju Ninteln,

er zur Einleitung genommen hat. Roch ein Roman, betitelt: Gerardo espassol, einer großen Menge andrer nicht zu gedenken. Doch bieses mag vor der Hand genug senn. Wenn Ihnen meine Rachrichten nicht mißfallen, so werde ich Ihnen vielleicht zu einer andern Zeit — doch ich will mich zu nichts anheischig machen. Sie möchten mehr fodern, als ich leisten könnte, und schon ist haben Sie gewiß mehr erwartet, als ich geleistet habe.

Ich bin rc.



#### II.

Thomas Abbt, Prof. zu Rinteln, vom Verdieuste. Berlin und Stettin ben Fried. Nicolai.
1765. 429 S. in 8.

Micht bloß die Seltenheit deutscher Bücher, die jugleich mit einer tiesen philosophischen Einslicht, und mit einem geläuterten Geschmacke geschriesben sind, macht uns diese Schrift schäsbar: sie hat sowohl in Unsehung ihres Innhalts, und der Abschung destelben; als auch in Unsehung der Artibres Vortrags Vorzüge, welche sie selbst von einer. Menge ähnlicher Originalschriften rühmlich unterscheiden wurden. Der Herr Verfasser wurde durch die tragischen Austritte des letzen Krieges veranlaßt, die schöne Abhandlung vom Tode fürs Vaterland zu schreiben; und ist sährt er sort, auch die übrigen Arten

Arten des Verdienstes zu betrachten. Er hat inderselben zuerst das wahre Wesen des Verdienstes zu bestienntes zu bestimmen gesucht, und hernach gewisse Classen besselben angegeben, woben er einige besondre Standbe und Charaftere durchgeht. Die Venspiele, wod durch er seinen für sich schon schonen Vortrag leber hafter, die Vegriffe deutlicher, und seine Materie annuthiger gemacht hat, sind aus der Geschichte geniommen, einer vortrefflichen Lehrerinn des praktisschen Philosophie!

Bir wissen unfre keser auf keine bessere Art von bieser vortrefflichen Schrift zu unterhalten, als wenn wir ihnen einen Auszug vorlegen, der demjenigen, der sie schon gelesen hat, darzu dienen kann, ihren Plan wieder kurz zu übersehen; und andre sie zu sessen, aufmuntern, vielleicht ihnen auch das kesen dies seichter und nüslicher machen kann. Mur den Herrn Versasser mussen wir um Vergebung bitzen, daß wir ben diesem Auszuge manche lebhaste Aussschmudtung vorben lassen, und manche Schönheit des Vortrags, besonders in den angeführten Verspielen, übergehen mussen, welches uns selbst am meisten gestesset hat.

Einleitung. Nicht nur das Verdienst bes Ktiegsmannes, auch das Verdienst des Gelehrten hat seinen äußern Glanz; auch auf andre Arten des Verdienstes fängt man an aufmerksamer zu werden, und sie zu besohnen. Die Muse der Geschichte sollste das Verdienst bekannt machen; aber auch diese ist nicht allemal gerecht. Sie scheint indeß noth immer das brauchbarste zu enthalten; welches einen rich

richtigen Begriff vom Verdienste geben kann. Das inne Zeugniß redlicher Bemühungen ist frenlich beffer, als der laute Ruhm; aber große Männer sind der Nachwelt den Genuß ihrer Zepspiele schuldig. Indes ist die Geschichte allein zu einem richtigen Urtheile über Berdienst nicht zulänglich; manmus aus den vielen Benspielen durch eignes Nachdenken einen allgemeinen, deutlichen und ledhaften Begriff vom Verdienste abstrahiren. Noch sichrer geht man daben, wenn man auch auf die Scimme des Balks hört, deren Urtheile oft beherzter und richtiger sind, als die Zeugnisse der Lobredner. Es sindhier, folglich dren Quellen: Unterricht aus der Geschichte; eignes Nachdenken; Belehrung, von den Zeitgenossen.

Erftes Hauptflick. Der Begriff vom Die Menschen geben niegends ein Berdienite. Berbienst zu, wo fie nicht erft Thatigkeit und Geschäfftigleit wahrgenommen haben. Diefe mag fich burch ben Rorper ober in ber Geele aufern; fo rufrt fie boch immer von ber Entschließung ber, und muß alfo burch bie Seelenfrafte bewirft merben. Die Absichten muffen baben reblich, und ber 3red erheblich fenn. Sieraus fammlet nun ber Berr Berfaffer folgende Ertlarung des Verdienstes: "Sandlungen, ober überhaupt Thatigkeit, die andern "jum Rugen, aus eigner Entschließung und "reinen Absichten, ober, welches einerlen ift, aus "Wohlwollen, ju einem erheblichen Zwecke "burch Seelenkrafte ausgeübe merben., Sieraus slaffen fich nun auch bie Brabe bes Berbienftes bestimsimmen, je ausgebreiteter die Handlungen 2c.

Zweptes Sauptflick. Enlauterung ber vernehmften Stücke im Bogriffe bes Verbierbstes, Große Beister, ftarke Seelen, wohlthatige Semuther haben ben rechtmäßigsen Unspruch auf des Berdienst. Dober handelt der Herr Professor

1. Von der Große des Geiftes. Er reche fertigt ben Enthuftsimus, bem er fich ben biefer Betrachtung überläßt, burch bie Burde feines Begenftendes. Er bringt in ben Tempel bes Radhruhms: "tein andres Mitgel, unverlegt hurchzukommen, als "die Berstopfung der Ohren par ben Mebnertins ffen; baber jo tein Borgeigen ber Leichname von "Selben; tein Aufdecken ihrer Bunden und Dar-"ben; tein Dimpeifen auf Bemaide, Worauf ihre be-"rubmteften Schlachten gu feben ; tein Borlefen ibret "Leftamente, barinn quifre Felblammeraben gerande stes Gut ausgetheilt wird., u. f. f. Die Große des Geiftes ift von ber Gute abzusonbern. legen gewiffen Dingen vor andern eine Große ben, wenn wir zu ihrer Borftellung mehr Auftrengung bes Beiftes brauchen, und glauben, daß jur Berrich. tung großer Dinge, auch mehr Unftrengung ber Rrafte, ja mohl gar eine eigne Natur berfelben ge-Es ift aber zwenerten, Bibge bes Beiftes ju erkennen geben, und fie besigen. Man murbe bie gange Ratur bes großen Beiftes aufgebeckt vor sich haben, wenn man purit alle bie geoßen Sachen, und befonders jene Urfache tennte, bie bas Große vom Comeren unterfcheibet; und batte bie Int

Art und Beife verftunde, wie fich ber Beift mit folden Sachen befaßt. Benbes will ber Berfaffer erlautern, wiewohl bas lette wichtige Schwierigfei-Wenn wir bie Broge ber Begenftinbe beurtheilen, fo muffen wir nicht vergeffen, ben Det au bemerten, aus bem wir fie betrachten; und von diefent Orte aus urtheilen wir etwa auf folgende Urk. Bir nennen einem Bedanken, ber fich mit außern Wortheilen einiger ober weniger Perfonen beschäffrigt, Blein, und bie Geelen, Die fith bamit beschäfftigen Bleine, und bie ben außerften Grab bes fleinen bie fer Urt erreichen, kindische Seelen. Der Getaute, ber auf bie außern Borthelle eines gangen Wolfs zc. geht, wird ichon groß genannt. ift ber fichtbarfte Gtabber Groffe. ..

Die zwote Urt ber Groffe ift ein lange verhaltenes Dachfinnen, welches auf einmal in Thatigfeit aus. bride, und gemeiniglich Speculation beißt. Diefe Art ber Beiftesgeoße zeigt fich am ruhmlichften in ber Gesetzgebung. Bon biefer rebet ber Berr Bers faffer G. 42 ff. auf eine vortreffliche Urt, und um terfucht zugleich, wie viel bie Große ber Ge genftande ju ber Große eines Bedantens ben tragt. Sie enthalt nur ben Stoff jum Entwidelni. Dief erlautert ber Berfaffer burch ein fcones Benfoiel, von ben Bebanten, mit benen man fich bas bochfte Befen zu benten pflegt. : Es giebt folglich bine Große ber Debanken, bie man an und für fich betrachten fain. at Und weil fothe Gebanken Durch vielerleh Zeichen Konnen ausgebruckt werden, fo beeltet fich baburch bie Große bes Geiftes in mehrere Rlaffen

Maffen aus, und wird fir etwas angebohrnes ober für bas Benite gehalten. Man vereinigte babet bald benbe mothergebende Arten ber Beiftesgröße, und brachte fie bende unter die Benenning des 2011= gebohruen: Benn bie Große bes Gegenstantes bm Rang bes Benles bestimmt; welch einen Borjug hat nicht ein Gefeggeber vor einem Dichter? ein Ben vor einem Milton! — Der Betfaffer utlart hierauf bie Eneftehungsart ber Befeggebung, und die Borthelle, die sie allen andern Arten des Benies gemabrt. Die Besetgebung ift Die Frucht ber Eroberungen , und ber Bachsthum ber Runfie bie Frucht ber Gefeggebung. — Buch in ber 216: beit felbft haben Die Benies nicht einerlen Rang. Das eine breitet fich mehr aus, bas andre ftrengt fich mehr an. Ben jenem hanvelt bie Secle gel fcminder, und mit einer fchnellen innern Uebergeil gung; ben biefem geht es gang anders ju, und bie Wirfungen ber Geelenfrafte Diefer Art laffen fich nicht fo leicht entwickeln. Es giebt außere Begenifande, die mit unwiderstehlichem Reize, auf die dune feln Borftellungen eines Genles wirken, und es in Birffamteit fegen. "Go verhilft bas herunter-"fallen einiger Aepfel Memtonen zur Theorie ber "Schwere, und ber Unblich eines Raphaellichen "Gemaldes, Correggio gur Maleren.,, haupt einftehen keim großer Bebanke ohne Sulfe ber Einbildungskrafe und bes fichern Befühls bes Groß fin und Rleinen an einer Sache. - Die Grofe fe eines Bormurfe mird bald aus der Menge feiner Thelle, balb que feiner Beziehnng auf anbre gefolof.

## 240 Ehomas Abbt, Prof. juRinteln,

schlossen. Das Gefühl ber mahren Größe erstreckt fich oft zugleich auf ben Ausbruck, in bem der Genbanke zuweilen unzertrennlich verwebt ift.

Wenn ber große Geist sich so gar über seine Zeit erhebt, und boben eine gewiste Beständigkeit hat, bie sich durch nichts abschrecken läßt; so hat er die Starke der Secie.

II. Von der Starke der Seeke. Man verwechselt sie gemeiniglich mit der Bestäudigkeit. der
Seele, trop Hindernissen und Ungemach. Alleis
diese ist nur ein Theil von der Starke der Seele,
ben der sich außerdem viel angehohrnes sindet, da
die Standhaskigkeit hingegen erworben werden
kann.

Das erfte Stud biefer herrlichen Gigenfchaft ift der Muth jum Empfangnisse.eines Unternehmens. Diefer ift ihr angebohren, und folge lich nicht von ihr zu trennen. Dieser Muth entfteht aus ber Burfiellung einer großen Goche, verhunden mit dem Befühle ber bagu nuthigen Rrafte. Es ift gleichsam ber Saft ber Seele; und wenn et jum Reben ausbricht, besiegt er jeben Ginmurf. Der bloge Einfall hingegen, eine Brucht bes Els genwillens, tann fich burch feine Berebfamteit nahren. Jener Muth ber Geele erwirbt ihr auch ein vor andern fraffes innres Butrauen auf fich, und auf die gostliche Regierung, mit ber zuweilen sine augre Buverfiche auf fremde Dinge verbunden ift. Das Zeichen dieses Intrauens fann man ben hohest Simi nennen, (élévation d'esprit) bie Physiognomie der fauten Seele! Er pigt fich am schonften

But

ften, wo ar wegen ber niebeigen Umftanbe unerwattet ift.

Das zweite Stud ben ber Starke ber Seele ift Heiterkeit und Unerschroffenheit bes Gelistes.

- tranquilloque magni

Vir animi, nulloque levis terrore moveri. Der Berfaffer erffart fie burch imen fcone Benfple.

le des Ettremme und Sofrates. Diese Gemuchs. fasjung bleibt allemals ein Geschent der Ratur. Es muß aber burch die Bemühungen des Weisen auch eine innere Gleichmuthigkeit dazu kommen, darinn

Johanna Gray ein glanzendes Muster ift. Das dritte Stud ift die Festigkeit und Stetigfeit bes Willens, vermoge welcher man etwas so lange well, bis es ausgeführt ift. Die Sinder. niffe burfen eben nicht gewaltsam fenn; es finbabet Beranderungen, Die in Der Seele felbst vorgeben, Bankelmuth, Zagen, felbstgemachte Einwendungen, n. f. f. und bieg macht ben Sieg befto rugmildhet. Diefe Eigenschaft tann man am Colon, bem Ent beder ber neuen Belt, nicht geung bewundern; duch Cafar zeigte fich in bem zehnjahrigen Ballis fchen Kriege. Diefes Ausbauren gegen bie Zeit M bas wohre Unterscheidungszeichen bes Chrgeizes von ber Citelfeit. Jene Stetiafeit bes Willens aber läßt fich nicht fo leicht vom Eigenfinne unterfheiben, well faft alle große Unternehmungen im Infinge thoridic und eigenfinufg ju fenn fcheinen. Gie ift inbeft bas unentbehrlichfte Stud von ber Starte bet Geele, fast für jeben Grand.

17. Bibl. 1. 3. 26

### 242 Thomas Abbt, Prof zu Rintehi,

Jur Starke der Seele gehort ferner die Geschild. Ihr Verdienst besteht gleichsam in dem Bescharren an demselben Orte, und sie ist desto heroischer, je weniger sie durch äußern Versall unterhalten wird. Sie seint uns besonders dem andern Geschiechte von der Natur selbst zur Schuswehr gegeben zu senn, dahingegen Männer meistens mehr Herzhaftigkeit im Begriffe haben.

Dieg ift das funfte Grud; und biefe Derghafsigfeit ift entweber eine aufere, gegen Befahren bes Rorpers von außen, ober eine innere, gegen fich felbit, feine Mennungen und Meigungen. ift gemein, und findet fell vielleicht nothwendig ba wo bie übrigen Stude ber Geelenstarte angutreffen find, fie kann aber auch ohne biefelben ba fepn. Es gehört zu biefer Berghaftigkeit noch eine Battung. doben weniger Geräusch ift, die aber besto mehr Gründliches bat. Alexander davies sie, als er mit ber einen Sand nach bem Giftbecher in ber Sand bes Argtes griff, und mie ber andern ihm ben Brief mit ben Befchulbigungen geigte. Es giebt fernet eine Berghaftigkeit, welche fich gegen unbekannte: aber nabe, beimliche Befahren ermaunt, und biefe ist noch größer. Die innere Berghaftigkeit zeigk ber Berr Berfaffer auf ben berühmteften Bemalben bes Alterthums, und giebt barauf ihre Merkmaale an: Sie pflegt im porgigfithen Berfande Starte, ber Seele genannt zu werben. Gie ift in Abficht auf ihren Gegenftand, eine fefte Unbauglichfeit an Umbeilen, Die unfer bechftes zeitliches und ewiges Bohl angehen, die wir felbst gefallt, von beren Rich:

Richtigfeit wir uns felbft aus Grunden abergeugt Babeni. Beraftete Boruttfelle, neue Mebemannunden und unfre eignen- vertraulichften Deigungen fe. ben fic biefen unfern Urthellen entgegen, und basin ber Stille; fler ift Muth notigig, bie Stachille Des tacherlichen auszuhalten, und biefer Much ife fchon ble Berghaftigfeit gegen bie Mobemennungen. Beil bie Grarte ber Seele gegen Boruetfielle gen meiniglich Stude betrifft, bie man ber Religion anheftet, fo bat man noch im gang engen Berftanbe Seelen, bie fich benfelben nicht amterweifen wallen, ftarte Geifter genannt. Der herr Berfuffer und terfucht ble mabre Bebeutung biefes Ramens. Charton leitet ihn baber, well 68 eine außerorbents fiche Berftablung bes Bergens erfobre, es gegen ben Eindrud einer Gottheit auszuhalten, und eine faft rafende Starte, ben tiefeingewurzelten Glanben an fon aus bem Bergen ju reiffen. Allein biefer Berfuch bes Gottesläugners ift nicht Startez. ift Rafes ren. Es wird frentich ein großer Muth bes Geia ftes erfobert, fich an ble Prufung foldher Religions. wahrheiten ju magen, Die man uns von Jugenbauf als beilige Bahrheiten bat fürchten gelehrt. Allein, ben ben meiften tigen Spottern mifcht fich Schmeidelen und Sitelfeit mit eln, und es glebt wettige, bie auß bem Herzen die Religion prufen. Pere A. zweifelt; daß Die eigennüßige Abficht Des Unterfichenden erwas an ber Achtung-mindeen werde, bie ber Starfe felnes Beiftes gebuhrt. Auch ber ber fich ju teiner Gewißheit über feinen funftigen Bufand bringen faith, und both aufdem Bege ber ftreng. ften

# 244 Thomas Abbt, Prof. ju Rinteln,

ften Engend fortgebt, icheint ihm eine Grarte bee Seele ju haben. (Bir mollen benbes nicht leugnen; aber ber Berr Berfaffer wird bem boch immer ein größeres Berbienft einraumen, ber 3. B. mit einem willin fürchtlosen Herzen, feiner Lossprechung vor bem gotifichen Berichte gewiß, fich an bie Unterfudung der Ewigfeit ben Sollenstrafen wagt; und ben gibalicher preifen, der von feiner fünftigen Gee ligkeit fest überzeugt ift, und ohne mantenden Zweifel vor fich in die Zukunft fieht, und seine Starte des Seele in Heberwindung :: offer ber hindgenisse und Beschwerben, und in Berachtung aller Ergeslichkeis ten zeigt, die ihn abhalten wollen, auf bem Bege ber frengen, Lugend fortjugehen ?) Der Derr Bere folde folgeft mit Recht von irgend einem Anfpruche auf biefes Borrecht alle fchaalen und nachpipppernben Relightinszweifler gus, "buren Euppfrung gegen "bie Religion zunimmt, fo bald fie bes Morgens sout dufgefest find, und beren Gleichgultigfeit "wächft, fo bald fie mit Rischwaffern besprengt find.,, Der Schluß biefer Betrechtung zeugt von ber recht schaffnen Besimming bes Berfassers gegen bie Reliaion.

Ben allen diesen Studen ber Seelenstarke sindet siche, daß eine Angahl Borstellungen, über einen erhebischen Bormurf, vorzüglich vor allen andern die Sinne beherrschen musse. Dieraus folgt nun soigende Erflänung; "Die Stärke der Seenle beiteht in der teichtigkeit, diese zum Bortheile "wichtiger Iven nothige Herrschaft über den Willen zu erhalten. Der Betfasser nimmt nämlich an,

bag ber einigen Gerien bie Bereinigung : gwifchen Berftand und Billen ftarter fen, als ben gribern, und bas bie eine Seele ihre Borftellungen eber als anbre pur Entschließung erheben tonne. Und nun macht er bie Rangordnung farter. Seelen, . Der Speld fteht oben an, ihm folgt ber aebeitfame Das triot, und auf viefen ber Privatmann, Der Gebreffe fteller macht hier teine Rlaffe vor fich aus. .. Wenn er ftarte Bebanten bat, fo bat er beswegen nicht Starte ber Seele. Die Bortidreitung vom Gebanten bis jur That ift fo gar leicht nicht. Inbes bleibt bem starken Gebanken boch immer etwas eis gnes, bas ibn von andern-Gebanten unterfcheibet; und biefes fest ber Bere Berfaffer in ber Dauer. "Jeber Gebante, fagt er, barinn eine Bewegung "folder Starte, welche Birtungen großer Rrafte gind, burch eine außerordentliche Dauer vertheilt, "angezeige wird, ist fart." Und baburch unterfchelbet er ben ftarfen Gebanten von bem großen und erhabnen, ber eine außerordentliche Ausbehnung hat. Er giebt Bepfpiele, und wendet feine Geffarung auch auf ftarte Metaphern und Empfindungen un. (Berr A. erlande uns bier eine Anmertung! Wit geben es ju, daß bie Dauer bes Einbrud's eine Birtung bes ftarten Gebantens fen; aber für ein' wesemliches Stud bes Gebantens fetbft, baraus et fich erklaren fagt, mochten wir biefe Dauer nicht halten. Golfte bie Starte bes Bebantens wicht ein ne Analogie mit ber torperlichen Starte haben, und in einer außerorbentlichen Bufammenbrangung ber Josen wind zwar großer Josen ju fegen fenn? 2 4 Die

### 246 Thomas Abbt; Prof. ju Minteln,

Die Entwickelung Berfelben erfobert, und wielt als lerdings eine gewisse Dauet ber Borstellungen und bes Eindrucks.)

UL Non der Gute des Herzens und des Mohlmolleus. Die Briffe und Starfeibes Geis ftes mirte Bewurderung; ble Gute bes Bergens ertangt einen noch bestern tobn, die eteubergige Be= ' genliebe. .. Das gute Berg ift schon von Natur jum Mohlmollen febr aufgelegt; und boch findet man benbes felten benfammen. Jeber glaubt ein Renper bes guten Derzens gu fenn, und boch thut man oft febr wiberfinnige Ausspruche bavon. Man fest Berfignd bem Bergen, Empfinden bein Denfen x. Aber Empfindungen laffen fich in Bor. entgegen. Wellungen und Begriffe auflofen, und rubren baber von einerlen Rraft mit ben übrigen Bedanten ber. Man unterschelbe Empfindung und Empfindniß, (Sensation und Sentiment.). Jene besieht eine Sache-lebhaft, aber verworren, auf uns, vermittelft ber Sinne; Diefe vermitelft ber Ginbilbung. men ben Unterschied noch beutlicher seben, so lese mantifbnijn bem Buche felbft S. 157 f. burch ein fchones Benfpiel erlautert. Alle Menfchen find bes Empfindniffes fabig, am meiften bie, beren Phontafie am lebhaftesten ift. Jebes Empfindnig bat et. was Angenehmes kurdine Einbildungsfrafe hat bas Bild in feiner Mathe, rind tonn bas Schredliche ober Craurige befirten ichpachen. Gie fann Die gurien, bas Schauspielivan; bem Enbeides Sippolntus vertragen, die auf me Bigge unausfighlich find. Wegn bis Einbildungefraft fo fart mirbi doß ibre 9: 🔿 Bilber 2 3

Bilber uns erfchuttern, fo gehe bas Empfindnis in Empfindung über.

Wir find hier an eine wichtige Stelle biefes. Buchs gekommen; und wir wunschten, bag bie Furcht, daß unfer Auszug gar zu weitlauftig werben mochte, une nicht abhielte, langer ben berfelben gu Der Berr Berfasser sucht nomlich aus : verweilen. ben Begriffen vom Empfindniffe burch bie Phantafen ben Begriff ber Nachahmung ju ertraren, und aus biefer Getlarung zu zeigen, baß fich mohl ein allgemeiner Grundsaß ber Rachahmung, aber anbers erffart, für bie fconen Runfte angeben ließe. Nachahmen beißt bier namilich, nach bes Berfaffers Erflarung, "bie Ginbrucke ber Ginne burch Ginbru-"de ber Phantafen nachahmen,. Der Grundfas feibit, fagt er, muffe burch ein Befes ober eine Regel für bie Ginbildung abgefaßt werden. Diese Reget, glauben mir, murbe mobt barinn bestehen, baß Die Phantafen mit einer funftlichen finntidyvolltommnen Borftellung beschäfftigt werben muffe; und fo ließe fich ber Grunbfaß bes heren Battem mit bem, welchen Herr Baumgavten, Schlegel, u. a. m. angegeben haben, gewissermaßen vereinigen, wenig. Rens naber bestimmen. Man wird freplich bem herrn Berfaffeit noch immer einige Schwierigfeiten zeigen tounen, g. B. bag ber Begriff ber Rachabmung nicht allerbings auf die Baufunft pafit : baß Die Schaufpiellunft die Ginbrude ber Ginne in eben' bem Grabe hervorbringe, wie bie Ginbrude ber Phantafen, und bas jene, wenn fie in ber Ratur widrig und unangenehm find, auch in ber nachgeabmten Mor-

# 248- Thomas Abbt, Prof. ju Minteln,

Barffellung ihr Bibuiges und Unangenehmes niche verlieren, wenn fich die Phantafie nicht vollig über bie Allusion hingussest, die boch ein wesentliches Stud der Schauspieltunft.ift; baß eine wahre z. C. geiftliche Die fomohl in ber Geele bes Dichters als, bes behrers feine Empfindniffe, fondern Empfindungen erregen, micht die Einbildungsfraft, fonbern bas: Berg beschäfftigen muffe, u. f. f. Dem lehtern Ginmurfe fucht Berr 21. baburch ju begegnen, baf er fagt, in bem Angenblide, ba ber Obenbichter bichte, fen nichts mehr in feinen Sinnen, fondern alles in feiner. Phantafen; er habe bon einer Empfindung argefangen, und fabre mit Empfindniffen fort. Allein bieft thut une noch feine Genuge. Die Phantofen muß boch mohl immer burch bie Empfindungen bes Bergens unterflüßt werden; biefe burfen nue aufhoren, fo wird jege entweder ausschweifen, ober gar nicht mehr mirten. Wir winfchen recht, febry bag ber herr Berfaffer felbst biese Materie mehr aus einmber fegen, und ben Grundfag ber Rachabmung, fo wie er ihn erklart, noch naber bestimmen, und auf jebe ber fchonen Runfte und Biffenfchaften befonbers anwenden mochte. Bir glauben, bag biefe Unterfuchung feinem philosophischen Beifte eben, fo ans ftanbig fenn merbe, als biefen fabig ift. in bie Bes beimniffe ber Runfte einzubringen. ..

Bir fahren in unferen Ausgage fort. Die Bile ber ber Phantafen find fün fich nicht hinreichenb, eis ne Empfindniß in uns zu empeden; sie muffen auch eine gewiffe Begiehung auf uns haben. (Dieß gilt auch von der Borftellung ber Bahrheisen.). Diese Beile

Beziehung mirb haburch verqulage, wenn wir allmablich, Die vorgestellten Sachen als Bentrage ju unferm 3ch anfeben lernen, an ftatt, bag une vorber der finnliche Eindrud, ben wir von biefen Sas den erhalten, mit ihnen gleichsam gu Gins machte. Die Erläuferung hiervon, und die verschiednen feia nen Bemerkungen, die ber Berfoffer baben macht, febe man im Buche felbft. Er zieht baraus bie Solge, daß die Organisation bes Rorpers fehr viel aum Empfindniffe bentrage. Dur fruchebare Phane saften, Die ben feinen Organisationen ofine berrichen. be teidenfchaft bleiben, haben an Empfindniffen fur andre einen Ueberfluß. Ben ber mahren Beobach. sung, bag ein Mann, ber von einer Leidenfchaft beberricht wird, immer Mitleib für ben anbern empfin-De, Der eben Derfelben Leibenfchaft unterworfen ift, fucht herr A. Die eigentliche Wirfung bes Dichters auf bem Schauplage aus einanber zu fegen, und mar die Wirkung auf folde, die fich wirklich burch bas Schauspiel taufchen laffen. Gie besteht, fagt er, t) in mabren Empfindungen burch bie Ginne, auf weiche alle die Elubrude erregt werben, welche bie Sandhing in ber Matur erregen murbe; 2) in Empfindniffen ohne leidenschaft, wenn bie Phantalie bes Dichters uns die Sachen vormalt, welche uns fo abnlich find, und baburd bie mabren Begiehungen erregt; 3) in bie Erregung eines Emvindniffes aus der Lieblingsleihenschaft eines jeben; daher der eine fich für diefe, der andre für jene Perfon bes Trauerspiels intereffirt.

## 250 Thomas Abbt, Prof. ju Rinteln,

Diejenige Aus bes Empfindniffes also, die vornehmlich auf ben Zuftand andrer geht, und ihn auf fich wie etwas abnliches bezieht, macht eigentlich bas gute Ber; aus. Diefes außert fich ben einer blubenben Phantafie, von einer feinen Organifation begleitet, und burch teine tyrannische Leidenfchaft begwungen. Daber findet man bie Gute bes Bergens am ftartften und baufigften ben Rinbern. Inbef tann bas beste Berg neben ber ftartften leis benschaft fenn; nur zugleich zeigen sie sich nicht. Ster folgen schone Erlauterungen aus ber Epropabie. In Unfehung bes lobes, welches ber Berfaffer bem Charafter bes Thomas Jones enthelle, und ber Rritif über Richardfond Charafere find wir vollig feiner Mennung. Solchen leuten, bie mur immer einen guten Billen haben, anbern gu beifen, ihnen lieber mit ihren Banfchen und Bebeten als burch Thatigfeit benfteben, tann man nur einen Grab bes guten Bergens beplegen. nicht Berftellung, fo tann man ihnen wenigstens eine leichtigfeit, fich Bilber ju malen, und eine feine Organisation, auch einige Frenheit von Leibens Schaften, auf eine Zeitlang jutramen: Sie haben mit einem Worce ein weiches Berg. Bir ver fprechen allen empfindungsvollen Gergen ein wahe res Bergnugen, wenn fie bie Betrachtungen bes Berfassers hierüber nachlesen werben.

Das Wohlwollen, welches sich auf alles erftreckt, ist eine Nachahmung ber Gottheit. Das gute Berz haubelt nicht allemal nach reiflich geprüften Urtheilen des Verstandes; das Wohlwollen ententfleht aus ber beutlichen Erfenntniß von unferm gleichen Urfprunge, und von bet Abficht unferer Berbindung mit andern Menschen. Es fangt mit ber allgemeinen Menschenliebe an; fallt bernach auf die Liebe ber Nation, ber Mitburger zc. Gine Bildung unfrer Grundfage gur Menschenliebe ift ber einzige Beg, bie allgemeine Menschenliebe an ben Lag zu legen. Es ift baju allerdings Dube und Ueberwindung nothig; aber Die Birtungen bapon belohnen uns reichlich, wiewohl fie von ber Belt nicht immer bankbar erfannt werben. Bobiwollen freigt und fallt mit ber Ungahl feiner Begenstande, bje es gludlich macht, und mit bem Berthe ber Buter, Die es verschafft. Die Reis gung bes Bohlwollens felbst ift ihrer Ratur nach burch das Erleuchtete und Standhafte sowohl vom guten Herzen, als von sich selbst in verschied. nen Ballen unterfchieben. Alle gefellschaftliche Berbindungen verandern gleichfam bas Bohlwollen, welches fie erfobern, in bas gute Berg fur ble Gefellschaft. Gine Gefellschaft, eine Religion ift baber vortrefflich und mabr, welche unfre naturlithe Beziehungen nicht einschranft, sonbern vielmehr beftarft. Und unfre Religion giebt uns auffer ber Beziehung Menfchen, Die neue Beziehung Erlosete, und das sind alle. Dadurch kömint bie Religioion in bas rechte Berhattnif mit ber Philosophie. Diese erzeugt aus bem guten Bergen bas Bohlwollen; jene nimmt biefes Bohlwollen fir feinem Umfange, und macht es wieder jum guten Bergen. Dieß fen ein Gebanke, von einem Lamein ,,auf

### 252 Thomas Abbt, Profigu Rinteln,

Buf ben Aftar gelegt, damit er in ben Sanden ber 3. Priefter geheiligt und gereinigt werde.,

Drittes Hauptstitek. Bom Maaße bes Verdietstes. Er läßt sich hier zwar keine genaue Abzählung, aber doch einen Ueberschlag maschen, der gewisse Klassen absondert. Der Verfaßer macht vier Klassen, und für jede Klasse noch einige Ordnungen des Verdienstes. Es sind diese:

Hohe Verbienste, Grafie Verbienste, Schone Verbienste, Verbienste.

Man muß hieben aber boch einen gewissen Gesichtspunkt bestimmen, woraus man tiese Verdienste' ane sieht. Das Wohlmollen kann ein für sich mitteltelmäßiges Verdienst außerordentlich erhöhen. — Die Dankbarkeit, die eine Privatperson ihrem Wohle thäter schuldig ist, darf sich indeß nicht nach dem Maaße richten, womit das Publikum seine Verdienste abmist.

Hohen Berbiensten giebt herr Abbt folgenbe Ordnungen: 1) unermüdete Bemühungen um die zeitliche und emige Wohlfahrt vieler Menschen. 2) Ersindungen, die zur Entwickelung des menschlichen den Geistes, und zum Nuben der menschlichen Gesellschaft viel bentragen. 3) Die Sorge sur den auf sern Schutz und die Rube vieler Penschen. 4) Die Erwerbung oder Erhaltung der burgerlichen Frenheit seiner Nebenhürger. 5) Rath und Hülfe in den Ungluds-

gladsfällen bes gemeinen Befens. Die Bewegungs grunde ju allen biefen Sandlungen muffen aus einem berglichen Wohlwollen berguleiten fenn.

Die großen Berdienste, haben diese Ordnungen : 1) große Thaten, fluge Anftalten jum Beften eis pes Bolts; die Bewegunsgrunde mogen gemefen fepny welche fie wollen; 2) große Entwurfe und Unterneha mungen fur ben Ruhm uub bas Unseben einer Dation. 3) Die Bemuhung, ben Flor bes Staats zu erhalten. 4) patriotifche Thaten aus unverfälschtem Bobiwollen für ben Glang und Reichthum eines Bolts. 5) Die Arbeiten auf ber Stubierflube jur Aufnahme ber Runfte.

. Die schönen Verbienfte, bie viel Bervorftechens bes, aber nichts Großes mehr haben, find 1) bie unermubete Bemuhung fchon erfundene Bohrheiten gu verschönern, ober gemeiner ju machen. 2) bie Ergo. Sungen bes Beiftes burch Genie ober Talente verfel. nern. In Diefe Rlaffe nimmt ber Berfaffer ben Dichter duf. 3) Gine burch feine Bibermartigfeiten geftorte Berrichtung feines Aines. 4) Die Bemühung, felie nen Stand immer jum Beften ber Republit volltomme ner zumachen. hier aber ift nichts fcbor; als bas Babi re; und das Befte bes Banzen muß bilemal der Zwert fenn. Bas ber Berfaffer bier vom Begriffe ber Tugend fage, empfehlen wir bem Nachbenten bes moralifchen Beltweifen.

Berbienft, schlechthin genaunt, finbet ber Berfaffer in ber Rimft, fich ben beuten angenehm und gefällig zu machen. Dabin gehört i) die 2Bis.

# 254 Thomas Abbt, Prof. zu Rinteln,

Willigkeit, andern zu rathen, 2) die redliche Verforz gung der Seinigen. 3) Die Verfertigung nüßlicher, wiewohl nicht neuer und außerordentlicher Schriften. 4) Die Veforderung und Erweisung patriotischer Gesinnungen, wohin auch nüßliche Stiftungen gehoren. 5) Die redliche Verwaltung eines offentlichen Ants.

Nach biefer Rlaffification geht ber here Verfaffer einige Stande bes menschlichen Lebens besonders burch:

wit 1) Wom Berbienste bes Eroberers, Des Gof baten, und bes Beiligen. Bon Eroberern une terfcheibe man bren Arten, folde, bie-nichts als habfüchtige Bunfche' haben, und von bem Berfaffet jum Diebsgefchlechte gerechnet werben; folche, bie eben biefe Bunfche haben, aber im Cabinette auf: Die Mittel fünnen, fie weise auszuführen; und folet che bie am ber Spige ber Rriege fechten, und bie: Triumphe mit eigner Hand erwerben, und also Hels. ben werben. Diefen, blog als Selven betrachtet,: tonn man fein groftes Berbiehft einraumen. Gin bloger Solbat bat für fich ein eben fo geringes, ober gar fein Berbienft; er erhalt es bloß von feinem Stanbe, ber bie Sicherheit, bes Staats, basbeiligste, und ebelfte Gut, beschüft. Denn ihm fehlen friegerische Ginfichten und Bobiwollen, und ein rechtschäffner Diemfteifet. Ein Solbat bingegen, ber alles biefes bar; und fein Leben für fein Baterland bingiebt, erwirbt fich ein mabres, ein bleibendes Verdienst. — Die Beiligen ber

ber Kirche sind, entweder solche, die sich für die Behauptung ber Hierarchie mit allem Eifer bes müht, oder solche, welche die christische Religion überhaupt standhaft bekannt, vertheidigt und aussezebreitet haben. Ben dem Berdienste der less tern ist der Eifer für die Ehre Gottes das nothe wendigste Stück. Am heilfamsten ist es, sich dieses Berdienste durch mündliche und schriftliche Bertheidigung der wahren Religion, noch mehr aber durch einen heiligen Wandel zu ers werben.

- 2. Vom Verdienste des großen Maintes. Diefen Namen verdient nur derjenige, welcher mit seiner angebohrnen Große noch Starke der Seelenvereinigt, und wichtige Veranderungen zu Stande bringt; er wird auch ein guter Mann, wenn er diesselben aus Bohlwollen wirkt. Die höhern Geisster in allen Wissenschaften und schönen Kunsten gestören auch hieher.
- 3. Bom Verdienste des Echriftstellers, des Künstlers und Predigers. Das Versdienst des Schriftstellers wird von der Menge mehrentheils verkannt. Der Verfasser beurtheilt es nach der Wahrheit. Wir leben in einer Welt, darinn Bücher seyn muffen; wir haben sine Bl. bel, die Erklärungen und Wiederholungen braucht. Den ersten Rang verdienen die Erbauungsschristen, mit einer mahren Salbung geschrieben; sie gehören eigentlich für das Publikum, und nüsen demselben weit mehr, als Schristen der Morall

# 256 Thomas Abbt, Prof. ju Rinteln,

rafiften, wigigen Ropfe und Dichter. Man lefe bod) ja biefe Stelle benm herrn Berfaffer feibft nach; fie ift eine ber fconften. Den zweeten Rang erhalten folche Schriften, bie zur Erleuchtung ber Konige und ihrer Minifter gefchrieben find. Auf biefe folgen bie Belehrungen bes gemeinen Mannes wider bie Borurtheile, bergleis then Tiffot in feinem Avis au peuple &c. gegeben hat. Die vierte Stelle verbiente ber Schriffieller, ber bem Burger fleiner Staaten einen Ratechismus über die Befege und Staatsverfaffung in bie Sanbe gabe. Unter ben übrigen Schrift. ftellern fur bie feinere Belt fteben bie Benies oben on. herr Ubbt vergift es nicht, bem herrn Drofeffor Gellert bier bas mabre tob benzulegen, baß. feine Fabeln wirflich bem Befchmade ber gangen Mation eine neue Sulfe gegeben haben. Das Berbienst bes Dichters und bes Kunstlers wird hier sehrtig bestimmt. — Der Prediger ist nicht bloß Sittenauffeher; er ift Geelforger, und bat in biefer Betrachtung einen großen Ginfluß auf bie Bergen feiner Buborer. Sein Stand ift alfo einer ber verdienftvollften, und warum follte nicht auch ihm an bem Werthe feines Stanbes Untheil jugeftanben merben?

Dem Berdienste im Privatleben. Bem ber Privatmann gleich zu seinem Rugen arbeitet, so hat dieser doch oft einen Einstuß in den gemeinen Nüßen. Ist der Privatmann ein sollher, der vorhin das Steuerruder des Staats geführt, und nun es niedergelegt hat, so scheint er noch immer fortzuschon sein Anblick ermuntert zu großen Thaten. Schon sein Anblick ermuntert zu großen Thaten. Sin kandjunker, der von ganzem Herzen seinem Gute und dessen Bestellung jugethan ist, ein Mann, der in seinem Alter die Früchte seiner langen Arabeiten in Ruhe genießt, ein jeder, der stich mit eis nem Gewerbe beschäfftigt, hat seine Verdienste. Die Gewerbe werden nach dem relativen Nußen, den sie schaffen, und nach den Lalenten, die sie sodern, geschäft. Vemerkungen über das Versdienst der Matrone, schließen dieses Hauptsstück.

Biertes Cavitel. Bom Erwerbe bes Berbienftes. Die Ginrichtung ber burgerlichen Befellfchaft ift ben verbienstlichen Thaten ju ihrem' Entftehen bochftnothwenbig, und macht fie von fich abhängig. Man muß in Gebanken bie Sanba' lungen auf einige Beit von ben Rraften abfonbern, fo bemerkt man, bag in ber Monarchie hohe und große Berdienste nur dem Monarchen, und feinem erften Abel vorbehalten find; bag in Despotischen Staaten Miemand zu ihrer Erwer. bung die nothige Sicherheit habe; bag biefe hoben Berbienste in ber Aristofratie ebenfalls nur ein Eigenthum ber Optimaten find, und nur ber frene Staat folde Berbienfte einem Jeben moglich mache, u. f. f. Doch ift bieg nur von Berbienften zu verfteben, Die burch eigentlich fogenannte Befchäfftigfeit erworben werden. Die iconen Ber- :bienfte-hingegen bangen von feiner Regierungs= form, fonbern etwa nur von ber Groffe bes Staats 17. Bibl. 1. 3.2 St.

# 258 Thom. Abht, Predir Rintely, vom Berb.

ab, wenn man auf pie hloften Sandlungen fiebe: Man muß hier aber bas Angehohrne ber Seelen von bem Erworbenen wohl unterscheiben, und bas Maag bes lettern beruht auf bem Maage ber Frenheit, worinn man lebt. Auch ben ber Seelenstarke unterscheibe man fo bas Angebohrne, ober ben Einfluß bes Clima, und bas Erworbe. ne, welches von ber Erziehung, ben Befegen ze. berrühret. Das Wohlwollen aber ift baben theils. burch philosophische Grunde, ober gewisse Berord. nungen, besonders ber Religion benjubringen. Mus biefen einzelnen Studen mußte man nun benbes, handlungen und Krafte pusammen verbinben, und heraus zu bringen fuchen, unter welcher Berfassung Jebermann Die befte Gelegenbeit batte, Berbienfte bon jeder Art gu- erwerben. ..

Beschluß. "Die unentbehrlichste Wissen, "schaft für Jeven ist, zeitig genug zu erfahren, "micht wur, wozu er tauglich sen, sondern auch, "wozu er tauglich zu senn, Erlaubniß und Beruf "habe.,

Bie herzlich munschen wir unserm Deutschlande viele Weltweisen mit so feinem Geschmacke, und viele Manner von Geschmack mit so tiefen phi-, losophischen Ginsichten, bergleichen in dieser Schrift, herrschen.

#### III.

**338** 

Des Frenherrn von Petrasch sämmtliche Unste spiele. Erster Theil 944 S. Zwenter Theil 684 S. Octav. Murnberg, ben Felhecker, 1765.

Dir muffen bem Herrus Werfasser biefer lust. spiele fogleich entbeden, mas ben ihrer Durch, lefung unfer beständiger Bunfth gewefen ift. Möchte es ihm namlich gefallen haben, meniger zu erfinden und zu fcreiben, und bagegen forgfältigen auszuführen und zu verbeffern. Bir haben in feinen Werfen bin und wieder Spuren eines Genies eng bede, bas aber bie leitung ber feinern Rritik viel ju febr ju vernachläßigen scheint, um mit Ruhm für bas Theater zu arbeiten. Die eilf tuftspiele, welche bie angezeigten zween. Banbe enthalten, finb fast alle. Charafterftucke; bie Bahl ber Saupte charaftere ift auch allemal fo unrecht; nicht. hin und mieter baben wir bemerkt, daß ber Berfaffer verfchiebne Dugucen: berfelben recht gludlich ente becft und genugt bat; gemeiniglich aber find fie gu unbestimmt, und nicht felten widersimnisch. mir die Stude unter fich vergleichen, fo haben fie nicht alle gleichen Berth. Bir munichten in ber Wermuthung nicht zu irren, daß ber herr b. D. feine Stude nach chronologischer Folge, ihrer Ausarbeitung geordnet habe; benn in ber That haben Die lettern vor den erftern einen merflichen Bor-Wir molden, ben Inhalt und unfer Urtheff jug. N 2 über

über ben Werth eines jeben Studs fürglich berfegen.

1. Tieffinn, oder der Geheimnisvolle, in funf Aufzügen. Diefes tuftfpiel batten wir bem Berrn Verfaffer berglich gerne gefchenft. Da ber Sauptcharafter beffelben fcon mit wielem Glude auf bas beutsche Theater gebracht ift, so wird man ermarten, bag er hier von einer anbern Geite ober in anbern Situationen bargoftelle fen. Wiber umb fonft! man finbet bier nichts weniger als einen wirklichen Geheimniftvollen; fondern einen feltfamen Ropf, ber j. E. ein Geheimniß baraus macht, baß er des Morgens Raffee getrunten hat, ber Berbacht erweckt; Liebende verwiert; und das alles ohne die geringfte Absicht. Er will am hofe eine tieffinnige Berithwiegenheit gelernt haben; und boch prafit er auf eine unerträgliche Urt mit feinen Reifen, und mit ben Renntniffen, die er auf benfelben erlangt bat. Rury, Tieffeitt gebort nicht auf bas Theater, sondern ins Lollhaus, wie Christoph S. 139. gar mobl anmerft. - Die Erfinbung ift eben fo Die Frau von Liebreich hat ihr Herz fchon bem Phillist versprochen; sie wird aber für ben Tieffinn burch bie Prablerenen mie feinen Reb fen eingenommen, und will ihm ihre Sand geben. Philint benft auf eine Intrigue, und man fohe, wie schon sie ausfaller Cherftoph mas sich in eis nen Eurfen verfleiben, und ben Diefflim überreben, baß er ifin gu fich nimmt. . Dian verbreitet bas Geruchte, er habe ein geheimes Berftanbnif mit ben Turten; bies fdyrectt bie Liebreich ab. Dan entbedt

Velte endlich seine Nareheiten, er wird verlacht, und Philint heprathet die v. Liebreich. — Unter den Rebenvollen; giebt es unaussiehtliche Personen, z. E. winen pobelhaften Anolsink, der seine Geliebte S. 203. eine speckglänzende Schöne nennt; eine eine fältige und verbuhlte Leonore, deren Charakter, doch wohl einer von den guten hat senn sollen. Die Liebe Linfalt ist überhaupt fast der gemeinschaftliche Charakter aller Personen dieses Stücks, und auch der Sprache, darin es geschrieben ist, die nicht selven ins Abgeschmackte und Riederträchtige, und alle Augenblicke ins Gedehnte und Widernatürliche fällt. Fast sollten wir denken, daß der Schluß des Stücks in Erfüllung gegangen wäre:

Tieffinn. . . "Benn es nar die Comobian. "ten nicht erfahren; sonst spielen sie uns gewißlich.

Christoph. "An mir foll nichts ermangeln, "daß es geschehe. Ich will ihnen das Lustspiel "selbst aussehen, damit mein mohrisches Stammre-"gifter aller Welt bekannt werde.,

2. Das Eiland der Bucklichten, in Einem Aufzuge. Die Idee ist ziemlich lustig, aber von dem Verfasser übertrieben und nicht gut bearbeitet. Das Stück ist ohne Intrigue, ohne Anlage und Plan, und als ein kustspiel berrachtet, nicht zu dulben. Vielleicht hätte eine erträgliche Satire daraus werden können.

3. Der Dichter, in sünf Auszügen, so wie alle übrigen Stücke. Leander, nach des Versassers Absicht ein guter Dichter, zankt über den Werth der Poesse mit Dummkopfen, der ihm R

feine Lochter nicht geben will, wenn er nicht auf bort, Werfe zu machen, welches er endlich mit vie ler Ueberwindung verfpricht. Honigthal, ein Mitmerber bes Dichters, bringt ben Dummforf auf andre Gebanken, weil er ihm jagt, Leander Babe auf ihn und fein ganges Saus Gatiren ge macht, bie man burch bie Ctabt gunt Bertaufe beri um truge. Philet bringt es endlich vom Sonigthal heraus, daß er und Floridon, ein schlechter Dichter, bie Berfe gemacht haben; fie werben bal für ins Gefängniß gebrucht, Leanver wird für unfculbig erklart, und erhalt bie Sand feiner Lucinbe. — Die Erfindung biefes Studs gefällt uns eben fo menig, ale bie Bauptperson, und wir haben es in ber That G. 201. ungern gefehen, bag ber Werfaffer fich felbst umer ber Person bes Leanbers versteht. Wie beschwertte ift dieser nicht 3. E. in bem Gesprache mit Moridon, S. 230 ff. wo er immer in Werfen fpricht. hingegen bat uns bie 2te Scene im aten Aufguge am erträglichsten gefchienen, mo die Inngwiß glaubt, Leander thue ihr unter dem Mamen ber Lucinde eine liebeserffarung. grotesten Perfonen find zu febr gebauft, und tonnen noch baju nicht durchgehends gefallen. menigstens ward immer bange, fo oft ein Floridon, Seteabas, Dr. Großhut, Chriftoph ic. erichien. Zwischen ben benben lettern fatte bie lette Seene bes zweeten Muffugs am Ente febr pobel-In ben legen Aufzügen ift bie Sprache haft aus. fifon erträglicher, außer in ben butlebten Scenen, worln ber Aberwis offigar zu mathtig wird. 4. Pan=

4. Pantoffel, oder ber übelgerathne Lan-Derreifer. Es ift ein junger Menfch, ber bon feinen Reifen aus Franfreich gurud tommt, und alle Flatterhaftigteit eines füßen herrn mitbringt. Weinhold, fein Better, will ihn wegen feines anfebnlichen Bermogens gerne jum Schmiegersobne Geine Tochter, Martha, bat auch eine befondre Reigung zu dem Pantoffel, die fich fonft eben nicht mit ihrem Charafter reimt. Denn fie ift bas einfältigfte, unerzogenfte landfrautein, und wurde gang gut mit bem Pantoffel contraffiren, wenn ihr Charafter noch etwas relevirt mare. Die Glockelberginn ist mehr für Pantoffels Gefchmad, und man vermuthet, fie werbe ihn beirathen. Allein auf Lorchens und Chrenfelds Weranftaltung legt Martha einen ausgefuchten Dug an; und ihr anbert Pantoffel auf einmal feinen Begriff von ihr; und halt ihre Ginfalt für Berftellung. Man balt ibn ab fie zu feben; er wirb Darüber unruhig und immer verliebter. Er findet fie endlich, und erklart ihr feine liebe. Sie verweift ihn mit einer folgen Untwort an ihren Bater, er geht zu bemfelben, und erhalt feine Ginwilligung. Er febrt zu feiner Martha zurud, und wird befturit, ba er fie noch immer abgeschmackt und einfältig findet. Er will fein Bort wieder brechen; aber burch Chrenfelds Bermittelung fommt alles wieder in den vorigen Stand, und Pantoffel beirathet bie Martha. Irren wir nicht, fo hat ben Berfaffer bier blos ber noch fehlende funfte Aufzug bewogen, biefe fur fich unnothige und unerhebliche N Z BerBeränderungen vorgeben zu laffen. Die Entwickelung des Stucks, das sonst einige nicht ungeschickte Stellen hat, ist dem Verfasser verungluckt, fo, wie das angehängte Divertissement.

Auch in diesem kustspiele können wir mit dem Dialog durchaus nicht zufrieden sep. Der deutschfranzösische Dialect des Charlatans ist eben so bes leidigend, wie die Scene, darin er Pomaden und Waschwasser auslegt, und marktschreverisch darüber commentiet, eine Scene, die fast unverzeislich ist. Wir hatten auch den Zeitungsschreiber Gerlang aus dem Spiele heraus gewünscht, der so oft zu positisch und langweilig wird, und bessen Rolle nech dazu, wenn wir nicht irren, eine persönliche Satire sepn soll.

5. Der Erforscher. Philander bewirbe fich um Sfabellen; er macht fich aber ben ihr und ihrem Bater burch fein eifersuchtiges Rachfragen perhaft. Gein Bater verfobnt ibm benbe wieber; aber er glaubt aufs neue, Ifabelle gehe mit einem gewissen Marquis zu vertraur um. Er laßt fich (wider feinen Charafter) auf einmal mit einer gang fremden Grafinn v. Renard ein, und verspricht ibr die Che. Diese Nachricht bewegt Isabellen, ihre Sand mit Genehmigung ihres Baters bem Eraft ju geben. Inbeffen bat bie Grafinn einen Brief an biefen Eraft gefchrieben, barin fie ibm vorwirft, er habe ihre Treue auf die Probe gestellt. Diefer Brief wird vom Philander aufgefangen, ber ihn im Triumph feinem Water zeigt, weil biefersihm eine Uebereilung vorgeworfen bat. Er erbålt bat bie Ginmilligung feines Baters fo wohl baburch, als burch eine Berftellung ber Grafinn, bie uber ben Philamber unwillig ju fenn scheint, baf er ihr nicht die Ungufriedenheit feines Baters mit ihrer Beirath gefagt bat. Der Bater erfahrt bernach burch ben Crifpin, einen Bedienten des Marquis, baf bie Grafinn eine Perfon von schlechtem Berfommen fen, und ber Marquis mit ihr einerlen Rolle spiele, seinen Sohn zu bestricken. Philanber kann es auf keine Weife glauben. Die Res nard fchicft ihm einen Raften mit Roftbarfeiten, bie er ihr geschenkt hat, zurud, und will wegen bes Argwohns feines Baters fortreifen, Philander wird barüber aufgebracht, und rechtfertigt bie Grafinn, bis er ben Raften offnet, ber mit Cand angefüllt ift. Und nun bereut er feine Thorheiten. ,

Dieß Stud hat viel Gutes, es ift mehr Intrique, mehr handlung und bier und ba beffrer Dialog barinn, als in ben vorigen'; Die Entwickelung aber ift nicht nur gemein, fondern auch fehler-Philander wird nicht burch feine neugieris gen Nachfragen, noch burch feine migtrauischen Ausforschungen bestraft, sonbern gerabe burch bas Begentheil, burch feine leichtglaubigfeit. Ueberhaupt ist Philanders Charafter gar zu wenig bestimmt; bald forscht er aus Neugierbe, und bie übertreibt er fo febr, baß er fich bie unerheblichften Reuigkeiten ber Stabt, bie g. E. unter Raftanienweibern vorgeben, hinterbringen laßt; balb forfcht er aus Mistrauen und Argwohn. Die Wahr-Scheinlichkeit fehlt nicht felten in biefem Luftspiele, in N 5 mela weichten übrigens ber deutsche Zuschauer wieder bie Sprache zweiner Deutsch-Französen und die Weiswillng zweiner französischen Briefe auszukösisch has:

6. Die attväterische Erziehung, oder ber Mensch allezeit einerlen. Magius \*) (ein Jathe,) giett mit feinen gwen Rimbern, Erich und Juthe jum Rlugfinn, um biefelben mit beffet gwey Stieffindern, Lucie und Gerhard, ju verbinden. Bitthe entvette ber Elicle ihre liebe gegen einen Clitander, ben fie ehemals gesehen bar, und ber ein Freund Gerhards ift. Diesen mabre fie baber in ihrer liebe jum Bertrauten. Erich liebt Friggen, eine Bafe ber Lucie, und vertraut Bicfer fein Derg. — Magnus wird auf einmal unwillig, und will nicht langer in einem Saufe bteiben, das fdon von der liebe gu neuen Gitten ange fredt ift. Er lagt einpacken, fann aber nicht fort, weil feine Lochter einen Sall gethan hat. — Friggent weiß fich burch Berftellung bie Gewogenheit bes Magnitis ju gewinnen. — Ringfinn will bie Urfache miffen, warum Magnus fo aufgebracht ift; und nach vielen Umftanben erfahrt er endlich, es habe ihm geargert, baf bier bie Rinder feine Chrfurcht für ihre Weltern batten, fich fchamten, ibnen ben Vater - und Mutternamen ju geben, und fie bafur Papa und Mama hießen! Rlugfinn benimmt ihm ben Berthum burch eine etymologifchphysi-

Die Ramen, bie der Verfasser für feine Personen gewählt hat, klingen mehrentheils fehr fremd und sonderbat. Wir wunschten, daß er sie weniger gefucht hatte.

phistralische Erklärung bes Works Papa. Ind best halt Eraft um die Lucie un, und erhält ührek Alletern Sinwillissung, weil Klugsinte Frau dem Magnuts seine unhöstiche Begegnung nicht derzwischen kann. Erich bekömmt Friggen. Ine Juthe hat man den Clitander, der dem Magnut deswegen, weil er gereist hat, unteidlich ist, als Arzt ins Zimmer geführt. Ein Bedienter verrätzt es ihrem Vater, der die Thur des Zimmers eins bricht, sie (zum Glücke hinter det Scene) "den den hinder, sieht, ihr alle ehrenrührerische Namen, "Schläge und Ohrfeigen giebt, und sie endlich mie "den Füßen in den Leib stößt.,... Alle suchen ihn zu befänftigen; er überläßt seine Tochter ihrem eignen Willen, und geht im Zorne ab.

Mochte boch ber Herr Verfasser ben Plan die ses Stucks entweder ganz umgearbeitet, oder ganz verworfen haben! Die Hauptmoral sollte vermuthelich die senn, daß eine rauhe Erziehung die Empfindungen der Zärtlichkeit nicht unterdrücken, und kein Zwang unsern Neigungen das Bestreben stach der Frenheit rauben könne. — Aber nun denken unsre leser gewiß an des Destouches Starke des Naturells; und unser Herr Verfasser wird nicht wünschen, daß sie wieder an ihn zurück denken.

7. Der Redliche, ein Lusispiel in Versen. Dies seich soll einen Mann darstellen, der die Versstellung durchaus haßt, und zuweilen der Aufrichtigkeit die Klugheit aufopfert; der Titel drückt dieß nicht aus. — Hermann deutet seiner Geliebten, der Adelgunde, jede Munterkeit übel, und halt

sich unter andern für sehr beleidigt, da sie an den Possen eines Marquis' ihre kust hat. Nach verzschiednen Vorkällen, die aus Hermanns zu großer Roblichkeit entstehen, erhält er endlich Abelgunsdens Hand. Man wird uns nicht zumuthen, diese Warfalle zu erzählen; wir gestehen, daß wir das Stück nicht ganz haben lesen können, weil die Verse nicht zu lesen waren. Zu unster Entschuldigung mog folgende Probe aus dem zwerten Aufzuge dies nich. Gismund hat den Hermann zum Zwept kampse aufgesodert; Hermann entschließt sich nach einigen Weigern dazu:

Du kommst boch, soff ich, nach: ich gehe schon voran. (Er will gehen.)

Gißmund.

Wohin? was foll ich thun?

Hermann.

Die scharfe Klinge zeigen.

Gißmund.

Ich habe nur gescherzt.

Hermann.

Du König aller Feigen.

Gifmund.

Du bift febr wunderlich.

Hermann.

Romm bald, und mache forts

Bis lange zauberst du?

Gißmund.

Mur um ein fleines Wort ----

Har

### Dermann.

Beb, ober biefen Stock schlag ich bir um bie tenben 2c.

4. Bandennia

1. Der Lag nach der Hollzeit. Golde mann ift bem Tag vother an Sicinbe, eine Tochter Dochfinns verheirathet, ihm ift fein funftiges Blud reizend befthrieben; aber er wird beftilrze, ba weber bas Schlof noch bie Umftanbe ber Bamille Sochsinus seinet'Erwartung gemäß find. Dut, ben er vorhlin gefeben, war geborge, mo feine Beliebte bat ifin ben ber erften Umarmung, ifr et nen reichen Ariguig gu taufen. Er ift mit ber Und rube hieruber fruh aufgestanden; fogleich belagern thn Dienstboten, Miethpoeten, fplesfüchtige Schwake ger, Musitanten, Eproletinnen zc. bie alle Gelb bai im wollen. Er entithlieft fich fortzugeben, und macht fich reifefertig. Da er eben eine Galanterie handlerinn ben fich bat, fommt Pricinde gu ibm, und wied bis jum Edlagen efferfüchtig. Socha finn foon fie wieber mit einander aus, und beranbere des Goldmannis Entschluß zur Reise babin, daß er nach Muszahlung einiger Gelber in feine Da. terftabt gurudziehen folle. Die Mutter ber Ett? tinde fucht fie aufs neue wiber bie Kargheit ihres Mannes aufzubringen. Sie erfahren burch bie Celimene, eine verlaumberifche Graffun, bag Goldmann von gang neuem Abel fep. Bebbe werden über die Schmach ihrer Famille entrufter, und Lucinde wirfs es dem Goloman aufs em pfinb.

pfindlichste vor, bem men noch besto weniger Chre aufraut, weil er bem Bruber ber Lycinde in gipem Zwenkampfe nicht seeundiren milk. Climene sucht auch bem Goldmann allerley Verbacht auf Lucinden benzubringen. Em elender Poet arbeitet om einem Spauergedichte ann eine junge Wittme. Goldmann belaufchoibn, ba er feine Verfe: meditirf, und fällt auf den munderlichen Argrechn, bes man eine Giftmischeren wider ihn odrhabt, marid er noch mehr bestärkt wirdenba- Ibilanden wie Saftmabl anstellt, Jind einen Malifür ibm befonders gurichten laßt. Er, fiblagt die Einlabung aus auch mendet eine Unpäßlichkeit por Man wacht. 300 fielt, einen Urgt zu holen. Auch bierburch vergroßent fich Goldmanns lächerlicher Berbacht; 'er glaubt, bas Gift icon getrunten gu haben. haften ihn für unfinnig, und binden ihn sogar. Epfrias, ber bie Deprath gemacht hat, fommt endlich (als ein Deus ex machina) basu Jund vereinies alle wieder mit einander. ្សី ឃ្នាំ មេ រ

Wenn der Plan dieses Stucks zusammenhamgender, und interessanter, die Entwickslung glucklicher ware, und die Sprache nicht noch so viel tangweiliges und Gedehntes hatte; so wurde dies Stuck auch wegen des nicht gemeinen Sujets mehr gesallen. Denn die Dandlung fängt da an, wo fast alle tusspiele aushören.

2. Der Beruf. Lucinde bat ihren Ches gatten, den Dryon bewogen, für feine zwen altern Kinder, erfter Che, den geistlichen Stand zu möhten., Bellamire ist für das Klosser bestimmt, und Leander hat, aller feiner Lebhaftigkeit ungeathtes. Abbe'werden muffen, Lucinde glaube, fich durch diese Veranstaltung ihren vermeinten Liebhaber, Lie sander, ju verbinden, der aber ohne ihr Wiffen bie Bellamire liebt. Erasmus, ein Pruder, Ors gons, sucht bas Borhaben ber Eucipete au binfer-Unterdeffen hat fich Leander eine Officier, fielle gekauft; und faum haben ibm feine Heftern beswegen ihren Fluch gegeben, so fommt bie Dache richt, daß Lifander bie Bellamire entführt babe. Galoran, ein jungeer Cobn Organit, der von feinem Hofmeister, Peripatos, ganz lateinisch, erjogen ift, hat vom Leander Die Pfrunde erhalten. Grasmus bar einem Brief der Lucinde an Lifans den gefunden, darign sie ihm Hoffnung mache daß fie bald Wittme fenn, und bann ibn heirathen werde. Diefen brobs er bem Dpgpit ju zeigen, wenn sie nicht ihren Kindern verglebt, und ihren Monu auch zur Auglöhrung überrebet. , Sie thut es; alles wird gusgesohnt; und da Lucinde endlich fibst burch ihr Bezeigen ihre Absichtique ben Lie sander verrath, und beschämt weggeht, so erkennt Orgon ihre Untreue. Gie laßt ihn, sun Erlanbe niß bitten, in das Repentiten-Rloften gu geben; pe giebt fimige; und fo wird ein jeder nach feinem Ber tufe versorgt.

luch dieß Stuck könnte burch, einige Verheff ferungen, des Theaters würdigen gemacht wendem Es ist noch zu viel kangweiliges darinn; der zweste Anfzug besonders ist zu lang und zu lest von Hand, lung. (Hält der Herr Verfasser es für Sünde, ein kuftspiel von bren Aufzügen zu machen?) Es kömmt darinn eine Lanzstunde vor; die der Lefer überschlagen, und der Zuschauer dem Berfasser herze kich gern schenken wird.

2. Der Hof ber Schauspieler. Der Graf poit Gulbenkumpf, Oberaufseher eines Schau plages, fobert von dem Directeur deffelben, ben bet Berfaffer Bernteich nennt, baf er bie Doffenfpiele abichaffen, und Stude vom Befthmade aufführen Diefer entschulbigt fich vergebens mit beni herrichenben Gefchmad am Grotesfen. bem Grafen feine erfte Actrice, bie Frau Zierlich, vor, von beren Sthonbeit sowohl er als fein Sohn elitigenommen wied; hernach ben Scandor, Die nothigen Beranftaltungen treffen will, Grafen Biffen auszuführen, und bie lift braucht, baß er die Bierlich vom Theater will fortgeschafft wiffen, um ben Brafen befte mehr für fie einzuneh. Der Graf balt felnem Sohne über feine Liebe eine ernstliche Strafpredigt; aber faum geht ber Sohn ab, fo thut er felbft ber Bierlich bie ffartften liebeserflarungen. - Sier folgen einige epifobifche Scenen zwifchen einem Dichter Tragophilus, und einer Actrice, bie von ihren Mitfdweftern und bem Grafen febr neibifch fpricht. Der gange britte Aufzug ift voll verliebter Unterrebungen gwis fifen ben Merticen und verschiebnen jungen Berren, Die man fonft eben nicht mitten auf bem Theater, fondern in ben Couliffen gu boren pflegt. Bir, wunfchten, Der Berfaffer batte fie ba gelaffen. 3m vierten Aufzuge machen bie Schaufpieler ihre Probe por

por bem Grafen mit ein paar Scenen aus einem fogenannten Leauerspiele: Der Tod Hectors, die ber Berr Verfaffer boch wohl nicht für schon halten wird? - Der Graf und bie Zierlich verabreben ein Rendezvous; Leander belaufcht fie. Abendeffen wird ben bet Zierlich angestellt. Lean-Der kommt, ftatt feines Baters, in einen Mantel berhallt, und gleich barauf fommt ber Graf felbft in eben ber Tracht. Leander wird entbeckt; er macht ber Bierlich heftige Vorwurfe, benen fie mit vieler lift ausweicht, und er ftellt fich, als ob er feinen Water nicht tenne. Nachbem Leander fortge fchafft ift, fegen fie fich ju Lifche; fie werden aber von ber Grafinn überfallen, ber eine andre Aftrice . das Geheimniß entbeckt hat. Bum Unglude aber muß die Brafinn bier ben Schaufpieler, Alcantot, antreffen, ber ihr liebhaben ift. Rach einigen gegenfeitigen Vorwurfen-werben bie guten Cheleute mit einander einig, und nehmen bie Rierlich und ben Alcantor als Freunde in ihr Haus auf.

Wenn wir dieß Stuck genau beurtheilen wollten, so wurden wir dem Verfasser ungählige Fehlet widet alle Aegeln eines Lusispiels zeigen mussen. Bielleicht ward er mit diesen Fehlern von der komitiken Muse bafür bestraft, daß er den Geschmack und die Sitten der Schauspieler von einer wenig vortheilhaften Seite zeigte. Wir können nicht urtheilen, wie weit es von den Schauspielern seines Landes getten mag; indeß kömmt es uns immer besonders vor, daß der Verfasser ihnen Satireit auf sich selbst in den Mund legen will.

4. Der Ungefällige. v. Pflockthal; berben einem guten Bergen eine range lebensart, etwas Stolz und Eigenfinn befift, bewirbt fich um Bellamiren, ber er weggy biefes Charafters nicht gang gefällt. Er macht fich burth bie Babrheiten, welche er zween unerträglichen Marren fagt, bie von lauter Landwirthschaft, Sunden und Jagen fprechen, auch burch die frenen Urtheile, die er von feinen funftigen Schwiegeraltern fallt, immer verhafter. Auch Bellamire wird unwillig auf ibn, ba er fie wegen eines Undenkens, bas ihr ein entfernter Clitander geschenkt bat, febr bart und eifersüchtig anrebet. Dieser Clitander ift ein Sohn eines alten Freundes von Bellamirens Saufe, und fommt zur allgemeinen, Freude besselben als Officier zurück. Da Pflockthal auch von feinem Obeim, ber ibn jum Erben eingefest, und eine Ausstattung verfprochen bat, allzu fren fpricht, und biefer ihn belaufcht; so ift fein Glud vollig dabin. Sein Obeim gerreißt die Papiere, entdeckt Clitanders herkunft, erkennet ihn für seinen Sohn und Erben; und Clitandet erhält die Band der Bellamire.

Dieses Luftspiel, das sonst vor einigen dieser Sammlung merkliche Vorzüge hat, ist doch nicht von dem
gemeinschaftlichen Fehler aller übrigen fren. Es
zet eine gedehnte Sprache, langweilige Scenen, und
eine gezwungne Entwickelung. Wenn der Herr
Lerf. Fer fortarbeiten, oder, wie wir lieber wunschten, d. jenigen unter seinen Stücken verbessern sollte,
die einer guten Aussührung fähig sind, so bitten wir
thn besonders um eine größere Ausmerksamkeit auf
die

vie Bearbeitung bes Dialogs und der eigentlichen fomischen Sprache, auf die Anlage des Ptans und der Intrigue, auf die Entwittelung seines Anotens, den er bisher noch mehr zerreifte als auflöst, und empfehlen ihm überhaupt, um auch in der Austbildung der Charaftere glücklicher und genauer zu verfahren, ein seineres Studium der Welt und des menschlichen Herzens.



### IV,

L'Iliade d'Homere. Traduction nouvelle, précedée de reflexions sur Homere par M. Bitaubé, à Paris, 1764. T. I T. II. 8.

abgegeben, haben zween verschiedene Wege gewählet. Entweder sie haben ihren Autor von Wort zu Worte ausgedrückt, oder sie haben uns blos den Sinn desselbigen überliesert, und mit Benbehaltung des Eigenthümlichen ihrer Muttersprache einen Schwung zu erreichen gesucht, der ihrer Uedersetzung den Geist des Originals geben möchte. Obgleich der erstere Weg vielleicht für diesenigen nicht ganz ohne Nußen senn kann, die daraus die Sprache des Originals lernen wollen, und in der Uedersetzung ein Wörterbuch suchen, so ist doch der Nußen des lestern weit vorzüglicher, und zeiget allezeit in dem Uedersetzer einen Mann von mehr Genie, Geist und Gestühl an, als bey der erstern Aerenie, Geist und Gestühl an, als bey der erstern Aerenie,

herr Bitaube hat: bay feiner neuen Nebersehung des Homer diesen bestern Weg gewählt, und seinen tandsleuten eine nicht gerings Verhindlichkeit aufgeleget, daß er sie, die größtentheils das Griechische zu verstehen, vergessen haben, wieder mit einem Dichter bekannt macht, der wie Quintilian sagt: Omnibus ekoquentiae partibus exemplum Erorum dedit -- nec poetica modo sed oratoria virtute eminentissimus, immer noch der größte Dichter unter allen Nationen ist, und es nach dem Ausspruche der Keiner bleiben wird.

Sat vielleicht die vorige französische Ueberfegung des homer bas Urtheil berer, die bas Driginal nicht in feiner Sprache prufen fonntett, in einigen Studen unrichtig gemacht, bat ihnen ber Musbruck gebehnt, bie Wenbung zu einfach, und Den Chapatter ber Personen besonders in Bestimmung ber außerlichen Eigenschaften beleidigent gefchienen, fo werben sie vielleicht in ihrem Urtheile glimpflicher verfahren. Der Marguis D'Argens in seiner Borrede zum Ocellus Lukanus fagt von ben meiften frangosischen Uebersegungen: ce n'eft pas un Auteur Grec, mais un Auteur Parifien Grec. Bir wollen nicht entscheiben, ob ber herr Verfaffer bisweilen auch biefen Vormurf verbiene. Gebraucht Somer Wieberhohlungen, bie in feinem Gebichte bas find, was in einem Gemalbe bie eignen dyarafteristischen Buge bes Runft= lers, ober eines gewiffen Zeitalters, fo find fie gwar nicht ganglich weggelaffen, jedoch merflich verfürzt: man fennt fie noch, aber fie fallen meit meniger ins Auge,

Auge, und nrichen uns auf bes Malers eigenthumliche Burguge, und die Sieren feiner Zeit minder aufmerkfom: erzählt Hopner die Geschiechtsvegifter ber Selben, fo find fie in ber Uebenfegung nur meiftentheils : angegeben: ift bie Befchreis bung gewiffet Sandlungen pach ber bem Somer eignen Simplicitat bis auf Die fleinsten Almstande, ausgebehnt; ifo bat fie . B. jufammen gezogen, vermuthlich in berguten Abficht, bamit nicht ber framzöfische Lefer, ber ben Dichter nicht aus jebem Ges fichtspunkte betrachten kann, ein Borurtheil mibee ibn faffen follte. Db aber Der Herr Berfaffer baran Recht gethan, bas ift eine anbere Frage? Bie gefteben offenbergig, bag mir ben Somer liebet mit feinen Fehlern, als mit allen ihm angebichteten Schönheiten lefen wollen, so wie wir eine wilbe fanbichaft in ihrer unordentlichen Schonbeit fleber, als ben-fchinften Garten mit feinen nach ber Linie gefchnittenen Secten und abgezirkelten Gangen fe-Wir glauben ingreischen, daß ber Berr Berfaffer entschuldiget zu werden verdiene. Die Bemubung, Die Schönheiten eines Dichters, ber priginal ift, ju erreichen, bie Gorgfalt, fich ebel und erhaben auszubruden, worman glaubt, burch eine allzu treue Befolgung bes Driginals, es meniger als bas Original ju fenn, ber Beborfam, ben man ben Regeln feiner Sprache leiften muß, ber Borfas, ben Dichter immer biehterisch reben ju laffen, verleitet uns leicht ben einem fo langen Gebichte unvermerkt.einer an fich bisweilen nothigen Frenheit auch . da, wo sie quifborte nothig ju senn, ju migbrauchen. Mas. **E** 3

Bas follen wir von bem Gefchmade fagen, ben ein Berfaffer ben feinen Boitgenoffen findet? ba geht es wie ben benjenigen, bie ftele fcharf gewutzte Speifen gegeffen : endlich finden fie nichts mehr, was ihren Saumen tibelt : will man alfo für einen guten Roch gehalten fenn, fo mirf man fich barnach richten; wenn man gleich felbft überzeugt ift, bag ihr Be-Chinack verberbt, getobtet und unrein ift. Uebrigens muffen wir von biefer Ueberfebung fagen, bag bet Ausbeuck gefuche und ebel, bie Berbindung ber Witte wohlflingend, Die Reihe ber Gedanken auf ble der frangoffichen Sprache eigne Arti gebilbets mib' Stellenweife unverbefferlich, ja vortrefflich Mie Die Rachricht, bie wir bier liefern, follte fich eben fo wohl mit Unzeigung von bergleichen Stellen befehaftigen, ale mit folden, die nach un-Aud Bedanken einige Erinnerung verbienen. Doch im Stellen bon ber erften Art auszufinden, munfiben wit, bag unfre Befebubie: Uebetfegung felbft burchgeben mochten! wo fie bergleichen haufig-finben werben, jumal mo fich unfre Sitten weftiger von wie alten entfernen. "Bir batten fle efftwebet natt abschreiben ober uns mit einem allgemeinen Urthelle bon Edlett; Schonen, Richtigen, Erhabnen begnugen, und eine Mecenfion in eine Lobfchiff verwandeln nuffen. Bor einigen Jahren hatte Berr B. eine frene Ueberfebung ber Bliade , herausgegeben: Die gegenwärtige foll für teine zwore Ausgabe, fonbern für eine naue Arbeit angefeben - werben. Dieß ift ber Jinhalt eines vorgefesten Avertiffements. Wir wenden uns ju ben Refferionen. Herr

Berr B. fangt fie von einer Siftorie ber Streifigfeiten an, Die in Frankreich über ben Somer entftanben find. Gie ift voll richtiger Unmerfungen, utto eine frege Beurtheilung ber ftreitenden Parthenen macht fie, ohne Absicht auf die Geschichte. noch fehrreither. Perrault, der ben Somer nur. aus schlechten Ueberfegungen fannte, war ber erfte. Begner, und tabelte alles. Wie konnte aber bas Urtheil, das fich auf schlechte Ueberfegungen grunbete, anders beschaffen fenn? Wet muß nicht ben Homer haffen, wenn er ble latelnischen Ueberfegungen lieft? Despreaur, homers Bertheibiger, lobt alles: und bieß mar unbebachtfam genug. Stelle, wo von ben Bergleithungen die Rebe ift, nennt Sr. 23. Rlopftocke Gleichniffe neu, und glebt ihm bas tob eines Originals in diesem Theile ber Dichtfunft.) 'Ed Motte beurtheilte ben homer aus ber Mad. Dacier Ueberfegung, und veranberte ben Poeten gu' febr. Er jog 24 Bucher in zwolfe jufammen. Gein Genie mar bem Somerifchen gu unahntich, es erreichte bas Original weber im Befühle, noch im Ausbrucke. Nicht immer versetzte er sich in die Zeiten, in benen homer schrieb, und bon benen er bichtete: baber ließ er bie Selben ibre Thaten nicht ergablen, und verwarf einen großen Theil der Wergleichungen. Er erweckte dem Bomer Gegner, unter benen besonders Fontenelle mar. Die M. Dacier nahm die Vertheidigung über fich; aber fie verrieth überall eine blinde Berehrung. Eben Diefer la Motte lobte ben homer in andern Abfichten aus ben besten Grunden: und man muß bas

das lob eines Gegners doppelt schäfen. Terraffon, mehr Philosoph und Mathematiker, als Poet, urtheilte zu heftig. Geine Beurtheilung, so viel fie auch Gutes enthalt, ermubet oft ben lefer. Unwil. lig über die übertriebnen lobspruche bes homers, mit ber griechischen Sprache unbefannt, und strenge im Urtheil, fand er überall die größten Gehler. Dr. 23. beantwortet feine Ginmurfe fehr meitlauftig, und erflart seine Bebanten über bas Schild bes Achills, von dem Th. 2. C. 250. ein Rupferstich nach Bois vins Entwurfe bengefügt ift. Die Folge von Diefen Streitigfeiten mar geboppelt: bey einigen vermehrte fich bie Sochachtung gegen ben Somer, Die meiften verachteten ibn. Unter biefen Umffanden lieferte Gr. B. eine neue Ueberfegung, Die er im folgenden gegen die Bewundrer und Feinde des Do-mers vertheibiget, und uns zugleich seine Grund fage und Absichten, nach benen ihn ein billiger le fer beurtheilen muß, bortragt. Che mir einen Ausgug bavon machen, halten wir es für unfre. Pflicht, unfre lefer ju erinnern, wie viel fie von einem Ueberfeger gu ermarten haben, der ber Grunda fprache nicht unkundig zu fenn scheint, und die Arbeiten feiner Vorganger fo forgfaltig gepruft, und, fo aufrichtig beurtheilet hat. Der hauptcharatter feiner Heberfegung ift nach feinem, eignen Geftandnisse G. 107. biefer: Je me suis cru autorisé à faire une traduction un peu libre. Aus biefem Grunde befürchtet er von übertriebnen Bemung berein Bormurfe, bier ift feine Bertheibigung: Lorsque des moeurs étrangeres ont quelque choie

chose de trop grossier, on est obligé de les adoucir dans une traduction, parce qu'elles font moins choquantes dans l'original. Morinnen bas Raube in ben Sitten jener alten Beiten, wenn wir uns fo ausbruden burfen, bestebe, bat Sr. B. schon S. 33. u. f. erflart. Er vermirft ben Somer nicht, ben bie Zeit, von ber er fibrieb, gung entschuldiget: aber die Ueberfegung muß mil ber seines Bielleicht mar mancher Ausbruck, ber ist niedrig flingt, damals erlaubt, und nie beleibige er im Original so febr, als in der mortlichen Hebersegung. Der Lefer, ber franzofisch lieft, bentt französisch. Muß man alfo nicht die griechifche Stalle, bie nicht niehrig ift, bem, ber frange fifth bentt, fo varlegen, daß sie auch im franzist figen nicht niebrig ift? Und murbe in biefem Salle eine mortlishe Ueberfestung nicht untreu fenn, weil fie bas Original kriechend und niebrig machte? Unserm Bebunken noch braucht biefe Regel eine große Ginfdrankung: menn wir ben Somer lefen, mollen wir griechifch benten, und eine fleine Erinperung kann ben Lefer leicht gurecht weifen, baf bas nicht niedrig ist, was unfre Sitten dazu machen?) Die andre Regel ist biefe: Man konn bie unnugen und am unrechten Orte gefesten Bepmorter lieber gang weglaffen, ober ein andres bafür fegen, als fit Durch Umschrifbungen ausbehnen. Man könnte einwenden, baß bas Original, auf diefe Art ver-Achonere murbe. Dr. B. urfbeilt, bag man nicht Jange mablen muffe, wenn man in ben Gall fame, fein Original gus verunftalten; ober zu verschönern. (Ben

(Ben bem Benworte gottlich fann man ber Bie delfolitig leitit entgeben, wenn man ihm ben Bo geff des vortreffichen glebt, ber fich gnug verdiebera fiet. "Man kann es ohnmöglich allemal int eigentlichen Berftande annehmen.) Bie offern Beftifethieregifter eemuden ben tefer, und mon Fann auch Diefe abfurgen. Die langen Reben bee Belben muß man gufammen ziehen. Die wieber-Bolten Reben fann man weglaffen, ober beranbert dilsbriften. Alles diefes glaubt Br. B. entschus Digen gu tonnen, weil es wirtlich im Originale bis wellen uftangenehm ift, und nicht anders, als mit ber Beit, in ber Somer lebte, entfchuldige werben. faffn, und well fr. 2. wie er Gi 99. fagt, genug foldje Stellen bebbehalten bat, unt ben lefern boih an Syleten's Orten ben Charaftet ber homerifthen Schreibait gut geigen. " Er ift biefem feinen Entwitefe um befto eber gefolge, ba man ichon eine fram Beffiche Meberfegung von ber erften Urt batte, bie aber fo wortlich und gezwungen ift , baß sie mehe einen Etel vor bem Dichter, als ein Wohlgefallen verurfichte. Er fethst hatte die Balfte ber Iliave Ichon warsich überfest; boch feine Arbeit gefiel ihm beb wieberholtes Drufung immer weniger. Er faßte baber ben Entschluß, uns gegenwärtige Ueberfegung ju lieferne Die Gegner bes homers werben fich beleidigt finden, daß man ihn fcon wieber überfest, und bas Fehlerhafte biefes Dichters bom neuen bekannt macht. Doch er ift boll von Schonheiten: und warum fell man fie nicht bekannter maden? Bey ben Fehlern gieng Dr. B. bie Mit.

Mittelftrafe, er befrielt einige ben, bag man bas Driginal erkennen konnte, einige ließ er meg, ober fichte fie zu vermindern. Bir bedienen uns gu feiner Entschuldigung fein eignes Urtheil, bas er 6. 123. von ber Michtigfeit einer fregen Ueber? fegung fallt, und bem foir in einer gewiffen Ausfiche Benofilitien: La fidélité d'une traduction confille à traduire la poesse d'un poete: und bieß wird durch eine wortliche Ueberfegung nicht erlangt. Im Ende find noch einige Urtheile und Betrachtungen. Die Ueberfegung ber Mab. Dacier wird fo beurthèilt! Elle manque de force, de noblesse! d'harmonie, & allonge presque toujours le stilé d'Homere. Und wer muß nicht eben das behaus pten, ber bas Driginal bamit vergleichen fann? Doch fpricht Gr. B. ihren andern Urbeiten bas lob nicht ab. Pope laft ben homer immer an feinem Benie mit Theil nehmen. 3m Barmonifdjen überi trifft die griechische Sprache die englische, und So iner in biefem Stucke Popen. Er war weber ein blinder Berehrer; noch ein wortlicher Ueberfeger. Wir geben auch bierinnen bem Berrn B. Recht; ob wir gleich bekennen muffen, bag wir ben Popiffien Somer immer noch lieber als ben Französischen lefen werben. Die englische Sprache bat eine Eners gle und Grenheiten, an bie bie frangofifche nicht reicht: fie kann bas Original fast wortlich aus brucken, ohne fremb' ju werben, und wer mit ihr bekannt ift, fut ben ift fie auch nicht ofne harmonie, jumal in bem Gefange eines Pope. Die Rrage, ob man ben homer in Berfe überfegen foll,

wird in Absidt auf die französische Spraches beantwortet, baß Dr. 23, große Schmierigfeiten baben findet. Die Sprache hat fo viel eignes, baß fie fich auch in ber Profe nicht leicht nach bem Dri ginale bilben laßt, und bie gereimten Verfe vergrid fern die Schwierigkeit. Dieß ist allerdings ein michtiger Umftand, nach bent man auch vieles in Diefer Ueberfegung entichulbigen muß- Befonbers murbe eine poetifche theberfegung bes homers meg gen ber weiten Entfernung bes Dichters von un fern Zeiten, wegen ber baufigen Bieberholungen und andper Urfachen muhfam, und boch nicht glich lich fegn. — Bir haben feit turgem neue Antundis gungen von einem Berfuche zwener franzölisch poètig fcher Ueberfegungen gelefen, mopon bie erfte vom herrn Poinlingt be Sibry ift : ein einzelner Berfuch ift aber noch nicht hinlanglich bas ganze Gedichte ju beurebeilen und man tann immer feinen ollgemeinen Schluß haraus machen. Der Erfolg mird zeigen, ob fie bes Spm. B. feine verdunkeln werden. - Soll man Aberhaupt die Alten überfegen ? Br. B. billigt bie Arbeit. Man bereichert feine Sprache, und giebt ben gefern ein gutes Buch in bie Banbe, bas fie ohne bergleichen nicht fennen murben.

Die Uebersehung selbst ganz durchzugehen ist eben so weitläuseig, als umöthig, da wir nichts suchen, als sie den Lesern bekannterzu machen. Wir mußten uns auf einige Stücke einschränken. Und vielleicht tadelt man unse Wahl nicht, wenn wir von der Beschreibung des sa hekannten Schildes

(H.

-249.

[Al. 187478.) anfangen. Th. 2. S. 19451: Sie ift nech Boiving Zeichnung gemacht, ind bestimmt alfo bies Deiginal nach einer bloffen Moglichkeit. Daber fammer: On y voit au milien la terre. unbilce tableauel entouré de doute groupes. With mein ber Schild. nicht fo war? Dier bringe einem beith bem defer einem vendubehten Bogeiff ben. Man fonnte ber Wefchreibung bes Domiers ganztich folgen. Im Originale ist nicht d'un or precieux kindern magmagkor. : Hingegen fehlen werre wruzet und redection aggingers, davon wie den Grund nicht einsehen. Warner ift zum 484 V. von dem Mond bingugefest: dont la slumiere est plus douce? Die Anmerkung im 487 28. bam boppelten Ric men: eines Bestirnes ift nach hrie B. Grundfäste misgelaffen. Eirena morris avogos amoDominou n. 498, welthes Sr. B. G. 246. ibergangen bot, erlauterte die gange Ergablung, obne der Ueberfebung ju schaden. Die gange Stelle 23. 497. 208 etgablt eine Begebenheit, biran eben ber Stabt gefchaft, wo bas Bochzeitfeft mar. Diefes wird man aus ber Ueberfegung nicht feben. Bendet man, uns ein, bag ber tefer nichts verliere," ober neunt uns ftrenge Bertheibiger bes homers: fo fragen wir im Begentheile, ob die Heberfegung bier burch bie genauere Uebereinstimmung mit dem Drie. ginale etwas murbe verloren haben? Die Worte, 30 τη πεςί θαυμ' ετέτυκτο, B. 549. sind G. 248. ausgeloffen: uns wurde es nicht beleidigen, wenn es ausgebrudenvare. Der Uebergang jum 550 B. konnte vielleicht, wie in homer, kurger fenn: G.

249. à un sutre champ on voit. - 35. 576 14 godavor ein Benwort bes Flinfes, schnell forte Alebend, und scheint entouré de rosesux en Ita Mum: zu fenn. hingegen ift 23. 580, pangui us. Auxo gemitbert: on croit entendre sesomen: plemens. Ift aber V. 579. bas hinzugefiste Lout à coup mide eben fo mobil wiber bie Mainreis ines Gemaibes, als usuvenes mar; und fest eine Bewegung voraus? Rien n'est negligé dans leur parure iff bie Ueberfegung bes 595. 196 Bi ambisagt etwas mehr, als bas Original, both bier iftes febr gleichgultig. Das Bilt sin Bew Edalo bon ben Rleibenn murbe in einer Ueberfegung gang aufrmartet gewefen fenn, und wir murben es felbft abergangen, ober mit einem allgemeinen Ausbeucke ungegeigt haben. Außerbem finden wir biefe gange Stelle, bis in Original so malerisch ift, in der Ue berfeffung nicht weniger beutlich und angenehm aus gebruckt: Die Bahl einzelner Stellen ift fchmer und betrüglich: mun trifft von ohngefahr foiche, bie nicht zu ben guten gehoren. Daber entschloften wir uns bald im Unfange, vielmehr zwen Bucher burch. augeben, um Stellen von allen Arten ju finben: wenigstens ift biefes gang unpartenifch. Wir nah men bas neunte und lette Buch. Jenes enthalt ben Grund zu ber gangen Beranderung ber Iffabe, Diefes ift voll Affett, und unfern Gebanten nach ein Muffer, ob es gleich einige Runftrichter für allzw matt gehalten baben, als bag man ben Somer fie ben Berfaffer halten follte. Wir haben baber aus bem gten Buche V. 53-78. Refters Rebe 0, 1

am ben Diemehas gang abgeftheieben, und woller fie mit einigen Unmerfungen begleiten. Filse de Tydée, vous ne vous distinguez pas seulement auxochantos de Mars, mais vous tenez dans les confeils le premier rang parmi ceux de votre âge: tous approuvent la valeur, qui wient d'animer votre discours. Gomer ist ohn: ftreitig megen ber doppelten 3bee ftarter: Diemand mird bich tabeln, niemand wird bir wibersprechen 1 als in ber Ueberfesning, tous approuvent. Daß an fatt woos überfest ift la valeur - - - dis scours, ist zwer ein Zusas, boch, bet er finen-Grund in ber Sache felbft. Bir hilligen nicht, Das Die Porte, arae ou tédos mes mu dans auf bie fich die folgenden vier Berfe grunden, übergans gen fint.) Cependant il reste à donner un avis, qui dans ma bouche aura plus de poids que dans la vôtre: car vous pourriez être le plus jeune des enfans de Nestor. (Sierourd) find zwar bie ausgelassenen Worte etwas erscht; aber mehr erflart, als fo überfest, bag man bie Rurge bes Bedichtes finden fann, bas fich mit Fleiß folder Erflarungen enthalt: und ber Ueberfeger bruckt fich fo aus, bag man die Gute bes Raths ben Mefter giebt, blos in Restors Alter finbet, ba sie boch Homer barinne suchte, daß bes Diomedes Rath unvallkommen, und Restor erfahrner mar.) Je dirai donc librement ce que je pense; j'ai lieu de croire, que tous gouteront mon avis-& que même il ne blessera point Atride. (Auch hier vermiffen wir etwas, bas die leutfeligfeit

feit bes Restors schilbert, ba-er bem, beffen Rath er vorher unzulänglich genennt hatte, ein lob ertheilt, aralg πεπνυμένα βάζεις. Hier britet sith Die vrbanitas aus, bie man auch in ber frenften Hebersesung angeben konnte.) Malheur à celui qui se plaît dans les guerres intestines! Il n'a jamais connu les liens de la tendresse, il est fans amis, sans parens, sans patrié. (Das malheur à celui ist hinjugesest, und macht eine all gemeine Senteng. Und fagte Somer wohl von ben; ber innerliche Kriege nabrt, bas, mas man ben malfieur à colti bente? Will er ihn nicht viel mehrbee Unmerfchlichteit befchulbigen? Sans amis, fans parens, lans patrie fomte vielleicht genauer bestimmt werben: Der haßt feine Mitburger, feine Bamilie, und Die Befege, wenigstens glauben wie, Bag dieses hier der Berstand sen.) Mais songeons avant tout à rafraîchir les troupes, & que de bonnes gardes se rendent hors de la muraille pour veiller à la sureté du camp. (Rafraîchir les troupes ist febr geschickt, ben Schlaf und Die Spelfe anguzeigen, und bem lateinifchen curare corpora vollig gleich.) Ce sera le soin d'une vaillante jeunesse. Vous cependant, Agamemnon, rassemblez les chefs mûris par l'experience: votre rang, l'abondance qui vous environne (bieses lettere ift eingeschoben), Pobjet qui doit nous réunir, & qui ne souffre aucun délai (auch biefes ift bingugefest: Somer laft ben Meftor nichts fagen, als bag Agamenon bie vornehmsten Griechen ju sich rufen foll) tout vous porte

porte à nous recevoir dans votre tente. (Sit nun biefe Erflarung ber Borte, some voi, ourque dentes, nicht zu weitfauftig, zumal ba ber Reichthum bes Agamemnons noch besonders beschrieben toirb.) 'Vous pouvez, sans de longs aprêts, faire préparer un repas, vos vaisseaux, hier encore (homer beschreibt ihn viel reicher: alle Tage bringen ihm Schiffe Wein aus Thracien), vous amenerent des vins de la Thrace. Consultons sur les moyens de sauver les Grecs, & que le meilleur avis l'emporte. Le besoin n'est que trop pressant; déja notre flotte est éclairée de la lueur des feux ennemis (bis bisber ift homers Ausbruck nicht mirecht nachgeabent), destinés peut-être à la réduire en cendre : (bas ift ein Zusas. homer wollte burch das Feuer ben Einbruch ber Racht anzeigen auch im 235 B. if nicht vom Jeuer, wie es bielleberfegung gusbrude, fonbern von ber feindlichen Urmee bie Rebe.) Qui d'entre nous ne se sent attendri à ce specticle? (homer fagt: Wer fam ben biefem Anblide vergnugt fen? Dieß konnte auch bie freneste Uebersetung behalten.) Tout nous annonce un prochain combat, qui doit décider de nôtre salut ou de nôtre perte: (3st nicht homer weit fürzer und stärker: Diese Nache muß unste Armee verberben ober erhalten. Nug d'ib nie diacealσει τραιον, ήὲ σαώσει. Un prochain combat, barf auf biefe Art nicht angeführt werben, und wit macht die Gefahr viel sinnlicher und größer, als tout.)

Meftor's Rede V. 97 - 113. in der Uebers. &. C. M febr gut ausgebruckt: Doch ber Anfang, c'eft à vous que s'adresse ma voix, gleicht bem Original, in oi wir dife, oso d'aggopai, ich will blos bon bir reben, mid mit bir befchaftigen, ned Man vergleiche bie häufigen Rachlange nicht. ahmungen blefer Stelle ben anbern Poeten, 3. G. Throkrits 17 Ibylle. Das Berzeichniß ber Gefchente B. 122. in ber Ueberf. G. 7. 2c. mirb megen ber Urt ber Erzählung in ber Ueberfesung fo gut, als im Originale, gefallen. Eine Stelle B. 129. 130. je les choisis moi-même fann buntel ficheinen, als wenn Agantemnan die Sflavinnen für den Achill ausgesucht batte: baber war es nothig, Die Worte, ore deo Bor Eder auros, bengubehalten, bamit man es von ber vergangenen Zeit verfieben fonnte. Je jure que j'ai toujours respecté ses charmes bruck ben gangen 133 und 134.28. aus. 13. 149 . 154. in ber Ueberf. G. 8. mennt Agomenmon feben Stabte, Die er bem Uchill jum Bei rathegute verfpricht: fast jebe ift mir einem Benworte bezeichnet, bas fie wichtiger macht. Die Ueberfetung nennt fie nicht, folglich fallen alle Benwörter meg, und fo wird die Große bes Befchenfes jamn Theil unsichtbar. Es mar tein biofies Berzeichniß von Ramen: wie konnte man: 25 meg laffen? Der einzige Bufag, ben bie Ueberfegung aus ben homer behalt, que le tribut de la mer rend florissante, war nod) nicht genug: wo. bleibt Die Gute bes fetten Bobens , und ber Beinban? Wenn der Berr Ueberfeger ben ben Befehlen, Die Mestor

Restor den Herolden giebt, B. 180. hinzusist: Nessor les exhorte encore du geste & de la voix, so weiß Homer hiervon nichts, und gemiß war es für Gelden unanständig, sich so unterrichten zu tassen.

5 Die Ankunft und Aufnahme ber Gefandten ift: S. 9. überaus wohl beschrieben. Wir wünfcheen, daß die Ueberfesung einen Umftand nicht geandert: Homer sagt V. 194. Uchill sprang mit ber lener auf: in ber Ueberfegung fteht: il quitte fa-Das Driginal brudet bie große Gefchwinbigkeich mie biefem Bilbe aus, bie Ueberfegung vermindere fie. Die umfrandliche Erzählung S. 10, von Zubereitung der Mahtzeit B. 206 - 215. ift, wie: viele abnliche: Stellen, in ber Uebersehung weit furger: und fremlich iff fie im Driginal nicht angenchm; ba fie fo oft varkomint. Sind wohl S. II. κόρομβα νηών B. 241. les images sacrées? Den. 243 W. ben bie Ueberfegung eusgelaffen bat, batte homer gewiß nicht ohne Urfache gefest. Auch im 254 A. munfchten wir, daß an flatt der Minerva und Juno, Die homer febr bequem gewählt hatte, nicht überhaupt die Gotter stunden. Wir sehen von biefer Beranderung feinen Brund und Bortheil. Sonft ift Die gange Stelle B. 225: 306. überhaupt betrachtet in ber Ueberfetjung gut, und homer verliert für die Franzosen wenigstenenichts. Die Berbindungen, ber Schwung, ber Ausbruck in Reffors Munde, die Berfegungen, find ber frangofischen Sprache angemeffen, und im Ganzen fieht man gemiß, mas Somer ben Deftor fagen ließ, wenn auch einige

einige Theile für unfern Gefchmack verändert find? Die Antwort des Achills V. 307. u. ift S. 13. gludlich ausgebrudt, und fast überallrichtig. Bir bitten unfre lefer, fie mit bem Original zu vergleiden, um fich von ber Renntniß ber Sprache, bem Befühl, und ber Ginficht in ben mabren Berftanb bes Poeten im Bangen, die herr B. bewiesen, gu überjeugen. Unfer Urtheil wird defte unparthenifcher fcheinen, wenn wir einige Unmerkungen ben-Der 318 23. ift übergangen, boch vermißt' Im 324 B. ist vielleicht nicht ber man ihn nicht. Begriff, G. 14. l'oiseau qui brave: les dangers. Berachtlicher ift im Original B. 327. o'agou Evena, als en faveur de ces ingrats, melches die Sprache des Zornes ist. Dem suhmredigen Achill, W. 328. 329. war es vielleicht amfranbiger, feine Thaten ju Baffer und zu lande anguführen, als überhaupt, wie in der Ueberfetung, zu fagen, baß er Ctabte erobert hatte. 23. 335. fagt homer gang furg: ¿ueu d'ano mouvou estero. In ber lieberfehung brudt sich ber Unwille so aus: Moi seul, distinction flatteuse! je suis l'objet des ses injuflices. Doch scheint ber Zusog distinction flatteule nicht nothig, wie auch ber Begriff: Mir ale lein raubt er fie, bestimmter ift, als bas allgemeine: Begen mich ift er, unbillig. Der Sinn bes 354 B: ift nicht getroffen: 6. 15. un jour qu'il s'avança loin des portes Scées. Somer fagt : Sector whate fich nut bis an bas Thor und bie Buche. Es hatte nicht follen auf einen Fall, burch ben Zusag un jour, gezogen' werben, benn es geht auf Die gange Beit ber Belagerung,

gerung, fo lange Achill mit ftritte. B. 376. 377. find gang geandert: Ses actions me rendent fes paroles suspectes: qu'il me laisse en repos, & suive la destinée, que ses sureurs lui promettent. 23. 398. n. ift 6. 17. ziemfich abgefürzt, und boch bat bie Stelle einen boppelten Bufat: loin des cris & des allarmes, dont mon cœur étoit trop charmé. Salb barauf: Quant à la gloire, j'ai brûlé pour elle, mais aujourd'hui ma haine l'emporte. Sieht man bieses nicht im folgenden, ohne es ausbrücklichzu fagen? B. 423. 425. 406, fagt etwos anders, und für den Achill rufmficons, als biefes: 6. 18: qu'ils renoncent à des firstagêmes qui ne sauroient triompher de mon correntx. Der Sinn ift biefer, fie follen ins tunftige einen beilfamern Enifchiuß faffen, bisber baben fle, mabrend meiner Abwefenheit, nichts ausrichten tonnen. Um eine Probe ju geben, wie S. 23. bie Berbindungen ber Ergablung ausbrucht, theilen wir bie Ueberfegung bes 430 - 433. 23. unfeen lefem gang mit: A ce discours impetueux les députés confondus gardent un long filence. Le vénérable Phœnix, pouffant des soupirs accompagnés d'un torrent de larmes, prend enfin la parole. Wir seben nicht, S. 20. warum B. 458 - 474. fo gar fehr abgefürzt find. biel farger ruhmt fich Phonix B. 481. xay os tovouror & Inna, als in ter Uebersegung: Quelque grand que vous loyez, Achille, vous le devez à mes leçons. Die Starte der Stelle und Größe ber Gire für ben Phonir ift bier in ber Unrebe, 950ic £ 2

- Sedis errened Axidaso, und die Ueberfegung hat blos Achille. Die Auslaffung G. 21. Des 486 B. konnen mir noch eher billigen, weil ber lefer, ber fich blod an die Ueberfegung halt; boch murde beleibigt werden. 2. 498. ift an fatt Jupiter gefest, de maitre des cieux. Wir wissen nicht, ob mon ihn bier in biefer Absicht zu betrachten bat. fcheint zu furz gefaßt, mas in ber lieberfogung von bet Ate steht, d'un pied serme & léger par-court toute la terre, im Original ist W. 501. . Drugen un derentes, no wir bas leger gar nicht finden: Coll es, wie wir vermithen, auf maores insungo Seen geben, fo ift ex ohne ben Boundtept ifchmer zu errathen, in bem ein genzes Bild mehr aft: Daher lauft sie allen dirais gumoe. Mon fieht: auch ohne diefen Zusag nicht, bag celui qui les respecte ouf die duras geht, noch monigen, des bie Arraf ben Schaben wieder gut machen, ben Me ben Menfchen jufngt,' Die gange Stelle ift veråndert.

Auf eben diese Art wollen wir noch einige Stellen aus dem lesten Buche durchgeben. Die Ueberseßung des Benwords Fandauarde B. 5, des vom Schlase S. 361. gebraucht wird, kann man gelten lassen, le sommeil, si souvent vainqueur de nos maux. Das übrige drückt den Tert richtig aus. Es ist bestimmter, was das Original im 18. B. hat: Achill ließ den Hector im Staube liegen, als in der Uebersegung, il traitoit le fils de Priam avec tant d'ignominie. Die Bedeckung mit dem Schilde wird nach dem Originale nothiges.

Das Gleichniß aus dem 41. B. ist G. 362, fürzer gefaßt. Der 446 und 45. Achille ne connoît plus la pitié, il a sû même, éteindre tout sentiment de honte, cette source féconde des biens & des maux ift gnt ausgebruckt, wenn. man nicht von Wort ju Wort überfegen, und feine Sprache vergeffen wollte. Im 53. 23. follte nuere: nicht übergangen fenn. Die Gebanke ift biefe: Auch wir (Gotter) muffen über ben Achill gurnen. 28. 55-63. druckt bas Original wieder febr mohl; Die Abficht, warum Prigmus einen Berold, jum Begleiter nehmen foll, bie bier befonders, iftel 23. 149 -151. follte wohl auch in der Uebersetung angegeben fennan 3m. 158 B. ift ein Bufaß, G. 367. un Rei Suppliant. Es ift bier nicht bie Frage; ob der Supplex ein Konig ift, sondern ob Achill-Einficht und Religion genug bat, bie Pflichten gegen einen supplicem überhaupt zu erfüllen. ber Bieberholung G. 368. ift es viel richtiger ansgebruckt. Warum beißt Fris im 169 B. invifible? Bar fie unfichtbar, ehe fie gum Priamus tom, fo tann man es fur fich felbst versteben, und. mist der Ergahlung nicht: war sie es, ba sie kam, fo ift et mider die Absicht der Erzählung. 23. 194. malheureux que je suis! ist im homer gang anbers: Priamus nennt seine Gemablinn ungludlich ober Mitleibens werth. Bir feben auch ben Grund wicht, warum V. 189. zween Wagen an statt eines, gefest find. - Nach' bem 208 B. ift ber Bufas, 6, 369, que nos derniers jours s'y consument; dang les larmes, überflußig. Eben biefes urtheis

len wir von bem gleich folgenden Zusake, un heros l'appui, le rempart d'Ilion, meil es nach bem-Original bath darauf, und vielleicht an einem bes quemern Orte, ftehet, und alfo in der Ueberfegung verdoppelt ist. Wir wiffen nicht, ob man ben voix mortelle V. 221. an die Stimme eines gott lichen Bahrsagers S. 370. benten wird. Der Babrfager redet nicht blos als Menfch, er redet auf goteliche Eingebung. Der Unterschied mar hier fo ju bestimmen, ob ein interpres deum, ober bie Gottheit felbft redete. Ben voix mortelle benten wir an bie St'mme eines Menfchen, Die fich hieber gar nicht schickt, (benn wer murbe fich gewagt baben, bem Priamus biefen Rath ju geben?) ofne ben Begriff ber gottlichen Gingebung. Bir bemerten biefes mit Fleiß; en ift eine Stelle, ba die Frenheit ber Meberfegung ju groß fcheinet. 2. 226. 227. Que je meure de la main d'Achille, pourvû qu'il m'immole sur le corps de mon fils, pourvûque j'are goûté la douceur de pleurer fur sa froide depouille! So vorzagsich uns die richtige Uebersegung la douceur de pleurer gefallt, fo febr gieben wir bie, unfern Bedanten nach; nicht gang unnachahmliche Rurge bes Driginals vor, das bennoch eine Idee mehr (aurixa) ausbrückt: Rann ich meinen Sohn in meine Urmen schließen, (bieß ift in eines Baters Munbe weit gartlicher, als être immolé sur le corps de mon fils,) und meine Begierbe zu flagen ftillen, fo mag mich Achti biefen Augenblick tobten. Sur la froide depouillo ift hinzugesest. Im: 388 28. geht bie Ueberfegung

6.376. mohl zu meit: qui semblez plaindre le fort de mon fils infortuné: bet Ginn ift biefers, Du erwähnst meinen unglucklichen Gobn gu bequemer Beit, (ober, multa cum humanitate, xala). welches ber Ueberfegung fehlt.) Der 409 B. ift 6.377. ofine Grund geandert, files vautours ont respecté ses restes précieux, an statt, ob ibn Athilt ben Thieren hingeworfen hat. In ber vois trefflichen Bitte G. 381. des Priamus, B. 504. 507, Die ein Meisterftud bes Homers ift, ift am Ende ju viel hinjugefest, z. E. bie grauen Saare, bie ibn an feinen Bater ermnern follen, und bie gange Stelle: mais si rien ne peut vous Acchir, syez quelque compassion de ma disgrace accablante: alles biefes ift in ben folgenben Borten wind zwar nicht fo allgemein, fondern auf den gegenwarrigen gall S. 383. bestimmt. .. Der Bufag guin 557 23. ist nicht ungludlich, donnez à Pélée la consolation d'embrasser, son fils, aber boch nicht nothig. Die Rurge ben Heberfegung: bes 639 und 640 9: lit G. 386. gang gut, obgleichein werig gefünstett: la terre étoit mon lit, & les pleurs ma nourriture. 2. 686 - 672. Ift S. 387. jusammen gezogen: Achille confirme sa promesse, & rend la main au vieillard pour lui ôter toute ctainte. Der Poet läßt ben lefer im 686-688 B. errathen, (und es ift leicht zu errathen,) was in ber Ueberfehung erganzt ift: ils vous retiendront dans le camp. Im Originale ift ber Sinn biefer: Du haft ben Sector fo theuer erkauft: boch beine Gobne murben bich weit theurer

theurer gu erfaufen munfthen, wenn Ugamemnon erführe, baß on im lager mareft. De ses beaux yeux coulent des torrens de larmes, ist @. 388. ein Zusaß zum 703 V. Im 716 V. sagt Priamus gu bem Bolfe, bas ben leichnam bes hectors umringte: Deffnet mir ben Beg : in ber Ueberfegung 6. 389. ist: retenez les transports de votre donleur. Zum 756 B. ift G. 391. eine fehr richtige Gébanke, bie fo viele griechische Rebner ausgeschmidt haben, hinzugesest: la liberté ne t'a point été ravie. hingegen ift eine andre ausgelaffen > Und boch, hat er ihn baburch nicht wieder lebendig gemacht. 28. 770. in ber Ueberf. 6. 392. Tu retenois même Priam, quand il m'adressoit des reproches, où ecpendant éclatoit la tendrelle d'un pere. .. Man vergleiche damit das Originals Homer fagt ausbrudlich, baffie Priamus nie burch Bormurfe, wie bie übrigen, beleibigt: batte, und unterscheibet fein Betragen von ber anbern Bitterfelt :: Stets war er fanftmuthig, wie ein Boter. Uebrigens gestehen wir mit eben ber Besinnung, wie wir einige Stellen biefes Buthes beurtheilet haben, baß wir in ber Ueberfegung viel Affett, Bartlichteit, Feuer und ausgesuchte Unsbrucke gefunden haben, und immer biefe Ueberfegung vorzüglich benenjenigen empfehlen weiben, bie nicht bas Briechifche in ihrer Gewalt haben: und wir zweifeln nicht, baß fie ohne bie Vorgfeichung noch mehr gefallen werbe. Go bato man einzelne Stellen genau prufet, urtheitt man mehr, als bag man empfindet.

Ingwiftheit wollen wir nicht behaupten, ob alle Lefer mit uns einstimmig urtheffen werben, ba viel leicht ein jeber ben Begriff einer fregen Ueberfegung Doch wir glaubten, Recht zu ha anders bestimme. ben, fie ber wortlichen und unverftanblichen entgegen ju fegen, die ihre eigne Sprache oder bas Schone verunftaltet. "Und in diefer Absicht haben wir el mige ausgelaffene Gebanten bemerft, bie unfrer Mennung nach eine Ueberfegung nicht murben perunftaltet baben. Rach bem, mas ber Berfaffer geleiftet bat, find wir ber Mennung, bag uns be Berfaffer ein fchones Buch geliefert, uns aber eine noch fchonere leberfegung batte liefern tounen, wenn ber weniger Sochathtung fur ben Befchmack feiner Lambeleute gehabt, und ihre falfche Delifateffe wo tilger gefcont hatte. D baf boch ein beutsches Ge nie ermuntert murbe, uns einen homer in unfret Sprache zu liefern! vielleicht maren wir im Stanbe, uns baburch über alle Rationen wegzusegen, ba unfere Sprache reichfund fuhn genug bazu ist, und unfere Landsleate hebultiger find, gewiffe Geffeln zu tragen als alle bie übrigen: nur muß fie nicht von Handen kommen, die zwar das Griechische verffeben, aber tein Gefühl von Schonfeit haben, und in ihrer Mutterfprache fremb find, ober von folden, bie zwar Genie genug hatten, aber mit ber nothigen Belehrfamfeit unausgeruftet fich baran magen. Die erftern werben beffer thun, um boch etwab Gutes gu thun, wenn' fie Barianten fammeln, und um die mabren lesarten befümmert fenn, und bie lesterri,

lichtern, wenn fie burch eigne Werke ihrer Ration Chre zu machen fuchen.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Comische Erzählungen. Ex noto fictum Carmen sequar, vt sibi quinis speret idem — Horat. 1765. (227 🕏)

iese komischen. Erzählungen sind eine selcfame Erfcheinung, und fie mirb noch felefamer, wenn man an den Berfasser denket, ob er gleich ift in feinem Elemente ju fenn fcheinten Gie geigen einen großen Dichter unt es ift niel Doefie, Miffenfchaft, Renntniß des Menschen, viel Nawitat, Leichtigfeit in ber Art ju ergablen, ABig und fativifchen Schery darinnen. Frentich barf man fie nicht mach ber Sittenlehre beurtheilens benn, bon, biefer Seite, mochten fie manchem Bendommungenetheile unterworfen fenn, und wir murben eben fo wenig ungw frieden fenn, wenn bes Werfaffer's Gebetg weniger bie guten Sitten beleidigte : benn wir founen nicht bergen, daß fie uns weit unmoralifchet, als die Roftifchen go schienen haben. Diefe find nur fchlupfrig , und werben niches enthalten, was nicht, wenigftens in Statu naturali ohne Berbrechen gescheben formes. Und ift nicht ber Schäferstand eine Gattung bes Stands ber Matur? aber bier werben Chen und Pflichten gesportet. — Doch mir wollen nicht anbern in ihr Umt greifen, fonbern biefer Bebichte Bers

Ambienftebles als komischer Ergählungen betrachten Der Berr Berfaffer bat feiner Sujets aus ber Mythologie genodemen: fie enthalten alfo bas Ura theil des Paris . Endymion, Jung und Gos mmed, Alirora und Cephalus. Bir migen nicht entscheiten, wheer barinnen mohl gethan? es Bonnet auf feine Abficht an; will et blos von Dicht tern und Gelehrten gelefen fenn, fo haben wir nichts barwiber: außerdem fteben wir bafur, bag fur ben größten Theil ber lefer und leferinnen zu niel benda nifche Gelehrfamkeit barinnen ausgeschüttet ift, als baß fie ein Frembling barinnen mit eben ber Luft, als die Lafoneainischen ober Roftischen lesen wird, weil folche won ben meiften ohne ungehologisches Worterbuch nicht mochte verstanden werben. Man muß mit ber ärgerlichen Gefchichte bes gangen Simmels bekannt febn; man muß bie alten Dichter, wenigstens ben Dvid, fleißig gelefen baben, um alle Unfpielungen und fleine Spotterenen ju verfteben. Man bore gleich ben Gingang ber erften Erzählung:

Noch flammt der Streit, ben Eris angeschitet, Die Febbe, ohne die Fürst Priam undezwungen, Achillens Joen und Hector unbeswungen, Herr Menelas am Borhaupt ungeziere, Und seine schone Frau zu ihrer geoffern Chee Und unbefannt geblieben ware; Dre Bank, der Götter selbst in Dochzeitsveuden stort,

Und bente nicht um Aleinigkeiten: Richt was die Linien im Huch De Rim bedeuten ic.

e . 🐰

2848 wir hauptsichtlich baran ausjufegen felben, ift, bie entsesliche Weitlanftigfeit, bie oft best lefer gang von ber Geschichte abfahrer: und bie Schwaßhaftigfeit ber Perfagen, bie in ihren Meis serrebungen felten ein Enbe finden. 3. C. Puris; fingt, ba ibin Merkut bie bren Gottinnen vorsteb let, und tihmt bas. Urtheil abfobert, welche bie fibenfle for the section of the section march.)

Berr Bernies, wie ich bore Erweißt Gott Jupiter mir gar gu'viele Chre. " Ich bin, benm Pan & nicht fo gelehrt; 3mm wenigsten nicht, baffeiche mufte; 1. 1 11 112 Much feb ich nicht, woher es kommen nedfte: Sich bin ein Dirt ber nichts gefeben bat, if Ile: Mis Rub und Ziegen, Fichten, Gichen, Hub Madchen, die den Ruben ziemlich gleichen: Dergleichen Fragen find für Lente in der Stadt. . Fragt mich, ob biefe junge Zjege, Db jene schoner fen, das weiß ich auf ein Baar: Allein von diefen hier thut jede nur Genuge. 3ch nehme wohl Berschiedenheiten wahr, Mis die ift fleiner, jene großer, Die bal ein febivarges, die ein falbes Daar, . Und jene bort ein gulones gar 3 19 40 Allein um bas gefällt mir feine beffer. Sie find mit alle fiffen, und in bed Chat Die Schonftby Baucht mich, ift gerade bie man bat-· Mir war es fo, ich fag es, bag fies horen, : ! " Und wenn fie'noch was mehr, als nur Gottinnen,

maren.

Mir fallt mit eurer Girtift Bebeigen ihr ; Cin Spaß von meinent ein it! - 217 Buch .. il

·Mun

Mun geht eine Erzählung an, bie von ber 48ten bis gur 22 G. fortgeht, und Saturniafragt gang recht:

Wenn ender bas Gefchmas?

Wie viel konnte man nicht Zeilen wegstreichen, ohne bag bie Munterkeit ber Erzählung was verlore; wurde man nicht zufrieden fenn, wenn er gleich sprache:

Ich bin nicht so gelehrt,

Dergleichen Fragen find für Leute in der Stadt

ohne zu erzählen daß er nichts als Rube und Ziegen und bergleichen gesehen habe? So machet es auch ber Berfaffer mit feinen Befchreibungen, er mirb nie fertig! Noch fehlerhafter scheine uns dieß, wenn ber Dichter Unmerfungen von fich einstreuet, Die außerbem oft einer Erzählung eine ungemeine Dais vitat geben. Dvid, lafontaine, Rost, und a. m. werfen ein paar Zeilen ein, und geben bamit bem Lefer weit mehr zu verfteben, als ein weitlauftigen Commentar darüber: im Urtheil des Paris verfangt biefer von ben bren Gottinnen, bag fle fich noch feinem Ausbrucke in naturalibus, zeigen follen; hierauf machet, ber Dichter eine Unmerfung, baß fich bargu bie Beiber fcover verftebn, bie von ber 24. S. bis auf die 27. fortläuft. Lafontaine ben einer gleichen Begebenheit, im La jument du Compere Pierre siget nichts weiter, als:

Etre nuë aindr mile

Aux yeux de gens! -

Die Beschreibung, daß Endymion allen Mähchen, gefiel, dauert von der 62. bis jur 68. S. und die ganzo,

ganze Geschichte des Paris wird miederhabit. Wir wollen nicht solcher Stellen mehr anführen, die sich in jeder von diesen Erzählungen sinden, es ist auch wahr, daß sie oft schon sind, und wir sie an jeden andern Orte nicht gern entbehren möchten, aber wo sie stehen, machen sie die Erzählung nicht selten Tangweilig und behnend.

Endlich finden wir nicht allezeit biejenige Delitateffe brinnen, bie wir von einem fol den Dichter erwarten. Wir wollen-nicht von ber gangen Erzählung, Jupiter und Gangmeb reben, bie unferm Bebunten nach alle Grangen ber Sittlichfelt und Lugend überschreitet, und von bem Die Geschichte kaum einen hendnischen Dichter-wurde gu vergeben fein, fondern auch von ber Delifateffe und Frenheit bes Musbruds: Mabchen, Die ben Ruben ziemlich gleichen - Gie macht, wenn thr was an der Leber friecht verzweifelte Grimassen. So wollt ich, daß sie schon in meinem Bette ware. Ob auch ihr Fell durchaus fo rein - und wenn nach alter Manner Urt die schöne Bruft von ihm begeifert ward. Ihr Schon Gebiß, - an die Rafe lachen, ber geile Rufund dergleichen find, wie wir benten folls ten, auch in fomischen Erzählungen, nicht zu gebrauchen. Gewiffe Dinge bie ber Borr Berfaffer für fomisch halt, fallen in bas allzu Burleste. 3. 3. wenn Minerva im Contusch dem Zevs Manschetten naht, Marli burchzieht und hanbschub witt, ober Aurore Rock und Mieder auszieht u. f. w. Ingwischen fagen wir es noch einmal, fie verbienen allezeit einen angefebenen Plas unter ben beutschen Erjah.

Erzählungsbichtern. Wie mußten des halbe Buch abschreiben, wenn wir alle Stellen, die fos misch und naif sind, die lebhasten Beschreibungen, leichtfertige und muntere Scherze, reizende Gemälde und boshaste satyrische Schilderungen entz halten, hersehen wollten, und außer dem Zusammem hang wurden sie doch viel verlieren, Seine Belesenheit weiß der Dichter auf eine so brollige Art anzubringen, daß sie diejenigen, die mit den Anspielungen bekannt sind, nicht ohne lachen lesen werden. Wir wollen einen kleinen Auszug aus der Aurora und dem Cephalus geben, damit die leser von der Art dieser Geschichtgen und des Verf. Weise, sie zu behandeln, sich einen Begriff machen können:

Roch lag, umballt vom braunen Schlever Der Mitternacht, bie balbe Belt Es rubt in ungeftorter gener Das ftille Thal, bas obe Relb, Der Rymphen Chor an ihren Krugen, Der trunfne Kaun auf feinem Schlauch; Bielleicht fügts Racht und Zufall auch; Daff manche noch bequemer liegen : Der Elfen fcone Roniginn Sate ihren Ringeltang beschloffen, Mub fanft auf Blumen hingegoffen, Schlief jebe fleine Tangerinn; Und furs es war jur Beit ber Mette, Als fic Auror jum erstenmal Mus ihrem Rofenbette Bon Lithons Geite Stabl.

27. 23ibl. I. 25. 2 St.

Mach dieser, einet komischen Erzähltung so anged niessenen Beschreibung ber, Nacht erzähltet ber Bichter, mit wie vieler Borsicht dieß geschehen senz sie sindet im Borgemach ihre Zosen die Stunden; wovon eine halb aufgeschreckt aus einem Traume schrept;

Sie eilt also vorben, spannt drei rosenfarbne Stutten an, und läßt sich nach Hymnettus tragen, hier Tucht sie den schönen Cephalus auf.

Aurora? Wie, ruft der Dichter aus, voll Verwundrung, das Muster weiser Frauen, Auf deren Treu, die schon Somer uns drieß, Ein jeder alte Mann sein junges Weibschen schauen Und sie zum Borbild nehmen hieß?

Er heschreibt ihre Verdienste um ihn nach der länge Allein so wars! Sie schlich von ihrem Alten Sich heimlich weg, und sucht den jungern Luff Des schönen Cephalus.

Der Dichter zeigt, daß biefes eben so unnaturlich nicht sen; sie hatte den schönen Jagen-schon einmal und zwenmal da gefunden Gie trat dazumal naher, und munschte den Dithon selbst zu sehen.

Den Tithon? - Ja boch wie er bamals war Alls er in ausersesner Schaar Der schönste Phrygier, vor allen Der Schönste war, vor allen ihr gefallen, Mit langen bunkelbraunem Saar, Wit blübendem Gesicht und Lippen von Corallen. Sie findet auch eine große Guffigfeit ...

Den wertheit Greif im Cephalus ju lieben.

hier machet ber Dichter wieder eine weieläuftige Ausschweifung:

Daß oft bergleichen Aehnlichkeiten Bu fugen Irrungen verleiten,

Er beweiset es nach des Plato Lehre, aus bem Benfpiele des Callias, und es muß einem lefer feltfam vorkammen, daß wenn ber Verfaffer berjenige mirt. lich ift, ben man uns genannt hat, er überall feiner fonft fo angenehmen Lieblingsgrille der platonischen liebe spottet:

Dief alles war vorbergegangen, als fie Go fruh aus Lithous Bette. fcblich Um ihren Jäger außufangen. in bie aben "

Sie hoer hier schon mit viel Entzucken Die Jago ziehn.

Der Jüngling fühlt sich schnell . = Durch Luft und Wolfen weg, wet weiß

## Er erwacht —

Mind at Wer wunfcht nicht, was er fab, ju'febn Stellt, wenn'ihr tonnt, auf Saulen von Rubines Euch einen Gaal von Perlenmutter vot ; In biefem Gaal ein Bette mit Garbinen En pavillan, son rofinfarbnen Flor, Und reich geftickt, auf diefem Rubebette Was Jupiter fich felbst gewänsches batte, Die schönife Ber, fo fcon gup jung, als man wie Un einem Commertag fie immer feben tann ; Und Und diese Fee in esperikage Wie Titian der Liebe Göttinn giebt, Und in dem halbgebrochnen Tage, Worinn die blode Schaum sich williger ergiebt; Berhült doch so, daß jede kleine Regimg Das neidische. Gewand verschiebt, Und untet seidnem Flor die steigende Bewegung Des schönsten Busens sichtbar wird Den Andlick stellt euch vor, und werder nicht go

Wir hatten uns noch lieber sie in bieser Stellung, In einer romantischen Gegend, als in einem Saal von Rubinen vorgestellt.

Der Jungling ward es, da er sich zu ihren Fuffen fand.

Aurora will ihm wen gefteine Daß Leute bie ihm abnijch febr. Bricht febr gehaßt zu werden pflegen:

Sie thut es: er verspricht sich hescheiben ausw führen, und füßt ihr aus Dankbarkeit, von ber er glubet, die Jand.

Indem er noch im Kuffen ist, Nerirrt fein Mund - da seht mit dech die Musen! Die kleinen Sproden schamen sich Und halten ploglich ein - doch ich bekenn es, ich (Und Cicero an Pärum spricht für mich:) Verirrt, - wie leicht verirrt man sich! -Berirrt sein Mund auf ihren Busen

Doch wer einmal so weit in ber Dreuftigkeit gegangen iff, geht welter: Der Bichter fagt diefes wieber weidanfeiger, als es nothig gewefen mare, und befchlieft:

Er wagts von Grad zu Grad, bis ihm vor lauter Wagen

Richts mehr zu wagen übrig blieb -

Er stellt sich im Fener der Begierde in Auroren feine Protris dar: boch nach wiederholten Kuffen sieht er seinen Irrthum ein: er gesteht es so gar der Gottinn', daß er in ihr blos feine Gattinn ju finden geglaubt habe: erzählt ihr seine liebesgeschichte mit ihr und schwört, daß er ohne diesem Betrug nimmermehr ihr ungetreu wurde geworden seyn:

Ben kalterm Blut und hellern Schein Soll Benus felbst nicht fabig senn Roch einmal mich so zu bernicken. er schwort the Stein und Bein, Sie niemals niehr für Doobres angusehen.

Autora fragt, ob er fich eine gleiche Gegentreue von ihr verfprechen konne, und auf feine Versicherungen suchet fie ihn erft wieder die Lugend der Frauenzimmer überhaupt verdächtig zu machen. Endlich beredt sie ihm, die Probe zu machen.

Nigen, fahrt fle fort, und zieht vom kleinen Finger Ein Reifchen ab, nimm diesen Talismann, Et macht bich fremd, untenntlich, alter oder junger, Jum reichsten oder schönsten Mann, Ju mas du willst; ein Wunsch, so ists gethan. Du kannst hierdurch die Probe selber machen: Datt-fle sich gut, so opfre ja dein Glück:

ABo, nicht fo bleibteboch niches fem beiner Stien guruck,

Und wenn du weinst, so wird doch niemand lachen. Cephalus geht es ein: er eilt zur Profris, die er mit einer Stickeren beschäftiget fande: Der Dicker, macht wieder eine weitläuftige Ausschweifung, und erzählt, wie homer diese Stickeren beschreiben wurde. Sie ist schon, ob sie gleich nicht hieher geshörete. Er läßt sich ben ihr als ein herr Amphibolis melben: und nimmt die Gestalt eines häßlichen aber reichen Kerls an:

n Er hatte: Geld und was dazu gehönt; ...

Juwelen, Perlen, Diamant,

Smaragd, Rubin, als batt in feiner Sand . Sich, was er nur beruhrt, in Chelftein verfehrt.

Er kann sich aber dedurch ihr Herznicht erkaufen: Der Dichter macht eine scherzhofte Upologie für die Frauenzimmer miber iben Lafontaine:

sur Kans' Lafontain l'Hun fagt mir mach einmal, "
20 Res Callen schuffel fen der Bellissel nut den

202 Charles & St. C. Car Persons of Issue nagar

Cephalus - gieng in feinem Derien,

Bergnügter als im truben Blief ; ;

Umflattert, tam er balb als Gelabon guttit.

Selabon wird geschildert, und mider die Stoa bewicsen, daß man eben kein Beiser senn musse, um den Spikern in hauben zu gefallen. Es folgt der Fortgang seiner Liebesteche Lage hindurche erft in der Nacht nach sieben vollen Lagen unterfienz er sich

Den ersten Ruß auf ihren Mund zu wagen.
Und welch ein Luß, indem fie sich bemühr,
Ihm zu entstiehn: und doch ihm nicht entstieht!
Wie blieft ihr Aug! Wie süße Seufzer regen,
Indem zugleich vor holder Schaam und Lust
Dieß Aug sich schließt, die halbenthüllte Brust,
Und hauchen ihm den Geist der Lieb entgegen!
Ihr Göttet! — Geladon? — Was kann —
Salch eine Wollust — Wie? Du fährst ergrimmte

Wie gludlich, ruft er, war in biefem Augenblicke Ein feber andrer - als bein Maun! -

Wir hatten ben Zeilen, Die Die Sufigfeit ber Wollust beschreiben sollen, weniger Barte gewünscht.

— Es wird das Schrecken der Prokris geschilbert, da sie

ihren Mann in ihrem Bubler finbet!

Der Dichter fragt die Weiber, mas fie unter folchen Umftanden wurden angefangen haben. Prokris wählt

Den kurzern Weg — sie weicht Schiest einen Blick, der alle Liebesgotter Aus ihren schönen Augen scheucht So einen Blick, als ob ein Donnerwetter Ihm in die Seele schläg, auf Cephaln, und entkleucht.

Raum ist sie fort, so andert Cephalus, den Lon seiner Rlagen, er fangt an sich selbst Vorwurfe zu machen, sein Gebächtniß stellt ihm jeden wollustigen Augendlick, den er mit ihr genossen, boppelt reizend vor, und er beschließt, sie wieder aufzusuchen.

Es begegnet ihm eine Ornas die eine sehr reizende Beschreibung verankasset. Sie redt ihm zu, daß er sich nicht um seine Prokris grämen solle, daß diese sich der Diana geweiht, und ihn auf ewig zu meiden geschworen habe: doch verspricht sie, ihn zu ihr zu suhren: er kömmt unterwegens der Nymphe etlichemal ziemlich zunahe: od er gleich der Versuchung nicht ganzunterlieget, je mehr er sich der Prokris nähert, desto mehr beschäftigen ihn die Gedanten der Ausschnung

mit welcher Zärtlichkeit Will er auf feinen Knien sie um Bergebung siehen! Er schwört ihr zu, nicht eher aufzustehen, Bis der Begnadigung, womit sie ihn beglückt, Ihr sußer Mund das Siegel aufgedrückt.

Unter diesen gartlichen Gebanken langt Cephalus und seine Führerinn an einer Grotte an. Die Nomphe rath ihn; gang sachte hinein zu schleichen.

Du findest sie, ich wette, Bom Bad erfrischt, auf ihrem Rubebette, In einem Augenblick vielleicht Worin sie selbst Dich bergewünschet hatte, Und wo man insgemein uns mit Erfolg beschleicht.

Bie schalkhaft, ist diese Stelle. Das schreckliche Gesicht das er hier sindet, wird gut von dem Dichter beschrieben: er sindet einen Jüngling an Proteis Busen: es ist der wahre Seladon,

Bon dem er jungft Gestalt und Reize borgte.

Er macht fich wieber neue Borwurfe, ba er ben erfte gewefen, ber fie biefen hirten in feiner Berftellung feunen tennen gelehrt. Rach einem langen Streite gwifchen liebe und Rache

Siegt boch zulest ble Zärelichkeit Und schmelzt ben Grimm in wehmuthsvolle Zähren. Fast athemlos wirft er den letten Blick Auf das geliebte Weib und sein verlahrnes Gluck, Sieht sie — ihr Götter! welch ein Blick! In fremden Arm so sanft und lieblich schlafen, Siehts, ächzet laut, und flieht zurück Sein Unglück an sich selbst zu strafen. —

Er läuft an einem Gee

hier sieht mein Cephalus bas Ende seiner Schmerzen

In einem feuchten Tod. Berzweifelnd, ohne Sinn, Sieht er zum lettenmal noch auf die Erotte hin, Driedt dann die Angen zu, und pliezt sich in pie Wellen.

Aurora die eben ihren fruhen-lauf vollbracht fahrt vorben, und bekommt kuft sich hier zu baben. Ste entbeckt,

indem fie fiehet,

Den affen Freund, ber fchon ben letten Athein giebet.

Die bringende Gefahr, macht, daß sie ist vergist, Wie wenig er verdient, daß sie so gutig ist. Sie schwimmt hinzu, trägt ihn mit eignen Armen In eine Grotte hin, wo ihm das weiche Moos Zum Bette wird, sett ihn auf ihren Schoos, Und läßt sein kaltes Herz an ihrer Brust erwarmen. Das Mittel hilft; sie fühlet bald,

Lind küßt ihn bald ind Leben ganz zuruck.
Und küßt ihn bald ind Leben ganz zuruck.
Ind malen wäre das ein hübscher Augenblick, hier könnt ein Vanlod Ruhm erwerben.
Er öffnet bald den neu-belebten Blick,
Er kennt Auror, und finkt an ihre Brust zurück,
Richt vor Berzweislung mehr, vor Vankbarkeit zu sterben.

·<del>◇</del> ◆==◆=◆=◆=◆=◆=◆=◆=◆=◆=◆·

## VI.

Nouveaux memoires ou Observations sur l'Italie & sur les Italiens par deux Suedois. Traduites du Suedois. T. I — III. 2 Londres, 1764

paben, verdienen diese eine besondre Achtung.
Der Bersasser hat sich vermuthlich unter dem Namisn popper Schweden verstecken wollen, um desto frener zu urtheilen. Das Buch ist eben so wenig aus dem Schwedischen übersett, als es zu kondon gedrackt ist. Es ersthien im vorigen Jahre zu Paris,") und der Versassersoll, der wegen seines seinen

en Italie & aux Isles de l'Archipel, ou fettres écrites de plusieurs endoits de l'Europe en 1750, traduit de l'Anglois. Diese Briefe, welche bereits seit geraumer Zeit in kondon erschienen, ben uns aber nicht sein besannt worden, enthalten hin und wieder einige Nachrichten für die Kunke, aber nicht so viele, als diese. Siemerden nächstens dentsch erscheinen: so, wie herr Breitsopf in Leipzig auch, eine Uebersseung dieser Membiren veranstaltet.

Wefchmade in ben Runften und Biffenfchaften be- -. Kannte Herr Groslen von Trones' fenn. Diethoiren; weldje außerbem auch Vat Berbienft ba-Beni bafffie bie neweften find, enthalten nicht allein Wiele historische und politische Unnerfungen von bein Kande und ben Einivohnern, fonbern bie Liebhaber Finden auch mit Defchmact gefällte Urtheile, und Dachrichten bon ben Runften berinn. Bir wollen amfern Lefern einige bavon miltibeilen. "

3m erflen Theile G. 95, Lebet ber Berfaffer don ber Relgung ber Stalianer jur Mufit, und leitet Withe aus ihrem Temperamente ger. Plus on avance en Italie, plus ce gout paroit augmenter en wivacité; enforte que relativement à ce goût, Aià-la perfection, qui le suit proportionellement, l'Italie peut être comparée à un diapafon dont Naples tient l'Octave. Denn Rapel ift heutiges Lages ber Haupefis ber Musik, wo fic Die besten Componisten ju bilben fuchen.

S. 96. Die berühmte Secchia, melche bem Tafforti Gelegenheit ju feinem befannten fchonen tomifcon Selvengebichte gegeben, ift noch zu feben. Es ift ein mit Gifen fart befchlagner Gimer, ber an eis ner eifernen Rette unter bem Gemalbe eines alten finftern gothifden Thurms hanget, fo, bag man ihn nicht anders, als ben ber Facel, fieht. Um bazu pu gefangen, muß man burch verschiedne Thuren geben, Die forgfältig eine nach ber andern wieder zugeschloß Es ift Befannt, baß bie Mobeneser fen werben. foldben im zehnten Jahrhunderte ben Bolognefern ab. nahmen. **6.** 212.

berühmteften Stabeen Italiens gleich fest, ift bie Schule ber Caracci. Bon ben Meifterfruden bie fer Soule find alle Rirchen, Palatte, Saufer, ja b Bor bie Baffett angefüllt. ,Die Maleren hatte bie , oon Maphael und Michel Angelo geoffnete Babn pherlaffen, war auf Irrmege gerathen, und folge is, gemiffen eigensinnigen Grundfagen, bis Ludovicus "Caracci ums Jahr: 1980 feine Schule, anlegie , Diefe Schule hatte eine fleisige Machahmung ber Brichnung, und aller bet Schonbeiten jum Brunde, "die Sition, Paul Berovele und Corregio von Buehmitch in ber Rachafmung, ber Natur, entbecke sibatten,, i Bubmig unterrichtete erft feine benben Bettern Augustin und Annibal Caracci, und bie fe bilbeten nachher eine Menge ben großen Meifter, den Gutto, Dominichino, Guercino, Albano, and viele anbreid Gin jeber von ben Schulern bat etwas befonbere, fie fommen both aber alle in etwas liberein, barbos man gleich bie bolognefische Schule ertennt: Des Berfaffer mendet bas, mas Cicero von ben griethifdjen Malern fage, gar artig auf biefe Sthule ant Omnes inter le dissimiles fuerunt, fed ita tameadur neminem fui velis esse diffimilem, de Oratore L. Illen Der Gefdmad und Die Urigelle über bie verschiehnen Manieren beren, Bie ju ver Schule gehoren, ift getheilt: Die Romer und Belognefer find barinn getheilt. In Rom biek man mehr auf ben Annibal, als auf ben Ludwig, imehr auf ven Chutoo, als auf ven Dominiching. Hingegen gieht man in Bologna ben Ludwig Caracci . ir . 3

racci vor, und schäße ben Dominichino bober, als ben Guido: Db Gnido aber bem Albano vorzue ziehen sen, barüber ist man in Bologna felbst uneinig. Genug, sie sind alle große Meister, und verbienen alle Bewundrung.

Wis Auf ber 21sten und folgenben Seiten ergablt bet Berfaffer mit vieler Bahl ble Beniafte ber bolognei fifchen Schule, welche ihm besonders gefallen. Das Rlofter St. Michele in Bosco vor ben Thoren von Bologna ift wegen ber fchonen Malerenen ber Caracti berühmt; andre haben folche befchrieben. wurdig find die Malerepen ber Bibliothet bafelbffi Da man fonst bie Bucher jebweber Facultat burch befondre Ueberschriften anzuzeigen pflegt: fo wird fold thes hier durch ein Paar beruhmte Perfonen, bie barinn fich hervorgethan, angebeutet. "Diefelben find gallemal auf ben zween Seiten eines falfthen From ton liegend vorgeftellt. Gle icheinen mit einanbet Bu reben, und haben entweber eine feine, ober "friedfertige, ober grobe und bofe Miene nach bem "Charafter ihrer Berte und ber Biffenschaften, bon benen fie gefchrieben. Bum Erempel auf bem Bronton über ben Buchern ber scholaftifchen Philos "fophie bat ber Maler bem Doctor Ungelicut "vorgestellt, wie er mit Doctor Subtifis über bas "vniuerfale a parte rei, Difputirt. Dies Gemalbe , ife voll Beuer und Musbruck, und fcheint ein Dobell ju fenn, um fich aus bem Rabelais ben Girelt bes "Panurgus mit-bem Englanber Toumaftes, bet Burch Beichen argumentirte ," lebhaft porguftellen. Banuti bat biefe Bilber in lebensgroße gemalet? Der.

"Der Abt Pepoli, welcher Die Bibliothet also auszieren laffen, hat vermuthlich ben Maler die ersten "Joeen bagu angegeben.

Die Madonnen, welche an den Ecken ber Gaffen von Bologne anzutreffen, find meistens von groß fen Malern. Sonst findet man in keiner Stadt so schöne Stude auf den Gassen.

Die bolognesische Schule hat sich lange erhale ten. Cignand, der Schuler des Albani hat ihm noch in unserm Jahrhunderte die zum Jahre 1719 große Ehre gemacht. Der Schuler war ein größe rer Maler als der Lehrer felbst.

S. 359. Ferrara hatte sonst eine eigne. Malers schule; in der sich Dost, Scarselling, Bonnoni, und andre hervorgerhan haben, deran tehen der Abt Barnfaldi beschrieben. Der Nerfasser hatt diese Schule sur eine glückliche Mittelstraße zwischen der venetignischen Schule und den Caracci. Ben Gestegenheit der Malerepen in der dasgen Carthause glaubt der Verfasser, daß das einsamzteben der Carathause ehr geschickt sen, große Werke in der Malerepen in der hassgen Carthause glaubt der Verfasser, daß das einsamzteben der Carathause sehrunft hervorzubringen, und bringt grige Gründe dapon ben. Nur Schade, daß sich nach keiner dus diesem Orden gesunden, der diese Mengung durch guste Proben bekräftiget.

Der ate Band S. g. Mit dem berühmten Goldoni ist der Berfasser sehr genau umgegangen, und hat in ihm einen liebensmurdigen angenehmen Mann gefunden. Wegen seiner Talente, ist er schäsbar. Seine ganze Bibliothek besteht aus dem Plautus, Terenz und Moliere. Die Welt und pie Menichen stud.

fable, fabrt ber Berfasser, un coup d'oril actif & exercé transporte saus essort dans ses compositions, des caractères tôujours vrais, les nuances les plus delicares, que les passions ietteut dans chaque caractère, des situations arès frappantes, quoique très simples, ensin ses ridicules, qui naissent à chaque instant dans la societé, & qui perissent en naissant, faute d'être observé & sais: en un mot le Goldoni est fécond, simple & varié, mais inégal & negligé comme la Nature elle-même. Aucun Auteur n'eut jamais une sacilité égale à la sienne.

S. 78. Alle Zimmer des herzoglichen Palasis in Benedig, die Kirchen, "Rapellen, sogenannten Schole sind voll von den Werken der größten Meister der venetianischen Schule des Titians, des alten Palma, des Paul Veronese, und Tintorets. Die von Titian und Palma haben von dem Dampse der Kerzen und der Feuchtigkeit in Aenedig mehr sied gelitten, daß man wenig mehr erkennt; sie sind magni nominis umbrae. Umbesten hat sich vom Titian moch der berühmte St. Petrus Martyr exhalten: da hingegen seines Lehrers Giovanni Bellini Werke weit frischer aussehen: woraus man schließen sollte, daß Titian nicht weniger in dem Coslorit, als in der Zeichnung, von seinem Lehrer abges wichen.

Des Paul Beronese Gemalbehaben ihre schone Barbe erhalten : "fie feben so frisch wie neu aus. Er "schränkte sich auf die Nachahmung ber schönen Na"tur ein, wovon ihm die lebhafte Farbe der Benetia"ner die Originale darbot, und suche das schöne Ideal
"der griechischen Künstler nicht. Bon der Art ift
"die Braut in seiner berühmten Hochzeit zu Canaan.
"Die geschicktesten Künstler haben sich vergebens de"mühet, die frische Blüthe, questa bella vita nach
"zuahmen. Dies Meisterstück ist ein Werk der Lie"be, denn der Meister war damals in das Original

Tintoret hat seine Modelle weber in der Natur, noch in dem schönen Ideal gesucht, sondern sich nach seinem Genie eine Manier gewählt, die manche mal trocken und hart ist, und ins Schreckliche fälle. "Es ist der præcipitatus liber spiritus des Petron. "Das Bild, welches das wahre und beste Colorie, "hat, ist die Hochzeit zu Cana in der Kirche della "Salute.

Die Republik ist febr eifersuchtig auf biefe Schage, und verbietet die Wegschaffung berfelben. Sie follten nur eben so sorgfältig auf die Erhaltung berselben senn. Man ist darinn sonachläßig, bag viele Stude bem Untergange nahe sinb.

S. 142. Ben dem Ubt Facciolafi in Padina trifft man eine seltne Sammlung an, die aber zur Historie der Maleren vortreffilch ist; sie fängt mit den Malerenen der griechischen Maler mittler Zeiten an, durch deren Nachahmung die Runst endlich wieder zu steigen angefangen. Es sind Madonnen, die ohne Zeichnung, platt, trocken hingeschmiert sind, wie die illuminirten Holzschnitte, womit die Bauern ihre

Stuben aufzupußen pflegen: Nach biefen kommt bis Sammlung vom Giotto, Mantegna, Bellino, bis auf den Titian und Raphael: nachher auf die Caracci, u. s. 1866.

Auf den folgenden Seiten bringt, der. Verfasser lefenswürdige Nachrichten von dem Justande der Masterey von dem sechsten Jahrhundert die auf das funfaschnte ben, die keinen Auszug erlauben, weswegen wir unste Leser auf das Buch selbst verweisen.

fasser unter dem Litel beaux Arts einen langen Abschrikt gemacht, davon wir mit etwas ansühren wollen. Der Werfasser sieht den Hung zum tiessimnigen melancholischen Temperamente, als die tiesache des Flors der Künste, ben den Jtalianern an. In der Bauart der Paläste lieben die Italianer mehr ein äußerliches Ansehen, und opsern der Pracht größer Simmer ihre eigne Bequemlichkeit auf: doch scheinen sie dieses einzusehen: der nicht lange an dem Plasse des Palästes der Königinn Christina erbauenereins gerichtet, und nähert sich in diesem Stüde der fransgerichtet, und nähert sich in diesem Stüde der fransgesichtet, und nähert sich in diesem Stüde der fransgesichten Bauart. Ihr Geschmad in Anlägung der Bärten wird billig getadelt.

Alle Palaste und Kirchen sind so von Gemälben angefüste, daß kein Plas mehr übrig ist; daher die ist-lebenden Maler fast bloß für Fremde arbeiten. Die Meister, worauf ankse die römische Schale beruhet, sind Placido, Constanzi, Pompeo Battoni, und Giovanni Paolo Pannini. Ihre Manier fällt durchgängig ins Große, und ihr Colorit ist weit I. Bibl. I. B. 2 St.

Es begegnet ihm eine Dryas die eine sehr reizende Beschreibung verantasset. Sie redt ihm zu, daß er sich nicht um seine Prokris grämen solle, daß diese sich der Diana geweiht, und ihn auf ewig zu meiden geschworen habe: doch verspricht sie, ihn zu ihr zu suhren: er kömmt unterwegens der Nymphe etlichemal ziemlich zunahe: ob er gleich der Verschung nicht ganz, unterlieget, je mehr er sich der Prokris nähert, desto mehr beschäftigen ihn die Gedanten der Ausschnung

mit welcher Zärtlichkeit Will er auf seinen Knien sie um Vergebung fleben! Er schwort ihr zu, nicht eher aufzustehen, Bis der Begnadigung, womit sie ihn beglückt, Ihr süßer Mund das Siegel aufgedrückt.

Unter biefen gartlichen Gebanken langt Cephalus und feine Führerinn an einer Grotte an. Die Nomphe rath ihn; gang fachte hinein zu schleichen.

Du findest sie, ich wette, Bom Bad erfrischt, auf ihrem Rubebette, In einem Augenblick vielleicht Wörin sie selbst Dich hergewünschet hatte, Und wo man insgemein uns mit Erfolg beschleicht.

Wie schalkhaft, ist diese Stelle. Das schreckliche Gesicht das er hier sindet, wird gut von dem Dichter beschrieben: er sindet einen Jüngling an Protris Busen: es ist ber wahre Seladon,

Bon bem er jungft Geftalt und Reize borgte.

Ermacht fich wieder neue Borwurfe, ba er ben erfte gewefen, ber fie biefen hirten in feinen Berftellung fennen keinen gelehrt. Rach einem langen Streite zwi-

Siegt boch zulest ble Zärtlichkeit Und schmelzt ben Grimm in wehmuthsvolle Zähren. Fast athemlos wirft er den letten Blick Auf das geliebte Weib und sein verlahrnes Gluck, Sieht sie — ihr Götter! welch ein Blick! In fremden Arm so sanft und lieblich schlafen, Siehts, ächzet laut, und slieht zurück Sein Unglück an sich selbst zu strafen. —

## Er lauft an einem See

hier fieht mein Cephalus bas Ende seiner Schmerzen

In einem feuchten Tob. Berzweifelnb, ohne Sinn, Sieht er zum lettenmal noch auf die Grotte hin, Orlickt bann die Angen zu, und ftürzt sich in the Wellen.

Aurora die eben ihren fruben-lauf vollbracht fahrt vorben, und bekommt luft fich hier zu baben. Gle entbeckt,

indem fie fiebet,

Den alten Freund, der schon den letten Achem giebet.

Die bringende Gefahr, macht, daß sie ist vergist, Wie wenig er verdient, daß sie so gutig ist. Sie schwimmt hinzu, trägt ihn mit eignen Armen In eine Grotte hin, wo ihm das weiche Moos Zum Bette wird, sest ihn auf ihren Schoos, Und läßt sein kaltes Der; an ihrer Brust erwarmen. Das Mittel hilft; sie fühlet bald,

Lind feine, Wargar sich init neuen Rosen farben, und füßt ihn bald ins' Leben ganz zurück.
Ind füßt ihn bald ins' Leben ganz zurück.
Ind malen mare das ein hübscher Augenblick, hier, könnt ein Vanlod Ruhm erwerben.
Er öffnet bald den neu-belebten Blick,
Er fennt Auror, und sinkt an ihre Brust zurück,
Richt vor Berzweislung mehr, vor Dankbarkeit zu sterben.

## **♦ ♦==♦=♦=♦=♦=♦=♦=♦=♦=♦ ♦ ♦**

#### VI.

Nouveaux memoires ou Observations sur l'Italie & sur les Italiens par deux Suedois. Traduites du Suedois. T. I — III. a Londres, 1764

haben, verdienen Diefe eine besondre Achtung. Der Berfasser hat sich vermuthlich unter dem Nammen zweise Gappeden verstecken wollen, um deste frener zu urtheilen. Das Buch ist eben so wenig aus dem Schwedischen übersetzt, als es zu kondon gedernete ist. Es erschien im vorigen Jahre zu Paris, \*) und der Versasser soll, der wegen seines seinen Ge-

Chen baselbst erschien 1763. Voyage en France, en Italie & aux Isles de l'Archipel, ou tettres écrites de plusieurs endouits de l'Europe en 1750. traduit de l'Anglois. Picse Briefe, welche bereits seit geraumer Zeit in kondon erschienen, ben uns aber nicht selve bekannt worden, enthalten hin und wieder einige Nachrichten sur die Kunste, aber nicht so viele, als diese. Sie werden nachstens deutsch erscheinen: so, wie herr Breittopf in Leipzig auch, eine Uebersseung dieser Memoiren veranstaltet.

Wefthmade in ben Runften und Wiffenfchaften be- ". Kannte Herr Groslen von Tropes fenn. Memoiren, welde außerbem auch Vas Berbienft ba-Behl baf fie bia newesten find; enthalten nicht allein Wiele historische und politische Unmerkungen von bein Kande und ben Elitopnern, fonbern die Liebhaber Finden auch init Gefchmad gefällte Urtheile, und Dachrichten bon ben Runften borinn. Bir wollen unfern lefern einige bavon mittheilen.

33 3m erften Thelle G. 95. rebet ber Werfaffer Bott ber Relgung ber Staliante jur Mufit, und leitet Politie aus ihrem Temperamente her. Plus on avanee en Italie, plus ce goût paroiraugmenter en wivacité; enforte que relativement à ce goût, & à la perfection, qui le suit proportionellement, l'Italie peut ôtre comparée à un dispa-Son dont Naples tient l'Octave. Denn Napel ift heutiges Lages ber Haupefis ber Musik, wo fic Die besten Componisten zu bilben fuchett.

S. 96. Die berühmte Secchia, welche bem Taffont Gelegenheit gu feinem bekannten fthonen tonifchen Selbengebichte gegeben, ift noch zu feben. Es ift; ein mit Gifen fart befchlagnen Eimer, ber an eis ner eifernen Rette unter bem Gemalbe eines alten finftern gothifchen Thurms hanget, fo, bag man ibn nicht anders, als beg ber Sackel, fiehe. sum baju pu Befangen, miff man burch verfchiebne Thuren geben, Die forgfältig eine nach ber andern wieder zugeschloß Es ift Befannt, bag bie Mobenefer fen merben. folichen im zehnten Jahrhunderte ben Bolognefern ab. nabmen.

🦪 -G. 212. Bas Bologna eigen ist, und sie ben berühmtesten Stabten Italiens gleich fest, ift bie Schule ber Caracci. Bon ben Meifterftuden bie fer Soule find alle Rirchen, Palaffe, Saufer, ja fo 1808 bie Gaffen angefüllt. "Die Maleren hatte bie , son Raphael und Michel Angelo geoffnete Babin "perlaffen, war auf Irrmege gerathen, und folgie 13,gewissen sigensinnigen Grundsagen, bis Lubovicus "Caracci ume Jahr 1580 feine Schule, anlegte. 3, Diefe Schule hatte eine fleiftige Machahmung ber 3,Bridmung, und aller bet Schönheigen jung Brunde, "die Titian, Paul Beronese und Corregio von 43nehmlich incher Rachafmung, der Natur, entbeck Shatten,, i Gubwig unterrichtete erft feine benben -Bettern Augustin und Annibal Caracci, und bie fe bilbeten nachher eine Monge ben großen Reifter, den Buito, Dominichino, Guercino, Albano, und viele andreis Ein jeder von ben Schulern hat etwas befonbere, fie fommen boch aber alle in etwas Aberein, varbus man gleich bie bolognefische Schule frifennt: Deo Berfaffer wendet bas, was Cicero von ben griethifden Malern fagt, gar artig auf Diefe Sthule ant Omnes inter se dissimiles fuerunt. 'fed ita tameadyr neminem fui velis effe diffimilem, de Otatore L. Illen Der Gefcmad und Die Urtheile über bie verschiebnen Manieren beren, die ju ber Schule gehoren, ift getheilt: Die Romer und Belognefer find barinn getheilt, In Rom bielt man mehr auf ben Annibal, als auf ben Ludwig, inehr auf den Contoo, als auf von Dominiching. hingegen gieht man in Bologna ben Ludwig Caracci

racci vor, und schäße ben Dominichino bober, als ben Guido: Db Gnido aber bem Albano vorzue ziehen sen, barüber ift man in Bologna felbst uneinig. Genug, sie sind alle große Meister, und verbienen alle Bewundrung.

Wie Auf ber arsten und folgenben Seiten ergablt bet Berfaffer mit vieler Bahl die Bemidte ber bolognei fifchen Schule, welche ihm besonders gefallen. Das Riofter St. Michele in Bofco vor ben Thoren von Bologna ift wegen ber fchonen Malerenen ber Caracet berahmt; andre haben folche befchrieben. wurdig find die Malerepen ber Bibliothet bafelbff. Da man fonft bie Bucher jebweber Facultat burch , befondre Ueberschriften anzuzeigen pflegt: so wird fold . ches hier burch ein Paar beruhmte Perfonen, bie bars inn fich hervorgethan, angebeutet. "Diefelben find allemal auf ben zween Seiten eines falfthen From ton liegend vorgeftellt. Gie fcheinen mit einanbet 350 reben, und haben entweber eine feine, ober "friedfertige, ober grobe und bofe Difene nach bem "Charafter ihrer Berte und ber Biffenschaften, "von benen fie gefchrieben. Bum Erempel auf bem Sronton über ben Buchern ber fcholaftifchen Philos "fophie bat ber Maler bem Doctor Ungelicus "vorgestellt, wie er mit Doctor Gubtifis uber bas vniuerfale a parte rei, Difputirt. Dies Gemalbe "iff voll Feuer und Ausbruck, und fcheine ein Modell ju fenn, um fich aus bem Rabelais ben Giret bes "Panurgus mit bem Englander Taumaffes, bet Beichen argumentirte , tebbaft porzustellen. Beanuti bat biefe Bilber in Lebensgeoffe gemalet! Der.

"schränkte sich auf die Nachahmung ber schinen Na"tur ein, wovon ihm die lebhafte Farbe der Venetia"ner die Originale darbot, und suchte das schöne Ideal
"der griechischen Künstler nicht. Bon der Urt ist
"die Braut in seiner berühmten Hochzeit zu Canaan.
Die geschicktesten Künstler haben sich vergebens be"mühet, die frische Blüthe, questa bella vita nach
"zuahmen. Dies Meisterstück ist ein Wert der Lie"be, denn der Meister war damals in das Original

Tintoret hat seine Modelle weber in der Natur, noch in dem schönen Joeal gesucht, sondern sich nach seinem Genie eine Manier gewählt, die manchmal trocken und hart ist, und ins Schreckliche fälle. "Es ist der præcipitatus liber spiritus des Petron. "Das Bild, welches das wahre und hesse Colorie, "hat, ist die Hochzeit zu Cana in der Kirche della "Salute.

Die Republik ist febr eifersuchtig auf biefe Schage, und verbietet die Wegschaffung berfelben. Sie follten nur eben so forgfältig auf vie Erhaltung beefelben senn. Man ist darinn sonachläßig, bag vie le Stucke bem Untergange nahe sind.

S. 142. Ben dem Abt Facciolati in Padia trifft man eine feltne Sammlung an, die aberzur Historie der Maleren vortrefflich ist; sie fängt mit den Malerenen der griechischen Maler mittler Zeiten an, durch deren Nachahmung die Kunst endlich wieder zu stelgen angefangen. Es sind Madonnen, die ohne Zeichnung, platt, trocken hingeschmiert sind, wie die illuministen Holzschnitte, womit die Bauern ihre

Stuben aufzupußen pflegen : Rach biefen fommt bis Sammlung vom Giotto, Mantegna, Bellino, bis auf den Titian und Raphael: nachher auf die Caracci, u. f. m.

Auf ben folgenben Geiten bringt, ber Berfaffer fefenswürdige Dachrichten von bem Zustanbe ber Mas leren von bem fechsten Jahrhundert bis auf bas funfsehnte ben, bie feinen Ausjug erlauben, wesmegen wir unfre Lefer auf das Buch felbst verweisen.

6.426. Bon ben Rimften in Rom hat ber Berfaffer unter bent Litel beaux Arts einen langen 26. Minist gemacht, bavon wir mit etwas anführen wol-Ien. Der Berfaffer fieht ben Sang jum tieffinnigen melancholischen Temperamente, als bie Lirsache bes Rlors ber Runfte, ben ben Stallanern an. In ber Bauart ber Palafte lieben bie Italianer mehr ein außerliches Unfehen, und opfern ber Bracht großer Rimmer ihre eigne Bequemildhfeit auf : boch icheinen fie biefes einzusehen: ber nicht lange an bem Place des Palastes der Koniginn Christina erbauen Com finische ist swar nicht so prachtig, aber bequemereingerichtet, und nabert fich in Diefem Stude ber frangofifchen Bauart. Ihr Gefchmack in: Anlegung ber Barten wird billig getabeit. I ni namari.

Alle Palafte und Rirden find fo von Gemalben angefülle, bağ tein Plag mehr Abrig ift; baber bie igt. lebenben Maler fast bloß fur Frembe arbeiten. Die Meifter, worauf anlet bie romifthe Schale berubet, find Placido, Constanzi, Pompeo Battoni, und Giovanni Paolo Pannini. Ihre Manier fallt burchgangig ins Groffe, und ihr Colorit ift weit Carlos den koftbaren Vorrath von Gemalden, und die Bibliothet nach Napel schaffen ließ, wurde alles erstlich durch das eilsertige und schlechte Einpacken verwarloset; als die Sachen zu Napel ankamen, wurden ste in den seuchten Gewöldern des neuen Schoffes Cape di monte aufgehoben, endlich nahm man sie halb vermodert aus den Kisten, wird hieng sie ah neuen seuchten Wänden auf, die ihnen vollends bein Rest gaben. Einige hat man auszubessern gesucht, dadurch aber noch mehr verdorben. Die herrliche Wibliothet ist fast ganz versauset.

S. 92. "Die Must zu Rapel ist die beste von zugenz Italien, und idas die Aussahrung betrifft, das "non plus utra, gleichwohl merkeman hier, so, wie zin andern Künsten, daß der Nation eigne Caprice zeloso und Stravagante. "Der Versasser brüngt tosenswärdige Annerkungen von Kün Schauspielen überhaupt, und besonders von der Elinichtung ihrer Comboie ben, die von der italianischen abweicht, und im Geschmach ver Lopez der Wega, und des Spinkischen comischen ist.

S. 177. Florenz zeigt einen besto schonern Ge schmad in der Bautunft. Die vielen Paläste sind salt stielen Paläste sind salt sind sein stiele Paläste sind salt stielen Paläste sind salt stielen Paläste sind salt stielen stielen, umd wein sie gleich im er steil Anschelste viel ähnliches mitt einander haben, so siebet inter inten doch nach genauer Unitersüchung vielet Unterschied. Ihre größen Baumeistelt waren mestielle stude Wieber weit Bildhauet, dieber haben ihre Gestände einen obepaten Boetheil erhälten.

Die Maleren ift bier eben fo ftrengen Regeln und terworfen: wenn man gleich ben muntern Beift ber Alorentiner ihren Werten anfieht. Die Stabt ift' Bemalben angefullt, bie fast alle aus biefer Schule find. "Man fieht barinn mehr Richtigfeit "und Berftandniß ber Regeln, als Anmuth: mehr "eine ftarte Zeichnung, als etwas Befälliges, und "überhaupt die mannliche Ratur, Die sich Michel "Angelo zur Nachahmung vorgefest hatte.

Am Schlusse bieses lesten Banbes ift eine bistotische Wergleichung ber italianischen und französischen Musik vom Unfange bis auf ißige Zeit angehanget. Der Berleger fagt, fie fen ihm von einem Unbefanns ten warend ber Beforgung bes Druckes biefer Memoires in die Bande gefallen. Die abnliche Schreib. art und liebereinstimmung mit ben bin und wieber im Buche felbst vorkommenben Unmerkungen laßt uns mit vieler Zuversicht schließen, bag folche aus einer Feber geflossen find. Es leibet biefe, allen tiebhai bern lefenswürdige Machricht, keinen Auszug."

Außer biefen turgen Anmerfungen, Die bloß bie Runft betreffen, wollen wir nun auch für andre Lefer noch einige artige Dinge auszeichnen, die uns wenie ger bekannt geschienen haben.

Im erften Banbe, unter bem Artitel, Genf; macht ber Berfaffer eine nicht febr vortheilhafte Bea ischreibung von ber bortigen Religiousverfassung. Er nennt fie religionem tristem und tetricam, und glaubt, baß fie fur ben gemeinen finnlichen Menschen viel zu abstraft sen, um ben Encyclopebiften zu techtfertigen, ber fie ohngefähr auf gleiche Art

beute

beurtheilt Batte. Burbe ein Schwebe fo ur. theilen?

Die Schulen und bie Ergiehung ber Jugend ift in Benf vortrefflich. Es mare ju munichen, baß fie mochte nachgeahmt werben. Mit ber Bewinnfucht ber bafigen Raufleute aber ift er gar nicht zufrieden: bie Religion foll wiederum fchuld baran fenn. Rann man fie aber nicht lieber als eine naturliche Folge ber republikanischen Berfassung, und bes zur Erhaltung bes Staats fo unentbehrlichen Banbels anfeben? Dieg batte wenigftens unparteni. scher gelassen. Der Hanbel iff in Genf wichtig. und bie Balance beffelben vollig fur Genf. Bom Woltairen beißt es:

Gratia fama valetudo contingit abunde . Et lautus victus non deficiente crumena.

S. 36. Befchreibt und untersucht er hannibals Uebergang aber bie Alpen. Das gange Bunber hat barinn, bestanden, baf bie eine Glice bes an einem ftellen Berge herlaufenden Beges eingeschoffen und verschuttet worden, und daß ihn Hamibal in wenigen Lagen wieberum aufraumen laffen. klarung ift febr naturlich und jutreffend. bergang felbst foll nicht auf bem Mont . Bernard fondern auf bem Mont . Cenis geschehen fenn. G. 50. Carl ber table ift nicht zu Brion ober Briord in Brefe, fonbern ju Abries in benen Alpen geftorben. 6. 57. findet fich ein Character ber Italianischen Galanterie, und G. 82. ber italianischen Munterfeit. Die erfte ift fehr romanenhaft, und bie letzte wird, weil •24.d e 3:

Re nicht fo larmend ift, wie die frangofische, melan-Molisch genannt: 6. 87. In Stallen bittet man wicht fur bie Geelen im Fegefeuer, man ruft fie an, Diese santissime anime purganti. S. 90. Die Einwohner ber Lombarbie find besfalls mit ber neuen Allfance zwischen Desterreich und Frankreich nicht zufrieben, weil fie nunmehro einen beständigen Frieben porhersehen, und besfalls bas Gelb ber fremben Armeen entbehren muffen. Des Rillcaia Rlagen in feinem schönen Sonnette find ungleich patriotischer 6. a. Mailand ift nie machtiger gewesen, als in feis men unruhigften Zeiten. Borromworum omnis plena. In Manland fowohl als in Italien überhaupe wenden Rauffeute und Burger aus fregem rubmilie chen Triebe mehr auf bie Berfchonerung und Prache ihrer Stabte, als in ben norblichen tanbern ges fchieht, wo in ben finfterften fcmugigften lande Pabten eine ungleich schablichere und uneble privata luxuries berrichet. Benfpiele bavon werben S. 110. erzählet. Die berühmte Signora Ugnefe ift aus Mayland geburtig, und hat fich ist in einen fehr strengen geistlichen Orben begeben: burch ih re große Renneniß in ber bobern Mathematif wird fie wohl nicht auf biefen Ginfall gebracht worden fenn. 6. 124. wird bas leben bes im Jahre 1758, verstor benen Grafen Christiani ergablt. Er war elnes Mullers Cobn, wit mart einer bet größten Minifter feiner Beit. In ben letten Johren feines ich bens gieng er damit um, nach Art des codicis Fridericiani bis Mahlanbifden Gefese in Ordnung zu bringen. Borgon Defterreich foll aus beni Loutbare Œ 4

barbifchen Staaten jahrlich über neun Millionen gleben 3m vorigen Jahrhundert hatte bie Stadt Mapland 300000 Einwohner, ist ohngefähr 80000. Man feufat bitterlich barüber, und glaubt S. 131. qu'un état dominé par un Souverain qui n'y reside point, ressemble à une metairie, dont le produit est en raison des depenses du proprietaire & de l'aisance du fermier. 6. 133. Seit bem ber Manlandische Kaufmann ein Ebelmann fenn wollen, und ber Ebelmann aufgehort ju banbeln, find bende in Berfall gerathen. Der Berfaffer fab einen Bifconti, ber ein Schubflicer mar. Der Seibenhandet leibet burch bie Monopolia gar febr G. 135. bennoch bleibt Mayland immer ein wichtiger Handelsort. Der Verfasser klagt über bie Mannichfaltigfeit und Berschiebenheit ber italianischen Müngen, und die baraus entstehenden Aglo-Rechnungen. Bas murbe er von unfrer beutschen Mingverfassung sagen? S. 153. Um bas Institut au Bologna bat sich ber Pabit Benedict ber XIV. ein unfterbliches Verbienst gemache. Ihm hat es eine valltommne Sammlung von Abgugen ber fconften Statuen in Rom und ben großten Theil ber Bibliothef zu banten. G. 207. 208: Was ihm nur von prachtigen und fostbaren Werken in bie Sanbe fiel, bas alles gienn nach Bolganaz, Ben ber 26. fdreibung der Montagna flagt ber Werfaffer baruber, baß die Englander ben italianischen Sandel fast allein hatten Groze, und bag: baburch ber Geibenhanbel in Abnahme gerathe. Batbe er fich, wenn er in ben Sanben ber Trangofen ware, beffer £ 3

beffer befinden ? 6. 321. In Ravenna bat er viele prachtige Gebaube aus ben Zeiten bes gothischen Ro. niges Theodorichs, und an benenfelben einen ungemein guten Geschmad bemerkt. Daß die Franzosen ben einer Eroberung von Ravenna bas Grabmaal biefes Roniges geplundert und vernichtet, seben die Italianer als die größte Barberen an, S. 330. Da borten felbst ber gemeine Dann bie Berte ber Runft als etwas Heiliges mit vieler Chrfurcht anficht (3ter Band 6. 173.)

Auf bem Grabmaal bes Dante flehet unter verschiednen andern Werfen auch biefer :

- Hic claudor Dantes patriis exterris ab oris

Quem genuit pravi Florentia mater amoris, S. 338.

Ferrara, biefe vor Zeiten glanzende Refibeng bes hauses Efte, enthalt igige faum 4000. Einwohner. **6.** 347.

Im zwenten Banbe find bie Beschreibung von Benedig und Rom vor andern merkwürdig.

S. 11. Man spricht igo fast an feinem Orte mehr Politif, als in Benedig, und bie Balanterie bat Die Gifersucht endlich fast gar verfrieben. G. 17.

Sat man gleich noch unter bem legten Pabfte bemertt, baß fich die Republit ber Grundfage bes Garpi bebiene, und noch immer die ungehorsamfte Tochter bes Pabstes sen, so hat man ihm doch noch kein Monument geseget: und ber Monch, ber ben Berfaffer herumführte, rechtfertigte es bamit, baß man für einen Mann, wie Sarpi, entweber alles ober Die venetianische nichts thun muffe. G. 38.

Staatsinquifition ist langst fo gefährlich nicht, als man fie ausschrent. Eine artige Unechote von bee von Pasquali 1730. beforgten Ausgabe bes Guiciarbins 6. 59. tann jum Beweife bienen, wiemohl übris gens mahr ift, baf bie venetianische Beschichte bis auf ben heutigen Tag fehr partepifch und immer unter ber Aufficht des Staates geschrieben worden ift. Das Squittinio della libertà Veneta muste also na turlicher weise groß Aufsehens in Benedig machen; boch batte Montesquieu, barum nicht nothig gehabt, feine in Benedig gemachten Sammlungen ins Baffer zu werfen, wie G. 67. ergablt wirb.

Die Alterthumer ber Bibliothef von St. Marco schreiben fich mehrentheils que bem Archipelago €. 72.

Durch Clemens XII. und Benedict XIV. Bemubungen ist Ancona eine fehr wichtige Sandelsstade geworben: boch vielleicht ift bie ifige pabstliche Regierung, bie ben Benetianern gunftig ift, ihrem fernern Aufnehmen nachtheilig. G, 161.

Bon ber Sammlung von Alterthumern, welche ber Carbinal Albani in Rom besiget, heißt es S. 256. daß er alles verjunge. Der Character bes Carbis

nal Pagionei S. 261 ist bochst liebenswurdig.

Die Taxa cancellariæ Apostolicæ, worüber fo viele male tarm geblafen ift, wird G. 314. als eis ne Dispensationstare gerechtfertiget, Die ber Justig niemals bie Banbe binbe, und nur befolgt werbe, wenn aus Gnabe ober Recht eine Unflage aufgeho-Die Policen in Rom fann anbern ein ben merbe. Mufter fenn. S. 311. Die ftarten Auflagen auf Den "Tabad" . Serene I.

Taback haben die Einwohner von dem ganzen romisschen Gebiete auf den Einfall gebracht gar keinen mehr zu gebrauchen, statt dessen ein hochst unappetitsliches Gemisch von Ochsenleber, Sägespähnen und Pfesser. S. 320.

Seitdem der Kornhandel ein Monopolium für die pabstliche Kammer geworden ist, hat der Acterbau und die Bevölkerung sichtbar gesitten. S. 321. In Nom giebt es keinen Mittelstand, nur reiche angesehene Leute oder Bettler. S. 337. Die regierens den Pabste sind durch das Cerimoniel sast zu einer steten langen Weise eingeschränkt. Daß Benedict der XIV. sich zuweilen darüberwegsehte, zog ihm den Bennamen eines birbante zu. S. 344.

Daßein Monch Bocacens Geschichte von ben Sanschen bes Bruder Philipp auf die Kanzel gesbracht, S. 388. ist lustig genug; daß sie sich aber fast noch lustiger, als Bocaccio sie erzählet hat, sie ben Neben des H. Antonin ist noch mehr zu bewundern.

Im britten Bande wird ben ber Beschreibung des prächtigen Benedictinerklosters zu Mont. Casiono, die vortreffliche Einrichtung des dortigen Archives S. 17. gelobt. Ein gleiches geschieht (S. 202. ster Band.) von dem öffentlichen Archive zu Florenz, welches vor allen andern ein Muster senn soll. Da die sich die auf 500000 Mann erstreckenden Einwohner der Stadt Napel von den Griechen herstammen, und ein sehr feuriges Volk sind, so ist zu bewundern, daß es in den öffentlichen Angeles genheiten von Italien sast niemals in Ansthlag genheiten von

fommen, und daß es fast immer gedacht: quid refert mea, clitellas dum portem meas. S. 45. In Reapel ift fast gar feine Policen und bennoch boret man fast niemals von solchen Unordnungen, als in Paris fo haufig find, in Paris, wo ber Benname eines Reapolitaners fast schimpflich ift.

Die Alterthumer zu Pefto find burch einen june gen Maler im Jahre 1755 entbeckt worben. S. 87. De Pring von San Severo hat wirklich immer brennende tampen ju Stande gebracht. S. 91. italianischen Schauspieler machen in Italien feinen befondern Stand aus. Es find oft angefehene Raufleute ober Kunftler, Die fich, ohne ihrem guten Damen baburch zu verlieren, in ihren Mebenftunden auf eine für fie einträgliche, und fur bas Publicum ange nehme Urt mit bem Theater beschäfftigen. 6. 97. 20.

Unter benen trefflichen Unftalten, welche ber gegenwärtige König von Spanien jur Aufnahme von Mapel gemacht, verbient auch biefe mit ermabnet gu werden, daß auf foniglichen Befehl die Profesion ber Moral auf ber Universität zu Rapel zu einer Profesion der Sandelfchaft gemacht werden. G. 117. Dies einzige nur scheint sich mit ber so febr bervore gezognen handlung nicht reimen zu wollen, bag in Diesem Königreiche und vielleicht ohne Noth 40 --5000 Mann Solbaten unterhalten, und mie es fcheint, ant besoldet merden.

Florenz ist feit bem brenzehnten Jahrhunderte Immer eine Pflanzschule großer Leute gewesen; und Die Alterthumer biefer Stadt ftubieren, ift eben fo viel, als die Geschichte bes Urfprunges der Runfte

unb

und Wissenschaften in den neuern Zeiten untersuchen. Paul Toscanelli hat daselbst schon im funfzehnten Jahrhunderte einen so großen und kunstlichen Sonnenzeiger versertigt, daß ihn La Condamitie als den schählichen und altesten in seiner Art ansteht, S. 165. und daß ihn Landini in seinen Anmerkungen zum Dante, als den Vorgänger des Galilei betrachtet, S. 220. welchen die Florentiner doch die ist noch als den Urheber der neuern Naturlehre und höhern Mathematik verehret haben.

Sonst erinnern wir uns in diesen Nachrichten biese Bemerkung noch gefunden zu haben, daß sich gegenwärtig daeum so wenig große Maler und Bildhauer in Italien befinden, weil alles schon so voller Runstwerke sen, daß sie fast keine Arbeit mehr finben konnen. Wie lange wird es noch in Deutschland dauern, ehe man haffelbige wird sagen

fonnen?

### VII.

Recherches sur l'Epoque de l'Equitation & de l'usage des chars equestres chez les assiciens: où l'on montre l'incertitude des premiers tems historiques des Peuples, relativement à cette Date. Par le R. P. Gabriel Fabriey, Lecteur en Theologie, des l'Ordre des F. F. Precheurs, de l'Academie des Arcades de Rome. Deux Parsies A Marsselle chez J. Mossy. A. Rome chez E. Du-

fen hat: Statt uns das Resulfat, so zu reden, von seinen Untersuchungen kürzlich worzulegen, macht er es wie einer, der ben einer arithmetischen Austechnung uns jede einzelne addirte oder subtrabirte Zahl, und sein ganzes Verfahren, die Summe herauszubringen, benfügen wöllte.

Eigentlich läuft seine ganze Abhandlung ba Sinaus: man findet vom erften Urfprung bes Reutens nirgends fein ausbrudliches und ficheres Dentmal ober einige Nachricht, und bie erfte Erwähnung bes Reutens fommit beym Mofe von ben Megyptern Statt biefes vom Unfange gerabe ju gu faigen, bemubet er fich mit einer etmubenben Gelebefamteit du zeigen, bag wir in ber alteften Ge-Schichte ber Bolfer feine hinlanglichen noch juberläßigen, zwentens feine beuelichen, und brittens feine solchen Nachrichten haben, welche nicht bem Unfeben Mofes nachstehen mußten; und auch die fer Beweis ift mehr eine Deflamation über bie Unwillftanbigfeit und Dunkelheit ber alteften Befchichte. Doch wir wollen, ohne une welter ben feiner Methobe aufzuhalten, einen genauen Muszing bes Beften, was in feiner Musführung enthalten ift, und mas jur Gache felbft gebort, unfern & fern vorlegen.

Der Wagen wird auch in Moses Schriften eher als des Reutens gedacht, und zwar das allererste mal i B. Mos. 41, 43. wo Pharao den Joseph auf seinem Wagen herumfahren läßt. Einige Jahre hierauf wird Jakod mit den agyptischen Wagen nach Akgypten geholt J. R. 43, 19, 21. 46, zie welches nach der hebräischen Zektechnung in das Jahr d. W. 2298. u. d. Sündfluth 642. vor E. G. 1702 fällt. Der Verf. sest voraus, daß auf den Gebrauch der Wagen das Reuten bald ersfolget senn muffe. Die Pferde werden 1 B. Mos. 47, 17. 50, 9. unter dem übrigen Gute der Aeghepter und Jstaeliten in Gosen angeführet; da hingegen unter dem Eigenthum der Patriarchen in Cas naan blos der Eset gedacht ward. Benm Auszug der Israeliten aus Aegypten wird endlich die ägziptische Reuteren erwähnt, mit welcher Pharav ihn nachseht, 2 B. Mos. 14, 9. 23. 26. 28. 15, 192

Aus dem bisherigen folgert der Verf. daß die Aegypter zuerst den Gebrauch der Pferde, so wohl jum Zuge; als zum Reuten, ingleichen im Kriege; erfunden hatten. Wenigstens ist so viel gewiße daß die Aegypter um diese Zeit bereits die Pferdezucht forgfältig mussen getrieben haben, so wie lange Zeit die ägyptische Reuteren sehr berühmt gewesen ist. Man sehe das Hohelied Sal. 1, 9. Jes. 31, 1. 36, 9.

Es läßt sich auch muthmaßen, daß von den Aegyptern erst die benachbarten Voller theils ihre Pferde geholt, theils von ihnen die Zucht und den Gebrauch derselben erlernt haben. Wenigstens ist das Verbot für die Könige der Jüden, Pferde in Aegypten aufzukaufen, 5 B. Mos. 17, 16. bekannt; obgleich Salomo diesem entgegen handelte, und sich einen Stall ägsprischer Pferde zulegte, 1 Kön. 10, 28. 29: vergl. 2 Sam. 15. 1. 1 Sam: 8, 11. 1 Kön. 1, 5.

Doch wider biefes alles können verschiedus Schwierigkeiten und Zweifel gemacht werben. Wir wollen zuerft bererjenigen gebenfen, melde aus ben beiligen Buchern felbft genommen finb. 39, 18. wird ausbrudlich bes Reuters gebacht, und gleich barauf folget bie prachtige Befchreibung bes Roffes, in welcher auch feines Gebrauches im Rrieg beutliche Ermahnung geschieht. Da biefe Schrift. nach ber Mennung vieler noch über Moses Zeiten binaus gehet, und in Arabien gefchrieben ift, fo scheint es, daß die Uraber noch eher von bem Gebrauche ber Pferde unterrichtet gemefen find, als bie Dhne uns ben unfers Berf. unbeftimmten'Ausschweifung über bas Alter und ben Berfaffer bes Buchs Siob aufzuhalten, mollen wir nur gebenken, daß biefe Ermahnung ber Pferde benm Siob boch nicht an Jakobs Zeiten reichet, bag baselbst der Pserde eben so wohl als eines auslandifchen Thieres, hat gebacht werben konnen; und bag Die Pferde für die Araber wirklich kein einheimisches Thier gewesen find, erhellt baber, weil ben ber fo umftanblichen Befchreibung bes Eigenthums und ber Habe Hiobs feiner Pferbe gebacht wird. Much Efau, ba er auf bas Beburge Ceir jog, batte noch teine Pferde, 1 B. Mof. 36, 6. und anter der Beute ber Midianiter 4 Mof. 31, 28. 30. 32. werben fo gar noch feiner Pferbe ermabnt. Es fcheint affo ausgemacht zu seyn, daß alle öftliche Mationen ben Gebrauch ber Pferbe fpater unter fich eingeführt haben. Bergl. Bochart Hieroz. lib. II. c. 9.

Ein anderer Zweifel kann aus i B. Mos. 36, 24. gemacht werden, wo in weit frühern Zeiten Una, Sebeons Sohn, die Maulesel soll ersunden haben; welches unstreitig die Pferdezucht vorwus setzt. Dieß ist die einzige Stelle P. II. S. 304. s. wo des Verf. Kritik einige Ausmerksamskeit verdient; er unterstüchet mit mächtigen Gründen die nicht unbekannte Erklärung, daß der heil. Schriftsteller von dem Emim redet, einer wilden Nation, welche damals in der Wüste Seir in dies ser Gegend campirte, oder ihren Wohnplaß hatete, und auf welche Una stieß, ohne ihrer vermusthend zu seyn.

Ben ben Profanschriftstellern tommen bin und ber Nachrichten vor, benen ju Bolge bie Erfindung bes Reutens verfchiebenen Bollern und Personen bengelegt wird; allein diefe Nachrichten find entweber offenbar fabelhaft ober ungewiß, ober junger, ober muffen boch ber Erzählung Mofes nachgefege werden. In die erften Klaffen gehoren die Belba-Mge bes Ninus und ber Semiramis mit ihree ungabligen Reutenen, P. 11. S. 47.171. Die Rach. richten ber Chinefen, welche bie Erfindung bet Pferbezucht und der Wagen balb bem Fou-hi bald dem Hoang ti zueignen, P. I. S. 102-134. ingleichen die Erzählungen von den Amazonen, P. I. S. 157. f. Bas man von ben Schthen, Cimmeriern, Epbiern, Griechen und ben Boltern in Italien theils findet theils muthmaßet, ift unbestimmt, ober ungleich fpater, als bie aus bem' Mofes angeführten Beiten. Wer fieht nicht, baffi

es als kein hiftorifches Beugniß angefthen werben tonne, wenn bie Dichter balb ber Minerva, bald bem Erichthonius bie Erfindung ber Reuteren und ber Wagen, und wiederum bald bem Neptun bie Hervorbringung und Zureutung bes Pferbes bald den Capithen beplegen? Wenn aber Plinius VII, 56. fagt, baf die Phungier zuerft die Pferde por ben Bagen zu fpannen erfunden haben, fo gift fein Zeugniß gegen bie Machricht Mofes nichts, und so ift auch leicht geantwortet, wenn herodotus. IV, 189. ergable, bag' bie Libner ben Griechen zuerft die vierspannigen Wagen zu verfertigen gezeigt haben follen, daß die Enbier felbft biefe Runft erft von ben Phaniciern ober gar ben Aegyptern erlernet haben muffen. Dagegen finben fich einige Stellen auch ben anbern Schriftstellern; worinnen den Aegnptern bald ein fehr aler: Gebrauch ber: Pferbe und Wagen, bald beren Erfindung bengeleger wird. Dipbor 1 B. G. 43. ergable, baf unter bem Bufiris, ber lange vor bem Sefoftris gelebet hat, von Theben aus bis am Memphis, ben Mil langft bin bunbert tonigliche Marftalle, jeber mit zwenhundert Pferben geftanden haben, von welchen Gebauben er noch bie Ueberbleibsel gesehen. Theben mit seinen hundere Aporen, aus deren jedem zwen hundert. Main mit Pferben und: Wagen ausruckten, ift aus bem homer Iliadi 1X, 383. 384. befannt. Gin paar Stellen bennt Scholiaften bes Apollomins, welche bieger gegtei ren, B. IV. V. 262. und 272. find P. I. S. 158. wit weniger Genauigfeit und murtim Porbengebin gebraucht. ڊ ۽

gebraucht. Im lettern Orte wird aus bem Dicaarch angeführt, daß Sesonchosis, ober, andern Handschriften nach, Sessstris zuerst das Reuten erfunden habe, wiewohl andere dieß dem Orus beplegten; den erstern Ort aber führt Fabrich zwar so an, als wenn daseibst Benagoras, ein alter Zeitrechner, versicherte, die Pferde wären seit undenklichen Zeiten in Aegypten bekannt gewesen; allein die Einsicht der Stelle selbst lehrt, daß der Name eines Schriftstellers daseibst zu suchen ist, welcher in guten Handschriften Hippon heißt, und im Alterrhume nicht unbekannt ist.



### VIII.

Glaukus Wahrsagung, als die französische Blotte aus dem Hafen von Brest nach Amerika segelte. Ptolomaus und Berenice. Ino, eine Kantate. Berlin 1765.

erjenige Dichter, bem die lyrische Muse den wahren Ton der horazischen Obe gelehrt, verräth sich durchzehends in den augezeigten Gedichten, auch wenn er sich nicht nennet. Seine Allegorien, die sich meistens auf das System der alten Mythologie gründen, tragen so sehr das Gepräge der gladlichen Dichter des Alterthums, daß man ihn leicht verkennen könnte, wenn er nicht in seiner Muttersprache dichtete: seine Anspielungen sind nicht so von ungefähr hingesest: sie sind mit Weisheit angebracht,

bracht, und führen allezeit eine Wahrheit in einen poetischen Gedanken gehüllet in sich. Wenn sich einige beklagen, daß sie ihm nicht verstehen, nicht folgen können: so mussen sie sich zuvor die Blödigteit aus den Augen wischen, damit sie seinem Fluge nachsehen können, und wenn sie die Mühe dauert, je nun — so mögen sie vor sich hin auf die Erde sehen: er wird sichs gefallen lassen und seinem Horrag nachsprechen:

Odi profanum vulgns et arceo.

Ben ber erften Dbe hat der Ar. Verf. die Gelegen beit auf den Litel angezeiget; der Anfang machet gleich durch ein Gemalbe den lefer auf den Stolz Frankreichs aufmerkfam.

Alls Ludewigs Pilot mit ftolger Flotte Westgalliens beschäumtes Thor Berließ, hub Glaukus aus der tiefen Felsengrotte Sein blaues Saupt empor:

Unglücklicher! ber schon von Soffaung trunken, Des Oceans Gebieter ist, Du führst in Deinen Schiffen einen Feuerfunken, Der bende Welten frifit.

Gautlis fähret fort ben weichen Sohnen tapfrer Franken, wie er sie hennt, ihr ganzes Schicksaal vorher zu fagen, und beschließt seine Wahrfagung mit folgenden Strophen:

Dort auf den Grabern Romfcher Legionen, Erwartet Eure Lapferfeit Ein Fürst, den Jupiter, der hirtenstab und Kronen Hus einer Urne ftreut, Micht zum Monarchen, aber jum Bergnigen Des menschlichen Geschlechts ertohr. - s Sal wech zin lauter Paansteigt von seinen Siegen In mein entincktes Ohr!

"Msp zerbrach, mit steggewohnter Rechte Der Alkumena Sohn, im Zorn, "Dem mandelbaren Gotte das zum Blutgefechte "Wild aufgeworfne Horn;

"Miso enttraftete ber Gotter gleiche "Migk ben Riefen, bet an Macht "Drenhundermal ihn übertraf, mit einem Streiche" "Richt shue Muth vollbracht."

Es folget die Anwendung auf die Thaten der Braunschweigisthen Helden: und der Tag ben Crefeld:— Welch ein schönes Gemälde von der Versobgung der Feinde auf der Flucht!

"Und der Cherusterfürst, der geoße Schatten "Des Legionentodters, fliehn: "Zehn Parasangen hinter eurer Flucht die Matten "Boll Raub und voll Auin.

"Bergeblich flieht ihr biefen Feind geschwinder "Als Kraniche den Abler; seht "Bergeblich swischen euch und eure Ueberwinden "Jess! Berge, Serome jest:

Nach weiterer Ausführung ber großen Sigenschaften feiner Helben, schließt ber Dichter mit folgenden

Strephen, wo die lettere durch einen gewissen Abfall im Schwunge die Schwäche des Feindes fühlen läßt, wodurch der vorhergehende Lobgesang einen desto größern Glanz gewinnt.

So, gleich Arions Lieber, gleich bem Tone, Der Gotter und Delphine mang, So zu des Swelfen Ruhm, des Burboniden Sohne Teutoniens Gesang.

Du ftehft beschant, o Burbont Cutel? — Sore Ein nie jupper getraumtes Glack : Des Britten schwacher Kriegesbampngiebt ber Chre Und Land und Meer jurud.

Das folgende Gedicht Ptolomaus und Beretice, meldes ben Gelegenheit ber Bermählung bes Preuß. Kronpringen von bem Berfaffer gebichtet wogben, ift in einem fo fußen und gefälligen Zone abgefaßt, baß es die liebe dem Dichter felbst eingegeben zu haben fcheint: es ift ein Wettffreit ber liebe und bas angenehmste Gegenbild zu bes horar Donec gratus eram tibi &c. Man meiß die Beschichte von bee Berenice Haar, bas Callimachus besungen, wovon uns noch die Catullische Ueberfesung übrig ist: man weiß, daß fie es ihrem geliebten Ptolomaus weihte, wenn er gludlich aus bem Kriege jurud tommen wurde: ber deutsche Dichter hat ihr Gelübde durch eine feine Wendung auf eine, einer, jungen Vermablte febr gemaße Urt zu nugen gewußt: wir wol 'len biefe Stelle bis ju Ente berfegen:

Prolomaus. Ach willst bu mir nicht balb bein zweytes

Dein Ebenbild in einer Lochter geben ? Richt dieser Augen schlauen Big? Richt diesen Mund, der Suada Sig?

Berenice. Dein fen bas Ebenbild bes ersten Sonnes! Wenn Dich dereinst die Sorgen Deines Thranes Aus meiner Arme Banden ziehn, Umarm ich doch, statt Deiner, ihn.

Prolomaus. Wann mich die Gottinn Ifis liebet. i Und mir Dein Bild in einem Sohne giebet, So bring ich diese Schal ihr dar, Die Zeuginn unsers Bundes war.

Berenice. Und wann die Gotter mir Dein Bilb verleihen,

Die funfiehn ober fechiehn Jahr
Die Sierbe meiner Scheitel war.

Protomaus Ach! foll ein Stahl dief schone Beder verlegen,

So muß ein Gott es an den Pol versetzen: Dort ift ber Raum noch nicht gefüllt, Dort flamm es als ein Sternenbild.

Berenice. Bis in den himmel fliege Deine Schale! Dort werde sie ben, jedem Freudenmahle Boll Rektar, der die Götter trankt Und voll Unsterblichkeit geschenkt.

Ptolomäus. Wann, spat nach mir, Dich selbst ber himmel fobert,

Dann thronest Du, wo Deine Locke lobert: Der ganze Avrtwirzhret Dick; Doch lange nicht so sehr, als ich.

Berenice. Mit mir zugleich genauß im Sternenfale Den Gottertrank aus Deiner goldnen Schale! Geliebter, kann er füßer senn, Als dieser hochzeitliche Wein?

! Das britte oben angezeigte Gebichte bes herrn Bef., 3no, eine Rantate, ift woll von ben ftart. ften Empfindungen, Die eine Mufe bichten fann, wir mennen, einer gur Gottinn geworbenen Sterb. lichen. Es ift aus bem 4ten Buche ber Berwandlung bes Ovids bekannt, daß Ind von ihrem Gemable, bem Achamas Konig zu Theben, ber die Juno rafend gemacht, verfolget wurde: fchon batte er einen ihrer Sohne, ben learch, gerichmettert: ba fie fich und ihren fleinen Sohn, ben Melicertes, von einem gleichen Schickfale bebrobt fab, nahm fie thn in thre Arme und floh von thm bis ans Meer verfolgt, in welches sie sich nebft ihm fturgte: Meptun, auf die Vorbitte ber Venus, nahm fie unter Die Seegotter auf: jene erhielt ben Mamen Leucothea, und biefer ihr Cohn Palamon. Das Gebicht fangt fich gleich mit ber Angst ber fluchtenben und verfolgten Ino an.

Mohin? wo foll ich hin? Mein rasender Gemahl verfolgt mich. Ohne Retter Jer ich umher, so weit das kand mich trägt, und din Entdeckt, wohin ich iere. Reine Höhle, Kein Busch, kein Sumpf verbirget mich. Ha nun erkenn ich Dich, Grausame Königinn der Götter!

2 17. 1

Ungöttliche Satuenia, Bird Rachsucht Dich eroig entstammen ? Wer kann mein Mitleft verdammen ? Ich hab ein Götterkind ernahet.

Du hast Dich an Semelen ja-Mit Jupiters Blike gerochen. Was hat die Schwester verbrochen? War meine That des Todes werth.

2. Sh

Dall' ihr Mathte bes Dipmpus, Aft fein Erbarmen unter euch? Dier fcwant ich unter ber geliebten Laft, Die mein zerfleischter Urm umfaft, Dier flebet, bem geschenchten Rebe. Der aufgejagten Gemfe gleich, Die königliche Tochter Radmus; fpringt Von Ripp auf Klippe, bringt --Durch Dorn und Secten. Rein, weiter fann ich nicht! Ich fann nicht bober glimmen! - Gotter! Ach rettet, rettet mich! Ich febe Den Uthamas! Un feinen Sanden flebt Moch feines Sohnes Blut. Er eilt auch diefen zu zerschmettern. D Meer! o Erbe! er ift ba! Ich bor ihn schrepen! er ist ba! Ich hor ihn teuchen! Jest ergreift er mich! Du blauer Abgrund, nimm von diefer Felfenfpige, Den armen Melicertes auf! Rimm ber gequalten Ino Ceele

(Die Infrumente begleiten ben ichrecklichen Fall, und tunbigen bie neichfolgende Bermundrung an.)

Bo bin ich? o Dimmel
Ich athme, nach Leben?
D Bunder! ich walle
Im Meere? mich heben
Die Wellen empor?
D wehe! mein Sohn
Er ist mir im Falle
Den Umen entstohn!
Witleidiger Retter,
Was hilft mir mein Leben?
Uch gieb mir den Sohn!
D-wehe! mein Sohn!
Er ist mir entstohn!

Ich feb ihn, ihr Sotter! Bon Rymphen umgeben: Stolg ragt er hervor.

Wem bank ich dieß Leben? Dieß bessere Leben? Wem bank ich ben Sohn?

Ich feb ihn von Göttern Und Rymphen umgeben, Stolj ragt er hervor.

Wo find wir? o Himmel! Wir athmen? Wir leben? D Wunder! wir wallen Im Meere,? Und heben Die Mellen empor? Ihr hangt um meine Schiche jackigte Korallen? Und Perlen in mein haar? Ich dank euch, Edchter Doris! - 3 Seht, v seht die Schaar

Der freudontrunknen blauen Götter!
Sie kerhren Schilf und Lotosblätter
Um meines Sohnes Haar.
Wie gutig, wie vertraut, empfanget thr
Iwen Sterbliche, wie wir!
Ihr gebt und eure Götterkränze;
Und zieht und mit ench unter eure Tänze.

(Die Instrumente begleiten ben Tang, und spielen hierauf den Gesang ber Tritonen, und Mereiben vor, welcher anfängt: Centorbea ift nur Göetinn 20.)

Ungewohnte Somphonien
Schlagen mein entsäcktes Ohr.
Panope bein ganger Chor;
Und die blasenden Tritoneu
Rufen laut! "Leutothea
"Ist zur Göttinn aufgenommen!
"Gott Palamon, sen willsommen!
"Sen gegrüßt, Leutothea!"

Mennt ihr mich, ihr Nereiben? Rehmt ihr mich jur Schwefter an? Mennt ihr meinen Sohn, ihr Gbiter? Nehmt ihr ihn jum Mitgott an? Ihr allgutigen Erretter, O mein Dant foll nicht ermüben,

Und nun? Ihr wendet euch so schnell guruck ? Ihr eile mit aufgehabnen Sanden

Beil mein Bufen athmen tann.

Welch ein Blick!

Muf einem verlenhellen Wagen
Wird der Monarch der Wasserwalt
Doch auf dem Saum der Fluth getragen.
Dis an den hinunel flammt der goldene Trident;
Ich höre seiner Nase Stausen; sehe
Den Gott, den zwenzen Gott der Götter!
Der Du mit Allmacht dieses Element
Beherrscheft, o Neptun, mein König! tragen
Die Rädder Deines Wagens Dich
In diesen inselvollen Sund, und lassen
Den Sonnenwagen hinter sich,
Mir nieme Gottheit anzusagen?
Ad ewig soll mein Dank,
Mit jeder Sonne soll mein-lauter Lobgesang
Bon allen Wellen wiederhallen.

Tont in meinen Lobgefang, Mellen, Felfen und Gestade! Eagt bem guten Gotte Dauf! Seil dem Gotte! bessen Gnade Dich zur Göttinn außersah, Selige Leufothea!

Tochter bet Unsterblichkeit, manne In bie tiefste Mecresbohle Gente Dein gehäuftes Leid. Deine qualentladne Seele Labe mit Ambrosia. Tont in nieinen Lobgefang it.

Wir waren in Willens, blos etliche der schönsten Stellen herzusehen, aber, wie war es möglich
eine Wahl zu treffen, wo alles gleich schön ift? Un-

fere tefen worden gewiß barüber nicht unzufrieden, sein? sie werden belmehr mit uns wünschen, auch die Kunft des Tonkunstlers, der folche große, unerwartete, und ganz neue Empfindungen in Musik-gesest, zu hören und zu bewundern.

## \*\*\*\*

#### IX.

Sistorisch Eritische Lebensbeschreibung Hanns Sachsens, ehemals berühmten Meistersans gers zu Rürnberg, welche zur Erläuterung der Geschichte der Neformation und deutschen Dichtkunst ans Licht gestellet hat, M. Salomon Nanisch, erster Prof. des Gymnasii zu Altenburg. Altenburg, in der Richterischen Buchhandlung. (S. 331.)

jur Geschichte der deutschen Dichtfunst zuz senn, und ob sie gleich nur einen Perioden betrifft; auf den wir eben nicht Ursache haben, stolz zu senn, so scheint er doch um desto mehr eine Untersuchung zu verdienen, jemehr die Vergessenheit sich solcher Zeiesten gern am ehesten zu bemächtigen pfleget. Wirzwollen nicht eutscheiden, ob der Herr Verf. für seinen Helben zu sehr eingenommen ist, oder ob der Lon, der in dieser lebensbeschreibung herrschet, uns ihm vielleicht die Absicht, da der Herr Verfasser ein Schullehrer ist, und er für seine Untergebnen zus gleich ein sehrreiches, moralisches Buch zu schreiben, geglaubt

# 352 Siftoruth: Pritifche Lebensbeschreibung

geglaubt bat, auch fich ausbrucklich efflavet, bager auch für ungelehrte tefer gefdrieben habe, rechtfertigen, bas erstere aber scheint uns ben einem folchen Schriftsteller allezeit mehr eine Tugend als ein Fehler zu fenn: benn ohne einigen Enthufiasmus wurde er schwerlich die Mühr über sich genommen haben, feiner Befchichte mit fo vielem Gleiße nachzu-Bu gefchweigen, baß bie wenigsten Berachter Sanns Sachfens, beffen Bedichte nach ihrem mabren Werthe fennen und zu beurtheilen miffen, fo wie viele unferer heutigen gelehrten Reimschmiede Stolg fenn konnten, wenn fie nur ben fleinften Theil ber Wiffenschaften und großen Belefenheit biefes poetischen Schufters befäßen. hier aber muffen wir nur fo viel jum Ruhme bes herrn Prof. fagen, bag er alles nur mögliche gesammelt, mas von ihm einiges licht geben fann, und daß er benenjenigen ein gutes Stud vorgearbeitet, Die uns mit ber Zeit jeine vollständige Geschichte ber beutschen' Dichtkunft zu liefern gebenkent ja wir murben is vielen unserer heutigen Schriftsteller mehr Dank wiffen, wenn fie auf die Unterfuchung folder Dinge, bie ben Geschmack unferer Borfahren in Anfehing. bes Wißes in einiges licht fegen, ihre Beit wenden, als uns mit ihrem eignen feithten Wige überfchutten wollten. Gefegt aber, bas leben hanns Sadi fens felbft mare das wenigfte, was uns interefiret, fo ift ber Buftand und Fortgang ber Dichtfunft, ben fie gu biefen Beiten gehabe, ihre Beranderun. gen, bie Bergleichjung mit anbern Boffern; bas Genie ber Ration ju ben verfchiebenen Beitpunkten, und

und beigleichen mehr, schon von ber Wichtigfeit; baf fie unfere Aufmertfamteit reizen fomen

Rein weitlauftiger Auszug wird von Dicfem Buche nicht nothig fenn: wir wolken aber unfern lefern nur funglich porlegen, mas fie barinnen ju fuchen haben. Erfter Theil: erftes Haupt-Bon ben Quellen biefer befonbern Beschichte. Zwentes Hauptstuck. Von Sanns Sachsens Geburt und Rindheit. - Er mar in ber Reichsstadt Rurnberg gebohren: fein Vater mar ein Schneiber, ber ihn aber ju affen Guten anhielt, und ihn auch in die lateinische Schule baselbft schickte: im isten Jahr fieng er an bas Schufterbandwerk zu erlernen. — Drittes Hauptstück. Bon S. S. Jugend, me jugleich von ber erlernten Meifterfangerfunft überhaupt, und infonderheit von ihrer Blute ju Nurnberg gehandelt, wird. -Sein Lehrmeister biefer Runft mar Leonhard Mund nenbeck, leinweber und Deifterfanger in Rurtts berg. — Unter ben Stadten, mo fich die Liebhaber bes beutschen Meistergesanges befanden, war gwar Manny gleichfam die bobe Schule, vor bent übrigen aber wird nebst Strafburg, Rurnberg borguglich geruhmt. Jest ba biefe Runft in ben metften Stadten ganglich untergegangen ift, erhalten fie noch wenige Berehrer, mit deren Tode fie altch dafelbft ihr Ende erreichen mochte. - Der Bere Berf. scheint nicht gewußt zu haben, bag:noch in Strafburg bergleichen find, die auch noch, wie wie hicht anbers miffen, ibre Bufammentunfte gu gewife ... 17. Bibl. 1. 2. 2 Gt.

# 354 Siftorifch: fritifche Bebensbeichreibung

sen bestimmten Festen haben, vermuchtich aber wied auch bort biese Kunst ihrem Untergange nahe sent. Viertes Hauptstück. Von Hanns Sachsens Wanderschaft und mehrern Uebung der ersernten Meistersängerkunst. — Wa er hinkam, half er entweder die Singschule verwalten, oder er sang den geübten Meistern ein neues Lied zur Beuvtheilung der, welches er selbst gedichtet, ja wohl sur in Lone zu sesen psiegte. Seine erste Schule hielt er zu Frankfurt, die er endlich in seine Vaterstadt zurück kam. Fünftes Hauptstück. Von Hanns Sachsens Niedenlassung in Nürnberg, getriebenen Handwerke, gedoppelter She und übrigen Lebensgeschichte. Er starb im Ansange des 1576sten Jahres im 82. Jahre seines Alters.

Im groepten Theile, ben ber Berf. haupefachlich für die ungelehrten lefer gefchrieben zu baben vorglebt, in bem abet auch gute Nachrichten für andre vorfommen, handelt er im erften hauptfructe: Won den Umftanben ber Zeit, barinnen Sanns Sachs von 1494 bis 1576 gelebt hat. Im zwenten von hanns Sachfens lutherthume, welches er fruhzeitig annahm, fo wohl mit poetischen als profaifchen Schriften ausbreiten half, und aus benen ber Berf. jugleich binlangliche Rachrichten und artige Anekboten benbringt, und welches er auch mit einem beiligen leben zierte. Im britten Sauptfrucke. Bon feinen Gebichten überhaupt, und groat 1) von ber Beit ihrer Berfertigung; 2) von benen verschiedenen Urten berfelben; 3) von ihrem Inng. halte; 4) von ihrer Menge; 5) von den Melodien feiner

feiner Bar und Lieber; 6) von ihren Duellen und feiner ungfaublichen Belefenheit; 7) voirder Ausgaba Angelner Stude; 8) von ihrer vollständigen Samme lung imb beren neuen Auflagen; 9): von benteigneif handschriften berfelben; 10) von ihrem Gebrauche; enblich 11) und 12) von ihren Tugenden und Fehlern.

Viertes Hauptstuck von seinem noch gebohnlichen liebe: Barum betrühft by bich mein herz; von' bem Verfasser des Tertes; von bem Siger der Melodie; von der Zeil feiner Werferth gung und Aufnahme; von feiner Uebrofeftung; von feinen Erflarungen u. f. w.

Das fimfte Dauptfruck handelt enblich von feinen Berbienften tum. bie Meffterfangerfunft: Das fechite von feinen Abbitbungen nebft ben Aufe fcriften und Runftlern; Giebenbes von feinen Berehrern; Lichtes von feinen Berachtern; Mettits. tes von der Unwendung dieser Geschichter. Im Anhange folget bas Elogium Abam Puffhmanns auf Hanns Sachien.

Giner upferer Freunde bat ung verfichert,, bag in bem fo gengenten Scrinio Knauthianch ber Wittenbergischen Biblioghet noch verfchiedene Dinge von biefem berühmten Meifterfanger aufbehalten murden, bie noch zu mehrern Ern lausgrungen murben Inlaft geben tonnen . - Durf. ten wir bey Diefer Belegenheit einen. Wunfch mar, gen, fo mare es biefer, bag fich einmal ein Mann, von Gefchmad, ober einige verbanden, und une , aus ben alten Dichtern von den Minnespigern bis auf unfere Beiten bie beften Studen mit einer fo flus

gen Babi, die herr Prof. Rammier und herr Etfe fing mit bem Logau gethan haben, in einer Sammlung herausgaben: wie viele gute Stude murben wir. Daburch noch bem Untergange entreiffen können!

# Wermischte Rachrichten.

refiden. Der Fleiß der Drofider Känftler bei Ifchaffriget fich noch immer, Deutschiand mit neuen Runftwerten zu bereichern: Berr Camerata hat vor Lurzem ein febr, großes Alearblatt, ber beil. Georgius, nach einem Gematte bes Rotari, von siner reichen und guten Companition geliefert. gentlich bat er nur bie leste Dant baran gelegt, unb bas bom Bruber bes in Petersburg verfterbenen Gras fen Rotari aus Berona erhaltene Platte gebeffert. Die Ausführung ift eben fo wohl gerathen, und bie feine Abwechslung ber Schatten und Lichter thut ble gewünschte Wirtung : Chenberfelbe hat ein Daarfaubere Ropfgen nach Rotari geaft, wovon bas eine eis ne alte Frau, bas zweite ein junges Mabdien vorstele let. herr Sahler, beffen Rupferftich auf Rothele art von bem nieberlandifchen Maler Stalbent hach einem Gemalbe bes van Dylf, vormals von Dichard gestochen, wir im lesten Stud ber Bibfiothet' angezeiget Baben, ift fernerweit,"burch ben Bohner und Freund ber Runfte, bem'et feinen erften Berfuch jugeeignet, veranlaffet worden, ber gehammerten Afrie, in welchet ermagntermaßen vormals Joffann Luts

Butma and Paul Flunt, ") fich herver gethan, ju Bouftellung ber fewarzen Rreibezeichmungen noch mehr sich zu nahern, worauf er nach einer Originalzeichnung des Abrian van ben Belbe einen Bauern verftellend, ingleichen nach Unbreas : Both, einen Battern nach allen Bugen ber fchroargen Rreibe bes Driginals, aufs genauefte burch Gebrand bes fo lange in Bergeffenheit gerathenen Opes ris maltei geliefert bat, ber fich gewiß ben Benfall Des Renners verfprechen kann. Nach Rembrandt hat Ber Canale ein febr fauberes Bilbnif mit ber Unterfcheise gestochen: Quadro di Rembrandt, di un Gentiluomo Finnmingo. Der her Beeteralbirector, bat in ben wenigen Stunden feiner Muffe bie Folge von feinen fogenannten Neuen Weirfrichen mit Mum. 4. 4. und 6. vermehret. Geis ne Bescheibenheit verbietet uns, die Schonbeit berfelben mehr aus einander zu fegen, ber Renner abee wieb auch ofine unfre Erinnerung überall eine burch Die reichfte Einbiloungsfraft verschonerte Ratur, beren Schilberung bes Mamens bes Beren Berfaffets murbig ift, entbeden.

Catalogue des Tableaux de la Galerie Ele-Ctorale à Dresdo. 1765... (244 pag.) ofine das Register, in gr. 8. Der Endswed tieses Verzeichnisses mehren die sein der Welt ist, ist nicht, wie größten und reichsten in der Welt ist, ist nicht, wie die Herren Versasser im Eingangs sagen, ein großes

<sup>\*\*</sup> Mud'flebe man teeffliche Acbeit von biefer Art in ber Churfurflieben Lunftkammter auf nunmehr erzählten Blalle bon den Augspurger Daniel Rellerthaler; bet tegen der getriebenen Arbeit berühmt ift.

Geräusch von einer Pracht zu machen, Die in: gewisfen Aussichten immer Bewunderung verdienet, als vielmehr fie bem gemeinen Beften nugbar gu machen. Diefe Schäße bienen, fomobl bas Undenten folder Leute ju veremigen, bie fich burch ibr Genie groß gemacht, und durch ihre Talente über anbere erhoben baben, als auch Denfmaler bet Runft aufzubefoleen, bie ben Beift fchmuden, indem'ffe ben Befchmad bilben. Aus biefem Befichtspunfte betrachtet, wird es nicht fchwer fenn zu enefchelben welcher von benben bemielben am meiften eine Benuge thut, entweber ber bio Rei. fenbe, ber bie Ballerien burchläuft, ober ber mabre lieb haber,ber fie ftubirt, und ber, nachbemer bat Schone und Reizende bavon empfunden, auch als ein Runftverfian biger überbie verschiebmen Theile nachbentet, bininble fem ober jenem Berte vom Beftimad ben wabeen Borjug vor andern ausmachen. Für biefemafren tieb haber ift bieß Bergeichnif verfortiget : fienverbenba burch in Stand gefeget, well man barinnen ber Dibnung folget, wie fie aufgestellet find, ein jebes Stud gleich auszufinden. Bu biefer Absicht bat man Bu in einer folchen Brofe geliefert, bag man ibn ben fic tragen tann : mithin bat man fich ber Rurge und Drecifion bebienen muffen, und alle überfiuflige Befchrei bungen, hauptfächlich die unnothigen Lobsprüche, weggelaffen, bie, ob fie gleich wahr fenir tonnen iboch allezeit in bem Manbe ber Auffeber von Ballerien ber bachtig find. Dach bem Dree ber Auffellung ift bus Berzeichniß in die Gallerie exterieure und interiere abgetheilet; man kann von bem Riddichame berselben schließen, da in der ersten 233, und in der driving und einen given.

zwenten 357: Grud, alle von ben berühmteften Mel. ftern befindlich find : unter jeden wird, nach einer fura gen und deutlichen Beschreibung, die Sobe und Breis te besselbigen angegeben: es folget barauf bas Rabinet ber Paftelmalerepen größtentheils von ber befannten Rofalba Carriera. Am Ende finbet fich ein Res gifter ber Maler mit Unzeigung ber Rumern, bie fich auf die Materenen bes Verzeichnisses beziehen: es wird ben jebem fein Beburts . und Sterbejahr an. Die Berren Gerausgeber, Berr Johann Anton Riebel, Gemalbe Gallerie Infpector, und herr Christian Friedrich Wenzel, Inspector ber Zeichnung - und Rupferftich Ballerien, ber uns als Berfasser biefes Berts nachher befannt geworben, werfprechen mit nachftem auch bas Bemalbeverzeichniß ber Rieberlanbischen Meister, bie bas Rabinet bes bochftfeligen Roniges ausmachen, bemman biefe vortreffliche Sammlung ju banten bat, ju lie-Dach ift zu gebenten, baß bas Litelblat mit einem feinen Rupferstiche, die Maleren mit ihren verwandten Runften vorstellend, die fich unter bem Schus ber Minerva begiebt, verzieret ift; vorn auf ber Gelte liegt eine allegorische Figur, die Elbe bezeichnend, und hinter ber Maleren lebnt ein. Benie auf bem Schilbe mit ber fachfischen Raute: es ift vom Berrn Cafanoba erfunden und gezeichnet, und vom herrn Kollin gestochen. Ueber ber erften Abtheilung finbet fich bas abnliche Bildniß bes jungen Churfurften bon Sochsen in Medaillenforme, und über ber grep: ten ein Benius, ber eine Palette nebft einem Lorbeeriweig burch bie Bolfen tragt, benbe ebenfalls von Casa:

Casanova gezeichnet, bas erste aber von Boetius, und bas zwepte von Follin gestochen.

Leipzig. Der Direktor ber hiefigen Malerakabemle, herr Oefer, hat ein ausnehmend schones Blatt nach Rembrandt geäßet, welches die here zu Endor, in Begleitung Sauls vorstellet, die den Propheten Samuel erscheinen läßt; das Original gehört dem herrn Bachmann in Magdeburg, einem Freund und Kenner der schonen Wissenschaften.

In Wendlers Verlage find jum ersten Theile ber Gellertschen Fabein und Erzählungen die Kupferstiche von ber fleißigen Sand des Leipziger Herrn Meils seschienen, dem es nicht an Ersindung sehlet: die übrisgen zum zen Theile werden mit nächstem folgen.

Bom Herrn Bernigerroths saubern Grabftischel haben wir noch die Bildnisse des Herrn Krumbsgart, Hofrath Triers, und Baron von Hohensthals, anzuzeigen.

Herr Johann Friedrich Baufe hat ein Pearradirte Blatter nach Rembrands, die sich in des jungern Herrn Gottfried Winklers, eines würdigen Liebhabers der Aunst, sehr beträchtlichen Cabinette bestinden, und einen alten Mann und eine alte Frau vorgstellen, geliefert, die ihm und seiner Geschicklichkeits Ehre machen.

Kopenhagen. Da Seine Königliche Majestät allergnädigst vergönnet haben, die Bildnisse der zwölf Könige von Dänemark aus dem glorreischen Oldenburgischen Stamme, die auf Dero Besehl D. H. von Lode vor vielen Jahren zwest unternommen, nach dessen Tode aber größtemheils Johann Mar-

Martin Preisler, Koniglicher Aupferfteiber, und Professor ben ber Mater . und Bilbhauer - Atabemis verfertiget, in bie Sante ber liebhaber ju ibergeben p fo ift jugleich bem Professor ben ber Universität und Sefrefair ber Danifden Ranglen Johann Beinrich Schlegel aufgetragen worden, biefe Rupferfliche mit hiftorifchen Bitbniffen in beutscher Sprache ju begiefe ten. Diefes Bert foll, nach einer Binleitung von ber Abfunft und Ausbreitung bes Olbenburgifthen Ctanu mes, bie Thaten eines jeden Königs , feine Berbiend, fe um bas Innere bes lanbes, und ben Zuftand feie ner Beit im Abriffe barftellen, und folche Buge befonbers auswählen, die bas Eigenthumliche bes Charafe ters bezeichnen tonnen. Go wenig es biefer Abficht gemäß ift, Belefenheit anzubringen, ober bloß noch bem Reize ber Reubeit zu ftreben, fo febr erfobert es bie: felbe Abficht in den altern und in ben neueften Zeiten. bie achten Quellen zu gebrauchen, beren Zugang bene Berfaffer burch bie Gnabe bes Ronigs geoffnet ift.

Die Rupferstiche sind in Regalfolio, und werdenzu allen Exemplaren ohne Unterschied, auf die schänzste und stärkste Sorte Papier, Grand Aigle zenannt, abzedruckt. Der Tept wird in gleichem Formate zu Kopenhagen, unter Aufsicht des Verfassers, mit neue gegoßnen Lettern von anständiger Größe gedruckt werden.

Die Frengebigkeit Seiner Majeftat, welcher allein die Unternehmung diefes Wertes zuzueignen M, feget die Herausgeber in den Stand, es für einen gemäßigten Preiß zu überlaffen. Ein Eremplar auf for weißem und stättem Schreibepapier wird acht-

Rthlr.

Rithlr. Danisch tosten. Gs wied aber auch ben Sett zu einer Angahl Eremplare auf einer geringern Borte Schreibepapier gebruckt, bie um einen holtan. uischen Dukaten wohlfeiler, ober am fünf und ein halben Athlr. Danisch gegeben werden tonnen. Das Gelb wird nicht eber, als ben Auslieferung bes Berfes angenommen. Inbeffen werben bie Liebhau ber ersucht, sich fur bie eine ober bie andre Battung Eremplare auf das baldigste zeichnen zu lassen. Ropenhagen gefchieht es ben ben Derausgebern Mibft, bem Professor Schlegel in seiner Bohnung am Rob. fenmartte, und nach Michaelis auf ber Norberftrage, und ben bem Professor Preibler auf Charlottenburg. Die Stellen, wo anderwarts, im lande und guffer bemfelben, bie Unterzeichnung angenommen wird, follen fünftighin angezeigt werben.

Rurnberg. Bon Herr Schweikarten, ber schweikarten, ber sch eine Zeitlang benm sel. Stosch in Italien aufgehalten, haben wir Proben eines herauszugebenden Werts, Salmacis und Hermaphrodite, und Marstas und Apollo, wo nachgeahmte Salterische Zeichnungen gesehen, beren Umriß Linte und die Schattieung Tusche, obgleich die lestere mehr ober weniger, verrach.

Herrn Paul von Stetten, des jungern, Erläuterungen der in Rupfer gestochnen Vorstellungen, auß der-Geschichte der Reichsstadt Augsburg in historischen Briefen. Augsburg, ben Conrad Peinrich Stage, 1765. Wir haben uns gesreuer, daß wir zu dem von uns angezeigten Rupferstichen aus der Geschichte von Augsburg eine ganz an-

genehme' Beidretbung ju besfelbigen erhalten haben. Man findet-nicht, wie infin immer ben biefer Urt pon Gefchichten gewohnt ift, einen trochen Chronickenfdreiber, ber alle Gebeln, bie tian ihm ergablet, für baar Belte annimitterund fie ber Belt in einem elenben Annaliftentone wieber beilepert. Der Berfaffet fcheintiein Mainivam Gefchmad zu fenn; und ber mit ben schönen Runften und Biffenschaften bekannt ift. Er bat fich bes Briefftyls zu feinen Erlauterungen bebient, und ba er an eine Dame fchreibt, fo ift er in feinen Wusbrücken lebfraft; munter, und nicht felten ftberghaft. Bas uns aber am meiften intereffret, ift felit in bem Briefwechfel mit feiner Freundinn gethanen Berfprechen, baff bie Geschichte ber Runfte ben feinen Erlauferungen fein vorzägliches Augenmert fenn werde. Reine Kunft fagt er, foll bavon ausge-"nommen fenn; ich will die Namen aller, Die fich ber-"vorgerban haben, angeigen, und ihre beften Arbeiten "bemerten : er muntert auch beswegen alle Freunde "ber Kunfte in Augeburg auf, ihn burch Bentrage im Scand ju fegen, bag er burch eine Befdichte ber "Runft feiner Baterftabt Chre machen mochte.

Der erste Brief entfält Erläuterung der Borskellungen 1) von der Lebenkart der Vindelicier;
2) von der Vindelicier Gottekdienste;
3) von Einführung der römischen Colonie;
4) von der Bekehrung der H. Affra. Der zweite Brief
5) Geschichte des Attila und der Here;
6) der H.
Columbanus;
7) Raiser Ottens Sieg über die Hunnen;
8) Zerstörung der Stadt unter dem
Kaiser Lothar. Es sind allezeit zwo Borstellungen

gen auf einem Rupfteblatte, bie alle von Gotifrich Eichlern gezeichnet: pum Theil aber von Johann Bottfried Thelett, Habner, und Egibins Berhelft geftochen find. Die von ten benben legtern Runft. lers haben in der haltung einen Borgug vor ben erftern, Bur Probe bes Ctyle wollen wir ben Paragraph herfehen, wo ber Berfaffer von ben Rauften ber bamaligen Zeit rebet : "Bas foll ich Ihnen von Rin-"ften fagen, Mabam ? ober waren ba mobi Kunfte, we "man fich bloß mit Rothdurft begmigte? Das Bauen "par feine Runft. Man bante allein um fich und fei-"nen Sausrath vor Ungewitter ju bebeden, man fab "weder auf Dauer noch weniger auf Schönheit. Die "meiften Saufer waren nur von Soiz, und alfo ber Ber-"gånglichteit zu fehr unterworfen, und mer ein Stein. phans hatte, mußte ein reicher Mann fenn: allein ,, auch ben biefem wurde nicht auf Zierbe gefohen. Duc "ben Rirchen fuchte man bergleichen anzubringen. Dir nennen biefe Schonbeit ben gothifchen Be-"fchmack. Erift ju viel überhäuft, und es mangeltihm hallenthalben an geschickter. Berhaltniß ber Theile. In "Deutschland bauerte er bis gegen bas Enbe bes isten "Jahrhunderes. Bon folder Bauatt ift die Domfir-"de, welche schon im Johr 988. ber bamalige Bir pfchof Luithold, fo wie fle noch fteht, nur daß fie eis "nige Beit hernach noch mehr erweitert, und mit Thur-"men gezieret worden, gebauet haben foll. Man fieht "an biefem Bebaube, bages bamals auch Bilbhauer, "ober vielmehr Steinmegen in Augsburg gegeben, es aber eben biefer Mangel ber Verhaltnif und der Beichnung in ihrer Arbeil auszusegen. Doch weit ३३ कि रिक्

fchfechten toaren vie Stempelfchneiber, moven unfre , noch übrige alte Bifchofspfennige einen Beweis geben. Doch fisht man einige alte Siegel, die noch gerträglichiffind, und biefe meren ohne Zweifel ging "Aebeit der Bolbichmiche, Die noch heut zu Tage berglenden ben ihren Deifferfrieten machen muffen. "Dann wir batten in ben alteffen Beiten Goldschmies "beibier, fie gehörten guiber Munge, und waren bes Mingeneiftere Sausgeneifter. In ber Damfüche igegen ben finftern Brabb; eft ein Thor mit zwo mesallenen Singeln, woranf wiele Beilige in erhabener "Arbeit ju bemerten find. Schon im Jahre 1075; folg ilen bienhandgenoffen biefe Thure haben machen lafe "fen. Datausiff bie Arbeit, unt nicht zu fagen, bitt "Runft ber Alten Beiten gu ertenwen. Bon ben Dan-"ferkunft läfte fich nichts fagen, ich kann mich auch. milde rahmen, bas geringfin borden igten Inbehun-"berte gefthen ju haben. Zwat Alber Mame Maine; bekannt, esmogen ober wielmehn Zuncher gewefeit "fenn. Mis ben gematten Genforschalben in gehachter "Domfirche, die aber mahischmerfich dige Beiteners greichen, lagt fich mohl aufibie Bute und. Schönfeit. "ihrer Parbenjaber nicht auften Werthihrer Zeiche "nung fchliegen. Die Daff mube in Riethen unbe "Riofternale eine Runft betrachtes Gir beftindift "Singen und ber Degel, und dielleicht lautschallenten "bia fenben Anftrummen... Die: Degeln farten aud! "Griechentant. Schon gul Corft bes Großen Beiten "wurden Mila Delitichtand beliebet. In Benedig wur-"den fie parfit in ten Rirden dingeführer, imb bon "bott inigen fie auch balb hiebet gefammen fein. Gin. alter -

116 C

the more modern Editors and Critics, are parcicularly confidered, 800. Johnston: Rome we Der erfte, ber ben Schutefpear auf eine leferliche Ant Seraus gab : ihnt folgte Popes, feine lesarten waren bismeilen richtig, bismeilen aber auch bloß funteich. Bemehr Shifffpear Lefer gewann, befte mehr fanben Ach Runfteiterer: hamptfachlich Theobald, ber Be schof Warburton, Dr. Thirlity, Gir Thomas Sanmer, und verfchiebne geringere. Der Berfaffet fuchet ihre Wentuhungen ju prufen, und bie mabren Lesartert bes Shakeipears zu bestimmen : feine And merfungen enebalten viel Gutes, aber die bittere und heftige Urt, mit ber er bie obgebachern Gerausgeber an. fällt, wird vielleicht einen anbern aufrufen, bem es an Gelegenbeit nicht fehlen wird, ein gleiches Recht gegen Ibn zu brauchen.

The Correspondence of Theodosius and Constantia, from their first Aggaintaince to the Departure of Theodosius. Now first pupublished from the Original Manuscripts. By the Editor of the Letters that passed between Theodofius and Constantia, after the had faken the Veil. 8vo. Becket. Addison erzählt im 164 Platte des Zuschauers, daß Theodosius und Confantia, fcon in erften Jugendjahren mit einanter bes fannt geworben, und einige Beit in ber gludlichften Unterhaltung ber, liebe und Freundschaft lebten. , Bert Langhorn, ber fich biefe Erdichtung ju Ruge gemacht, und und ihre benderftitigen Briefe geliefert, nachbem fie ben Schleher genommen hatten, wie wit ju fuinen Reit in ber Bibliothef angezeigt haben, bat ist, ben

Ben vorher angezeigten Versoben zum Grunde ihres Beiefwechsels gelegt. Dieser enthält aber nicht Ent. padingen einer ausschweisenden keidenschichtels der sinnertiche Beif. seset sie in eine höhere Sphate: sie theblen einandet ihre Gedanten über Puntte aus der Sitzenten ind ber Ortonomie des Lebens mit: als, über den zunehmenden Fortgang unster Fählgleisburch seiden Auftritt des Lebens, über die Selbsterkenntulß, über den Austritt des Lebens, über die Selbsterkenntulß, über den Austritt des Lebens, über die Selbsterkenntulß, über den Kreundschaft der ersten Jugend, über ein einsames Leben, und andre solche Maierien, die das Glück des Menschen besordern, oder auf die Verbesserung des Herzens und Erweiterung der Seele eine Beziehung haben: sie sind vorzüglich schon und machen des Verfassers Herzen und Verstand Ehre.

Miscellaneous Pieces of Antient English Poefie, viz. The trouble some Raigne of King John, written by Shakespeare, Extant in no Edition of his Writings. The Metamorphofis of Pignalion's Image, and certain Satyres. By John Marston. The Scourge of Villanie.
By the Same all printed before the Jear 1600. 12mo. Horsfield. Das hier angeführte bramatifche Gebichte von Shakespear, das schon 1611 gebruckt worben, und fich in feiner Ausgabe feiner Schriften findet, ift nicht von feiner beften Beit : ingmifchen glant fein großes Benie überall hervor und es perhiente immer noch ber Vergeffenheit entriffen zu werben, fowohl als ber Phymation des alten John Marfton: Dir Satp. ren enthalten viele farte Gemalbe bes menfchi. Lebens, Ju Denen man auch ist überall noch Originale finbet. 27. Bibl. 1.3. 26t. The

The Poetical Works of Mr. Williams Collins. With Memoirs of the Author: and Observations on his Genius and Writings By J. Langhorne, 12mo. Becket. Diefer Colo lins mar ein febr gutet Dichter, er ftarb gu Chithefter, feinem Geburtsorte 1756, nachdem er einig Jahre in London ein sjemlich unordentliches Leben geführet hatte. Der Derausgeber übernimmt fo gut : als möglich feine Vertheibigung. - Geine poetifchen Werte enthalten die vier schönen orientalischen Eflogen, bie ber Dichter 1742. unter bem Titel Perfian Eclogues herausgab, und feine Oben, die 1746. jum Borfdeine tamen, nebft etlichen Rleinigfeiten. Serr langhorn glaubt, bag man von ber erften Art in der ganzen Englischen Sprache nichts vortresse, lichers aufzuweisen habe, so wie er ihm auch als einen Obendichter betrachtet, der eine der ersten. Stellen auf bem Parnaß verbienet. Bon Diefem Dr. Langhorne ift erfchienen;

The Enlargement of the Mind. Epift. II. Bir haben bas erfte Senbichreiben beffelbigen zu feiner Beit angezeiget: er geht glucklich auf ben Pfaben Popens und gehort zu ben Dichtern, bie mit ftartern Sfilgeln berfeben, fich in bas Gebiete ber Einbildung empor fcmingen, und ibealifche Schönheiten auffuchen ober Die mit bem Betfaffer feloft jur reben: -

> The mental World furvey. Mark the flow rife of intellectual day,

> > Santa Carlo

经验证证明证据

View realon's Monroely in man the fource

And trace each fcience that exalt the mind.

Mon hare, mit was für einen poetischen Geist er sein Gebiche gestiget; Das Licht horte seine Stimine, und gierig zu gehorchen brach es aus allen geinem ursprünglichen Quellen hervor. Didate ben der Datte Der Der Geburt ber Nacht best woralischen Sonne, olso geboten zu glanzen, und zut die Segle ben ganzen pracheigen Einfluß der Bernunft und hen vollen Lag des erkeuchteten VerAandes strofen lassen, so wurden wir dem leiten zen Sen Sterensollsonweren Wesen sengen micht diese zeiten und nicht diese neiten und nicht diese

Preferment: a Satire. By John Robinfon. 4to. Nicolo- Der Berfaffer zeigt fich int blefem Gebichte als einen guren Dichter und feinen? Satirenfdreiber. | Geine Berfffication ift ange. nehm, und feine Schilberungen lebhafes man felb. folgendes Bematoe an: "Bleffeicht wied Dich oin, malter Wolluftling, ber über feinem Grabe Simple. "fert, einer ber" fein tebelang ein Gflav ber tuffe. "Bewefen," und immer noch berfelbige At, ib er fich. "Bleich jum Ende neiget, Dich zu feinen bemutht. ngen Breund aufnehmen: fammle nur für ihn bieafchmubige Zweibeutigfeit; ben unguchtigen Schery nund bie Ergabling ber Gunben, well'bir Be-"Bierbe noch fcharf war, ein: ben ihm haben biefet norn Preif: Unermubet wird er einer fichandlithett " Defdichte guboren : und fannft biseinem weiblichen ,Dora Yaz

"Ohre eine Botschaft, eine verliebte Botschaft "Triechend zutragen, so wird er deine Mühe reich-"lich besahnen: noch mehr, wenn ihn der Tod, sei-"nen lesten Athem aus murmelnd, dahin reißt, wird er "seine Hure dir zum Beibe vermalhen und ein "Henrathsgut hinzuthun, das dein Leben beseell-

"gen foll."

An Elegy written among the Ruins of in Abbey. By the Autor of the Num. 4to Dodsley. Der Dichter ber biefes vortreffliche Gebicht geliefert, anftatt über bie Ruinen einer vetfallnen Abten gu flagen, freuet fich vielmehr über ben Mittergang biefer Schulen bes Aberglaubens, ber Unwiffenheit und Faulheit, ba fie ist in Schulen ber Ranfte, Manufacturen, bes fleifes und ber Wiffenfchaften vermantele morben, Wie empfindungevollift bie Gtelle, ma er ben Stiftern folcher prachtigen Bebaube que ruft: Betrogner Thor! meil bu mit verfchwenbe-"eifcher Sand beine Schafe auf diefe Bohnung permanbteft, und auf biefen geweihten Rerter Reichthumer berabgoffeft, fpeifete beine vermaiften "numbrigen Rinder ein armselige Roft: Deine wermitewete Schone, ihre Wangen mit Thrange Arthauck, michte fich mit einem bemuthigen Knie Der Thure bes Rlofters, athmete bier oft ihren anggenben Rummer aus, und floh mieber jurust, the sungluctliches Schicffal zu beweinen.

The Comedies of Terence; translated into familiar Blank Verse. By George Colman. 4to. Becket. Diese schone Uebergstung bes Terenz in ungereimten Bersen verbiens wegen

wegen ihrer Eleganz und Simplicitat vorzüglich angepriesen zu werden. Die Anmerkungen, die der Verfasser theils selbst hinzugethan, theils andern und zwar ben besten Kunstrichtern abgeborget, mathen des Uebersepers Beschmat Ehre.

Electra, a Tragedy. By William Shirley. 400. Newbery. Herr Shirley ist schon ber Verfasser von zwo andern Tragodien, die aber feinen großen Benfall erhalten haben. Die gegenwärtige aber hat ein vorzügliches Verdienst, so wohl wegen der guten Unlage, als einiger glücklich berbengeführten Situationen, wohin befonders die Erkennung des Orestes und der Elektra gehöret: sie hat nicht dürsen ausgeführet werden; vermuthlich aus einer persönlichen Partenlichkeit, worüber sich der Verfasser in der Vorrede beklaget.

The Judgment of Paris. A Poem. By James Beattie M. A. 4to. Becket. Der Hr. Verf, hat eine moralischere Absicht, als unser obenerwähnter beutscher Dichter ben seinem Uttheile bes Paris: er betrachtet sie aus einem allegorischen Gesichtspunkte, und da er sich unter der Juno, Pallas und Venus, dem Chrgeiz, die Weisheit und Wollust vorstellet. Was das poetische Verdienst andeirist, so herrscher bisweisen vielleicht eine zu schwelgerische Einblidungskraft und zu reiches Colorit darinnen. Uebrigens sind ihre Charaftere wohl geschildert, und die Sprache seber Person wohl angemessen.

The Commissary. A Comedy in three Acts. As it is performed at the Theatre in the

the Hay market. By Sam, Foote, Esq. 8vo. Williams. Derr Zacharias Fungus, ein ichled ter und unwiffender Mann, ber burch ein sonden bares Bluck fich zu einem Commissair in auswarthe gen Dienften erhoben, bat sin großes Bermogen gusammen gebracht, jund ba er die Citelleit bat, für einen Mann von Stande gehalten ju werben, fo lagt er fuh noch einfallen, im funfzigften Jahre Die feinern Runfte, Mufit, Poefie, Fechten, Reiten, Rurg er ift bes Mo-Langen, u. f. w. zu enlernen. liere Bourgeois-Gentilhomme leibhaftig. hat fich ben einer gewissen Frau Mechin eingemiethet, die mit frangofischen Baaren handelt, beren Hauptgeschäfte aber bas Ruppeln ift, Diese schmeis chelt bes Fungus Gitelfeit und Stold, und fucht ihm eine von ihren Geschöpfen, die fie für ihre Nichte und für ein Mägdehen von bem erften Range in Schottland ausgiebt, anzuhängen. Der Berf. flicht in Diese Fabel noch eine andre ein. Gine Bittme loveit, eine glte, reiche wolluftige Frau, wendet sich brev Wochen nach ihres Mannes Lode an bie Frau Mechlin, ihr einen jungen hanbfesten Chemann ju verschaffen; biefe forget auch aufs Befte für fie, indem fie ihr einen jungen Menschen vorschlägt, ber burch sie unter einem verheckten Namen eine reiche Frau fucht: am Ende findet fichs, baß dieses ihr eigner Sohn ist: eine doppelte Ents bedung macht bie Entwicklung biefes Studs aus. Denn die Braut des Fungus ift die Maitreffe eines gewiffen Mufifus Catget: Diefer tommt von ungefabr, um bem herrn Commiffair in ber Mufit gu unterantervichten, und da er soine abgriete Buffichen fort in Brautkleibern sindet, niamme de sich in Gogenbart des Bedutigams, ofene andas von seinet Absicht zu wissen, die gewöhnlichen Freshwiten, und die ganze Betrügken könnne darüber an Tag. Es ist ausnehmend viel Humaur in diesem Guide, und obgleich die Fabel niches neues enthält, so hat sie doch durch die sonische Ausschleung viel Wisserhalten.

Poems by Charles Churchill. Vol. I. M. 420. Flexney. Diese Ausgabe ber flammlichen Gebichte bes Churchill enthalt wonig, was wir utht schon einzeln von ihm angezeigte fatten. Ein neues hinzugekommenes Gebichte the Journey, bas noch wicht ganz geendiget gewesen zu stop scheint, ist hin-

jugefommen.

The World of Dr. Jonathan Swist; Dean of St. Patrick's, Dublin. Vol. XV. XVI. and XVII. Collected and revised by Deane Swist; Esq. of Goodrich, in Herefordshire. In bem ersten Theisen von diesen nach seinem Tode hersausgekommenen Werken, sinden sich meistens politische Aufsähe, die die damaligen Regierungen angehen. Der 17te aber enthälte Beiefe, die zum Theil von sehr interessanten Anethaten der wisigen Köpse der damaligen Zeit voll sind, zum Theil aber auch Gedichte, in denen man Swists Geist kennet, wenn sie auch seinen Namen nicht trügen.

Original Poems on several Subjects. In two Vols. By William Stevenson, M. D. ramo. Hawes. Die eine Hälfte bes ersten Banbes nimmt ein Gebichte von 6 Buchen ein: BerAuthund Ober der Foregang des Frühlings: es fin lebhafte Stellen und viel malerifche Bafdreibunge barinnen, aber hiemand wird es magen, ihn mit eimem Thomfor ju veryleichen: bus übrige find flek mere Batichte. Den ate Banb hat wieber ein groß fes: Gebichte, welches ber Borf. poetifche Charaftere nennt, an ber Spige: es folgen Gatiren, Elegien und Brabfdriften, die jum Theil amerträglich lang, bech nicht obne alles poetifche Merbienft find.

: Kimbolton Park; a Poem. Folio. Dodsley. Obgleich in dieser kandschaft nicht viel Abwechslung ist, id führet boch der Maler einen so feinen, undgarten Dinfel, daß biefes landfchafeliche Bemalbe gewiß ben Benfall ber Renner reizen mirb.

Mozeen's Fables. 2 Vols. 8vo. Bladon. Diese Fabeln haben alle die Eigenschaften, die eine Fabel nicht haben fell: fie find bis jur Com thaftigfeit weitlauftig, und greifen einzelne Berfonen mit Seftigfeit an, an ftatt bag fie lehren fur bas gange menfchiliche Befchlechte enthalten follten: Wenn es bem Werfaffer auch nicht an Talenten zur Poesie fehlet, so ist boch gewiß die Fabel nicht bas Bebiete, mo feine Muße eine fonberliche Figur maden wirb.

Miscellaneous Pieces of Poetry; selected from various eminent Authores: among which are interspersed a few Original. 8vo. Wenn bie Bebichte in biefer Sammlung fich auch nicht durchgangig gleich find, fo muß mas boch gesteben, bag sich auch vortreffliche Studen

barun

Darunter finden. Hieher gehören hrn. tanghorne und Masons Gedichte, Die Doe von hrn. Gran, Coopers Elegier-welche einen Unterricht eines Batters an seinen Sohn enthält, u. a. m.

The Pfalms, translated and paraphrased in English Verse. By James Merrick M. A.

4to. Newbery.

A Translation of the Plalms of David, attempted in the Spirit of Christianity, and adapted to the Divine service. By Christoph Smart, A. M. 4to. Bathurst. Die Englander haben schon eine gange Menge von poetischen Uebersehungen der Psalmen. Sandys, Dr. Woodsford, Sir John Denham u. a. m. haben Versuche gemacht, das Große und Erhabne des Originals in ihrer Sprache einzukleiden. Unter den benden angezeigten neuen Uebersehern verdient die erstere von herrn Metrick unstreitig der lettern weit vorgezogen zu werden: Wir mollen den 114. Psalm zur Probe anführen:

### Mr. Smarl.

When Ifrael came from Egypt's cost
And Goshen's mars liy plains.
And Jacob with his joyful host
From servitude and chains:

Then was it seen how, much the fews
Were holy in his fight,
And God did Ifrael's Kingdom chafe
To manifelt his might.

The fea beheld it, and with dread
Retreaded and make way:
And Jordan to his fountain head
Run backwards in dismay.

The Mountains, like the rame, that bound
Exulted on their bale;
Like lambs the little hills around
Skip lightly from their place.

What is the caule, they mighty fee.

That thou thyfelf floud fhun;

And Jordan, what is come to thee,

That thou flou'd backward run?

From off the folid rock,

Like firstlings of the flock?

Earth, from the centre to the fod, His fearful prefence hail, The prefence of Jelhurun's God, In whom our arms prevails,

Who beds of rocks in pool to flund

Can by his word compel;

And from the weiny flint command

The fountain and the Well.

| Mer Merrich and A control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| When Jacob's fous through paths unknown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| From Egypt took their way,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| In Judah's tribe his presence shone,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| And Ifrael own'd his fway.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| This maci dwn o ma iway.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Old Ocean faw them, as they came,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| He faw, and backward fled:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Recoiling Jordan turn'd his fiream,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| And fought his fountain head.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The first of the state of the s |
| The mountains feel the fudden shocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| As ranis, from off the ground                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| They fpring: as younglins of the flock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The hills affrighted bound.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| of the second of |
| Thou Ocean, fay, why, as they came 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Thy billows backward fled;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| And what, O Jordan, urg'd thy fiream                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| To feck its fountain - head?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| and the second of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ye mountains, whence the fudden shock?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Why leap ye from the ground                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| As rams? as Younglings of the flock,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Say why, O hills, ye bound.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Earth, instant, tho thy lowest has                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

While Jacob's God is near;

Dissol-

Dissolved beneath whose potent stroke.

The flink a torrent gave;

Who spake, and from the yielding rook

Gush'd forth the bidden wave.

An Inquiry into the Beauties of Painting. and into the Merit of the most celebrated Painters, Ancient and Modern; by Daniel Webb, Elq. 2. Edition, London, 1761. & ift: Untersuchung der Schönfleiten der Malerfunft; und ber Berdienfte ber beruhmteften Maler unter ben Alten und Renern, Durch Daniel Webb, Rittern, 2te Aufl. Bondon, 1761. 8. "). "Es ist nicht mohl möglich, unfern Lefern einen Auszug von biefem Bertchen guigeben, ber Berfaffet ift in ber Entwickelung feiner Begriffe fo turg, und daben fo bundig, daß ich ibn überfegen mußte; wenn etwas Wollftandiges berauskommen follte. \_ 3ch will aber Das Ueberfeken 'um fo viel lieber bleiben laffen, ba ich berichtet bin, baß wirklich eine Ueberfegung bavon in Burch ben Orell Beffner und Compagnie unter ber Preffe fen. 3ch wunfche berglich, bag biefelbe einen gefegneten Ein-Auf auf ben Gefchmack und die Beurtheilungefunft meiner lanbsleute haben moge, bamit biefelben Berte

Dir haben bieses Buch bereits im 8ten Bande ber Bibliothet nach seinem Innhalte angezeis get; aber ba uns ein Mann von Geschmacke nachfolgende Ankundigung einer Uebersehung zugesschicket, so freuen wir uns, daß wir es nochmals unsern Lesern anzupreisen Gelegenheit haben: vor kurzem ist auch davon eine französische Uebersehung in Paris erschienen.

Merte der Runft nicht blos mit leiblichen Augenbeinachten, fandern der Seele und bem Barftanber Das ihnen gehörige auch zukommen laffen.

p. In der Borrede unterfucht Bern, 2Bebb. bie Hofachen, mober jes tomme, baf fo wenig Menfchen? gefibiett find, von Werten ber Runft geborig gurure theilen, ba boch faft, ein jeber gerne Kenner fenn mochte, und es auch mirflich leichtlich feyn konnete. Den Grund hievon findet der Dern Berfaffer in verfchiebenen Jruthumern. Der gefte ift Die uble. Gemognheit, vieler., Deifenden alle Gallerien und Kirchen hastig ju burchlaufen. Nimium vident: nec tamen toum. Der swepte, Brethum ift, daß man gewohnt ift, Die Malerenan überhaupt nach bem Credit bes Malers gu, fchagen. britte Brethum ift ber allzuvoreilige Chrpeis gleich Die verschiedenen Meister ju tennen. Der vierte beftebet barinn, bag man gerne feing Scharffichrige feit zeigen will, wenn man tieine Gehler in ber Beichnung ober geringe Pinfelfehler entbectt. Mile biefe Briffumer führet ber Berr Berfaffer weitlauf. tiger aus, und zeiger ihre Schablichfeit auf eine überführende Beife.

Das Werk selbst ist in Gesprächen geschieben. Wir wissen nicht warum; denn biese Gesprächse haben eben nicht viel Diesegikischen. Wirkricht hat ben Dere Verfosser diese Art von Worrsag gewählten weil er benken ruochte, er murde auf diese Wassen Meister senn, Rubepunkte für seine Isser zu sasen, weier senn, Rubepunkte für seine Isser zu sasen, weier ihm gut fichien, Sieben Abschnitze machen bas ganze Werk aus. In hem ersten glebt er üben.

5

4

4

säuget den Plan feines Berkes. Die Urtheile und Ingenisse der alten Sastischen mit den Joein werd werfellen Berke ber Kunft, verglichen mit den Joein vert werfaste der naufern Maler, geben unsern Herrn Berfaste den Lettfaben, einen sichern Weg vurch die lähristeste seiner Untersuchung zu sinden. Der sichen Geben Gange seiner Untersuchung zu sinden. Der sichten die nachährlenden Kunste dus zwein Geb sichen Geb sichespunkten an: entweder sind es Nachahrmingtur von Gegenkanden, die uns vor Augen sind; ober es sind Nachahrungen von Gegenklünden, wie uns seinen Ster Eind Nachahrungen von Gegenklünden, wie uns seines sie in Ster wird gefolgert, die höchste Vollkommenheit der Kunst bestehe in ein Iden Istalischen.

Der zwente Ubschnitt handelt von unseren fahigfelt über Malerenen zu untheilen. Beschmadt und Einsicht geben blefe Fähigfeit. Jener ift ein Gefühl ber Bortrefflichkeit eines Berkes; biefe entbecker die Miltel, welche die Birtung hervorgebrucht haben.

Der dritte handelt von dem Alterthume und ber Rugbarkeit ber Maleren.

Der vierte von der Zeichnung.

en Der fünfte nom Coloritanimmen bie ein gelon wich

Der sechste vom kicht und Schatten, von demed was die Jeatheier Chifferd ofleurd, bie Franzosens cluffe oblicut, und ber berühnte Deit von Dagen boom hell-bunfel neitnen.

Duich bas ganze Werk herrsthet eine solche ingeneine Deuckhteie ind Brundlichkeit, baß fer den aufnunkfamer und verständiger Lefter beinafte ebm farfehr ergebet und erbauet wird, als wenn Winkelamm und Mengs, diese großen Lichter bet Kunft, ihn beleuchten.

Ich hoffe dieses wird genug fenn, den Nitter Webbs unsern kandesleuten zu empfehlen, denen, welche Winkelmann und Mengs kennen, oder zu kubieren fähig sind; andern empfehle ich ihn nicht; dem selbst der Genius der Maleren wurde sich vergedich bemußen, in ihrer Seele eine Saite zu bestühlten welche darinn überall nicht vorhanden ist. Für sie und sie Wliadgeborne hat die stichmatterliche Wesur den Reis des Lichtes nicht geschaffen. Mögen sie desse in einem bessen entschädige werden!

## Reuigfeiten aus Italien.

Il Cesare e il Maometto, Tragedie del Signor di Voltaire, trasportate in Versi Italiani, con alcuni Ragionamenti del Traduttore. Venezia, presso Giambattista Pasquali. 1762. Diese gludsiche Uebersetung vom Berrn Cesaretti verbient, besonders der bengefügten Abbandlungen wegen, hier noch nachgeholt zu werden. Diese Abbandlungen sind über die benden Leagobien, die hier übersett sind, über das Bergnügen, das die Luagobie giebt, und über den Ursprung und Luagobie giebt, und über den Ursprung und Luagobie giebt. Gie sind mit Geschmach

und mit einem philosophischen Beiste gesthrieben. Die benden letern insbesander, die vall neuer and interessanter Beobachtungen sind, schuiren und wirdig, unsern tesern befannter zu wenden; und wir behalten uns vor, in einem berondchimme Schike ihnen eine Uebersehung derselben zu geben; Indes wollen wir ihnen die lateinischen Jamben hier vortegen, die an der Spise dieser Sammlung stehne Sie schildern den Charakter einiger der größten tragischen Dichter mit kurzen und meistenhaften Zugen. Der Dichter legt sie dem Boten, der Götter in den Mund. Sein komischer Grimm am Schlusse ist dem Merkur des kucian abnlich:

Faucte linguis, atque animum huc aduortite. Venio a bicipiti, praeco Mularum, jugo Apollinaris curiae sententiam Super Poëtis Tragicis ad vos deferens. Boat AESCHYLVS abnormit, et fuitat rude, Larua et cothurno verba deformans suo, Scenae verendus is tainen cluet pater. EVRIPIDES cor tangit, at scholam sapit, Lanista Gnomis maximus reciprocis, ... Lacrimasque vena defluentes vbere Saepe eloquenti cautus adfiringit gelu.... SOPHOCLES et arte melior, et nernis valens, Moroliori par funurus feculom Greeca vaque labe non caust, caret susi Pompa erque faftu sensca neteiprismeti de Timerata junentine dona quetunint Dans

Et ferultatis foedo amore infaniens Aliena raptat vsque per veffigia, Mentisque pennas ipfa praecidit fibi. Paucos at inter nobiles MAPHEIVS Materna teneris corda tentans motibus, Priscaeque Romae sustinendae par comes Vierque late fronde praefulgent sua, Et inuidendum vatibus tollunt caput. Contra angeve exlex inferos milcet polo, Suoque ritu mente abufus libera. Sublimia monstra gignit et nescit modum. Primus decorum feruat et normam caro, Magnusque vbique, vbique paret legibus. Fuco impudenti, frigidis amoribus, Perplexabilibus atque nodorum firophie Belli infecere Galluli Tragoediam. At vitia sarcit omnium cornelius, Magnasque labes maxima luce obruit, Mixtusque saepe nubibus tangit polum. Par laude, dispar artibus, RACINIVS Naturae blanda serpit in pectus via. CREBILON sequutus libero Graecos pede Tragicis valenter corda pulsat machinis, Et alta figit mentibus vestigia. Sed quot fuere, suntque voique gentium, Eruntque posthac, (Delius iurat pater) Sceptro potitur aureo (consurgite,

) Det Abt Conti.

17.366.1.3.28t.

236

# Bernischte Nachrichten.

386 Confurgite omnes ilicet) voctserivs, Dudum creatus omnium suffragiis Tragicae tyrannus artis, arbitor, deus. Hem, hem, quid illic mussitatis clanculum, Critici minuti, perpufilli Rhetores? Abnuitis? at iam magno cut vestro allo Huc o quot estis, sic Apollo Rex inbet, Crassi scholiastae, inauspicati Interpretes, 🐫 ,,, Rationis elegantiaeque funera, 🕾 Antiquitatis mancupia, doctum pecus. · Adeste adeste litteratae Erynnies, ....: Bifidis rigentes calamis impleti comas, Ora et, veneno foedi atramentario,

Variisque inusti terga Lectionibus; , 4 Istosque vosque perpetim suffigite In erudita maxima mala cruce.

Mimino. Il Tempio di S. Francelco di Rimino, o sia Descrizione delle cose piu notabili in esso contenute, 1765. 12. (58. pag.) herr Glambatista Costa beschreibt in biefer Schrift bie Statuen, Basreliefs, Aufschriften von Grabmalern und andern Merkwurdigkeiten Diefes' Tempels, ber einer ber prachtigsten von des Malatesta errichteten Gebauben ift. In ben Roten werben verschiedene Medaillen dieses lettern und seiner Frau ber Isotta Degli Utti, bengebracht.

Spoleto. Allhier ift eine große topographifche Charte in vier Imperialblattern von bem Staat und Derrschaften von Spoleto, nebft ben angrauzenben

i Stablen gum Borfchein gefommen. erung beffelbigen in ben außern Theilem fiebt de beruhmte Brude, Andrelaccio di Spoden Monte Luco mit seinen Einsiedelegen; ten Triumphbogen, der dem Kaifer Tiberius em Siege bes Germanicus errichtet worben :. 'orta fuga, die von der Flucht der Carthafer unter bem Hannibal also genermet worden: zt haben eine chronologische Reihe von Bild. aller Bergoge von Spoleto aus Mungen. Charte ift von einem Dominicaner Ant. Forto be Greifs verfertiget, ber, noch, eine andre igto Trevano unter den hånden hat.

barma. Poelie di Offian figlio di Finadotte in Versi Toscani del'Abbate Cei. Vol. 1 II in 4to, Giuteppe Confio. aften schoftischen Gebichte, Die Berr Macn in tondon herausgegeben, find von uns an Beit, angezeiget worben.: Man lobt biefe fegung; uns bunft es aber munberbar, baff erfte Ueberfeger ein Bedenten getragen, fie rfen zu überfegen, herr Cefarotti foldes in fer. prache zu thun gewagt hat.

tont. Thesaurus alter antiquitatum ventarum &c. Romae, 1764, in Fol. rfte Theil dieses Werks ist schon vor geraumen richienen: er enthalt bie Alterthumer ber Benevent von ihrem Urfprunge an bis junt lange ber romischen herrschaft in Italien

28 B

Dieser zwente liesert die Geschichte von der Ankunft und Ver Herrschaft der kongobarden: Dieset ist in viele Dissertationen und Kapitel abgetheilet: vorzüglich verdienet von uns die britte angezeigt zu werden, welche die Münzen der lombardischen Regenten enthält. Der Verf. ist der Abbe de Vita.

Ebend. Wir haben in unster Bibliothef ben ersten Theil eines Werks, welches unter dem Litel Musei Kirchieriani area herausgekommen ist, und wordnen sich die Bernehrung des berühmsten Cabinets des P. Kircher, welches sthon seit 1703. unter dem Namen des Musaei Kirchierians bekannt ist, angezeiget. Seit kurzen ist der use Band dieses prächtigen Werks auf 27 Seiten und 22 Kupferplatten erschienen, welche meistens Bildenisse von alten Gößen vorstellen: der Verkasser hatlie durch kurze Erklärungen zu erläutern gezeicht, die disweiten eine weitere Ausführung verschienten.

Ebend. Die schönen Centauren, die im Besiße des Cardinal Furietti gewesen, sind von dem Pabste erkauft und in das Musaum vom Capitos geschenket worden.

Lucca. Inscrizione antiche, con qualche Spiegazioni di Sgr. Benedetto Passionei. 1764. in Fol. Dieß ist die vortressliche Sammlung von alten griechischen und sadeinischen Ausschriften, Basreliefs, Urnen und andern schäsbaren Neberbseibseln des Alterthums, womit der gelehrte Passionet seine Einsamkeit in Frencati verzieret hat. Wenn man den Werth derselben kennen will.

muß man entweber bie Nachrichten von beffen. 1, die ber Benedictiner Dom Galleti herausgeges ober biefes Bert felbft nachfeben. Die In. griechischer und rotwischer Aufschriften beläuft fich 144. Sie wurden nach bem Tobe biefes metbi-Larbinals wieber gerftreuet. Der, Reffe beffel-Berr Benedetto Paffionel ift ber Berauskeber, de Unmerkungen find von verschiednen gelehrten n, bie ben ben Berftorbenen einen fregen Butritt n. Sie erfcheinen inzwifchen bier nicht alle jum male, Berr Segvier, ber feit zwanzig Jahren an tallgemeinen Inber über alle Infcriptionen arbei. nd biefe Sammlung in Augenschein genommen, ptet, baf nicht über hundert maren, bie jum erffen. erfcbienen, und bag viele schon in ben Samm-1 bes Rabretti und Muratori befindlich maren. bent. Tragedie di Antonio Conti, nuova one. Diefer Tragobien find an ber Bahl vieunius Brutus, Marcus Brutus, Julius r und Drufus. Man fuchet vergebens biefe en und gewaltsamen Leibenschaften barimen, Seele bewegen und erfchattern, fondern ber ffer scheint blog ein getreues Gemaibe ber ton Sitten ju Zeiten ber fregen Republit und Untergang baben liefern ju wollen : feine Borinthalten abrigens viel gute Anmerkungen : de ber Tragobie hauptfachlich bren Charaftere an, torifchen, poetischen und moralischen. ften will er, baf fie fich auf bie Befdichte arun-I. Durch ben zweyten verfteht er bie Runft ichters in ber Anordnung, und burch ben fittli-236 2

chen, die Rothwendigkeit, baß aus bem Safet. eine gure kehre ober eine nügliche Wahrheit folgen softe. Man fleht aber leicht, wie willkührlich diese Begriffe find, und wie viel sich barwiver fagen läßt.

Perugia. Iconologia del Cav. Cesare Ripa, Perugiono, notabilmente accresciuta de Immagini; di Annotazioni e di Fatti, dall' Abbate Cesare Orlandi, Patrizio di Citta della Rive &c. Tom. 1. 4t. 1764. 430 pag. Dieß Wert enthalt Bilber, die allezeit durch eine gesstiche Geschichte und eine Fabel erlautert werden. Der Gerausgeber Cesare Orlandi hat die Gerolisici morali des P. Ricci, die in Neapnl 1766 herausgesfommen, hinzu gesüget.

Florenz. Nucodes Ongiana nai Alexiphaguana, Nicandri Theriaca & Alexipharmaca.
Joannes Gorrhaeus latinis versibus reddidit,
Italicis vero, qui nunc primum in lucem prodeunt Anton, Mar Salvinius, Accedunt variantes Codic, Lectiones, selectae Adnotationes & graeca Eutecni Sophistae Metaphrasis
ex Codicibus Mediceae & Vindob. Bibliothecae descripta & nondum edita, curante
Angelo Maria Bandinio, J. V. D. S. C. M. Regio Mediceae Bibliothecae & Marucellionae
praesecto 1764. 8vo (376, pag.)

Msoais is yeauuains ta na9 Hew nay Asar-Jean. Musaei Grammatici de Herone & Leandro Carmen ab Anton. Mar. Salvinio Italicis versibus nunc primum editis, redditum. Accedunt praeter latinam interpretationem, va

rjan-

iantes Codicum Lectiones, selectae annotae iones & Index Graecus verborum. Recenuit & illustrauit Ang. Mar. Bandinius JV. D. aurent: Bibl. Reg. Praef. 1765.

Ebendi Kadoudou Aemayn Eidenne Coluthi apros Helenáe Graece & Latine, accedit Meica, Interpretatio Italica Ant. Mar. Salvini and primum edita. Recensuit variantes Cocum MSS. Lectiones & Selectas Adnota-. ones adiecit Aug. Bandinius J. V. D. 1765. er herr Emmbini, Ronigl. Bibliothefar ber laumianischen und Marucellianischen Bibliothef, ber . feine Ausgaben ber griechischen Dichter angelet fenn läßt, und noch in ber Folge ben Aratus, ophonian, Q. Calabrus, Romus Panopolita ) Theognis zu liefern gebenft, bat nach feiner Un. te alles magliche zusammen getragen, mas zur Beitigung ber Lesarten, jur Befchichte ihrer Sonb. iften und Ausgaben jur Bestimmung ber mabren rfaffer und Erklarung berfelbigen bentragen fann. nn er aber nicht mehr als ben ber Ausgabe bes limachus geleistet bat, fo wird er bie Belehrten bem Befie Diefer Ausgaben eben nicht begien machen.

Bolermo. Le antiche Inscrizioni di Palercon figure in Rame, 1765. 4to. Diefer nmlung enthalt 115 griechische, lateinische und sfeifchen Aufschriften, Die 63 Seiten einnehmen: enn folgen ble Erflarungen bes Berfaffers, Bae Lancilotto Castello, Fürst von Torre Muzza, ich fown burch andre Schriften, ins besondere 236 aber

aber durch seine Storia di Alcsa, antigs città de Sicilia bie in Palermo 1753, heraus gekommen iff bekannt gemacht. Um Ende sind noch einige Ubhandlungen verschiedener andrer Gelehrten, welche Alterthumer bieser Stadt betreffen, angehänge.

Monaco, Bon bes Mwatert Annali d'ttalia' ift ber 10 und rite Band ben Agoftino Olgati bee's ausgefomitten, benen bie übrigen mit nachsten folgen

follen.

Rom. Lettera sopra l'antico Ediscio di Ravenna, detto volgarmonte la Rotonda, del Conte Paolo Gamba Chiselli Ravennate, 1765. 4to. (14. pag.) Mach einer Geschichte bieses Gebäudes, dem vormaligen Mausoko des Königs der Gothen Theodorichs, solget eine Beschreibung seiner Bauart und der Parphyrnen Urne, wortnnen die Asch dieses Königs ausbehalten senn soll.

Eucea. Ad novum Thesaurum veterum-Inscriptionum Cl. Viri Ludouisi Ant. Muratorii. Vol. I in fol, Die Sammung, der in diesont Werke vorkommenden Schristen von inn : und ausländischen Gelehrten ist von Sedastian Donati, Rector der Kirche St. Coucard, dep kacea veranstaltet und die Subscribenten bezahlen auf jeden Theil führ und zwanzig römische Pauli nach: der Sammler ist in der Einrichtung vollig der Ordnung des Muratori gesolget.

Florenz. Roccalta di alcuni Opusculi sopra varie materie di Pirtura, Sculptura e Architettura, scritti in diverse occasioni da Filippo Balditucci Academico della Crusca, con in Ragionamento di Francesco Boechi suffeccellenza della statua di S. Giorgio facta da Jonatello e posta nella Facciata della Chiesa l'Orlanmichele di Firenze 1765. 4to (171. pag.) In diese Sammlung verdient vorzüglich has erste Sendschreiben von Baldinuzzi angemerkt zu werden, vorinnen er verschledene Fragen, die der Marchese Jincenzio Capponi anism über die Geschichte der Marchese incenzio Capponi anism über die Geschichte der Marchese Ritte des 13ten Seculi, gethan, beantworter, serner ven desselbigm Schreiben an terenzo Gualtieri, ein Florentiner von den berühmtesten Malern des sen Jahrhunderts.

Chendaselbst bat ber Rupferstecher Unbreas scacciati, von bessen Unternehmen wir im uten ande unfter Bibliothet auf ber 385 . gerebet bae n, die erften gebn Blatt aus ber bafelbft befindlie m kaiferlichen Zeichnungs . Sammtung bon ben uhmteften Runftlern gellefert : er wird banhit foutwen, und hoffet im furgen bie gwete Lage von gleis r Starte ausgeben ju fonnen. Der Rupferbrus : Allegrini, von beffen Unternehmen wir bereits im n Theile ber Bibliothet Anzeige gethan haben, rt noch immer bamit fort, bie . Mibniffe ben ihmtesten Blocentiner nebst ihren lebensbeschreis gen beraus zu geben, und hat bereits eine ziems große Ungahl geliefert. Seit einiger Bete batt in Florenz ein gewisser Moribel von Montbard Burgund auf, ber bas Beheimhiß einer inineralie 1 Composition, bie verblichenen und berfcmundes Buchstaben in alten Sandftiriften auf Pergal 26 5 ment

inent und Papier wieder herzustellen meiß; er hat: Proben in Gegenwart verschiedener gelehrter Manner damit gemacht, und man verspricht sich davonviel wichtige Entdeckungen.

Discorse sopra l'irnitazione Drammatica per un Philologo Toscano, in 12. 1765. Dieses kleine Buchelchen enthält viet feine und gesunde Anmerkungen über ble theatratische Nachahmung. Der Verfasser suchet hauptsächlich diesenigen zu wiederlegen, die die Kunste auf eine knechtische Nachahmung der Natur, auf jene strenge Bahrheit einschwänken, die aus der Lehnlichkelt der Sache, die sie nachahmen will, die Sache selbst machet, und des Genie in einen bloken Kopisten verwandelt.

Florenz. Del vero Pittore Luca S. e del tempo del suo fiorire. Lezione di Domonico Maria Manni uno degli Accademici sepolti di Volterra, setta in un'Adunanza di esta Accademia Della stamperia di Pietro Gaetano Viviani, 2764. 4to. (24 pag.). In disser fleis nen mit vielen artigen Nachrichten angesüllten Schrist wird bewiesen, daß der Evangelist sucas niemals gemalt sade, daß hingegen im eilsten Jahrhunderte eis nige Bilder der Jungfran Maria von einem gewissen sucas dem Hiligen gemale morden, welches er aus eis ner segende henveiset, und daß dieses also zu der gemeinen Sage Unsaß gegeben habe.

Ebeno. Serie di Ritratti di celebri Pittori dipinti di propria mano, in seguito a quella publicata nel Museo Fiorentino, esistente appresso l'Abate Astonio Pazzi, con brevi Notizie

in-

intorno: a'medifirmi, compilate dall'Abaté Orazio Marrini. 1764 (in fol. grande). Der Ubt Pagi fahre mit ben Originalbitbniffen fort, Die en bereits von ben beruhmteften Malern berausgegeben. Der Abt Marrini. bat ihre Lebensbeschreibungen und furje Erlanterungen binjugethan. Diefer Band enthilli 29 Bitoniffe : als 1) Pietro Paolini, von busca; 2) Undten Geacciati, 3) Giovanni Becallini; 4) Aleffundro Cherardini, alle brener Riorentiner; 5) Antonio Burino, ein Bolognefer; 6) Giovanni Maria Clocchi, von Florenz : 7) Pietro de Spanbier, von Limofini ; 8) Franzesco Riviera, von Das 18; 9) Giov. Cantillo Sagreffani; 10) Micolo Lasi; 10) Benebento Beradini, eben baber; 11) Giro. arno: Bafiher, von Redigeberg; n) Blufeppe, Rentelli, von Certolbo, in Toscana; 13) Tommaso Re-1; 14) Antonio Bomenico Bamberini, bende Rioentiner; 16) Christofano Monari, von Regale in Modena; 17) Giovanni Cinqui, von Scarperia in Lofcann': 18) Relice Torelli, von Berona; 19) Frans Ko Petrucci ;! 20):Francesco Soberini; 21) Vini inglo Bacherelli ; 122)/Pietro Perichi, alle non Flo. ing; 23) Diet; Leone Bhegil ein Romer; 24) Mic Haje Mannetti, von Floreng; 25) Aureliens Milai f, sin Bolognefer. Der gwepte Band wird uni ergelatich folgen, und ift berdts unter ber Preffe. ! Lucca. Bon ber von ims in vorigen Cheilen angezeign Bibliothecatearale di Sgr. Ottaviano Dio. tei fft wieder bernote und nite Band erschienen. Des te enthalt folgende Stude, L. Orefte; von Billppa renta. Il Triumvirato di Cefare, Grasso, Pom. ::1

Pampeio, ein musitalisches Drama von Oft. Diesbati, L'Ispana in Tauxis - Abas, ein kustspiel von ebend. Il Testone, aus dem Plautus in toscus infiche Verse übersetzt von Ninaldo Angelieri Alticossi.

Der 1ste Band I due Shinvi, eine Uebersegung aus bem Plautus von Akticoggi. Celidonia e Corriero, eine Komodie in men Afren von Octavio Diodaci. Eine Uebersegung der Nacinischen Johngensta von Lorenzo Guaggest. Montegunno-ein musikalisches Drama von Bictorio Amadeo Elgna Santi. Philoctet, ein aus dem Franzässchen übers sestes Erauerspiel.

Verredigt. Ben dem Buchfändler Colombank kömmt eine vollständige Ueberfcung des Lucian in acht Banden heraus, won denen herkits zweene fereig finde

# Neue wigige Schriften aus Frankreich.

Epon. Recueil des Oeuvres de Madame du Boccage, 3 Vol. peut in 8. chez les Freres Perille. Die ersten benden Theise der Werke die ses wisigen Frauenzimmers, enthalten das irrdische Paradies, eine Nachahmung des Milton, die Umaspninnen, ein: Transchpiel, den Tempel des Ruhnts nach dem Pope, die Solombiadt und andere keinere Gedickte; die den meisten Lesern schau der kannt gewesen. Der dritte und leste Theil liesert Beisse über England, Holland und Iralien, die mit ungemein viel Ummüch und Gesthmack geschrieben sind: sie kreut kleine Gedichte mit ein, und wenn ihre Bewachtungen dach nicht allezeit nach der strengsten Krist sollten Sicht halten, so wird es dach nies man-

nanben gereuen, bie angenehme Dichterinn auf ihrer . Reife begleitet zu haben.

Paris. Essai sur l'union de la Poesse & de Mulique, à la Haye & à Paris chez Modin. 765. Diefes fleine Wert ift voll feiner und grund. wer Anmerkungen, bie fo wohl ben Dichtern als onfünftiern nuglich fenn tonnen. Die erften were mamterrichtet, wie fie ihre Ausbrücke nach ben Beiefniffen ber legtern einrichten, und bidweilen felbft ichonheiten ihrer Runft verrachläßigen muffen, wo s Mufif nicht im Stande ift, ihnen einen bobernt wat bes Reizes zu geben pibie Tonkunftier bingen; wie fie nicht mit ber bloffen Renntniß ber Quels i ihrer Runft gufrieben fenn barfen, fonbern mit ib. i Schönheiten Saus zu halten haben, baß fie nicht 5 Dhe burch eine ju überhäufte Darmonie beläftis , unter ber man weber Beftalt noch Beichnung ennen tann, um nicht bem Maler aus bem Alterme ju gleichen, welcher bie Belena in einem fehr chtigen Aufzing vorstellte, ba er fie icon zu malen it im Stanbe mar.

Ebend. Traité de Peinture, suivi d'une Escur la Sculpture, pour servir d'introduction ne Histoire universelle relative à ces beaux s. Par M. Dundré Bardon, l'un des Procurs de l'Académie Royale de Peinture & letture & chez Desaint, Libraire, 1765. beguigen uns hiermit der blosen Angelge des seines Buches, das in seiner Art wichtig ist, 1 wir unsern tesern mit ehesten davon eine weite gere Machriche vorzusegen gedenken.

La Théologie des Peintres, Scalpteurs, Graveurs & Dessinateurs &c. par. Mr. l'Abbé Méry &c. chez H. C. de Hapfy, Libraire, 1765. Dieß Wert lit eigentlich dus dem Werte des Johann Molan, Professors auf der Hülversität köwen, entlehnt, und erscheint hier in eine neue Form gegossen. Ges werden darinnen die Gründe und mahren Regeln angegeben, die Geheinnisse der Nesligion, die heitige Jungkan, und die Heitigen ins besomdere, perschiedene Züge aus schem keben und andere Perschände der Andacht vorzuhlellen. Man zeigedie besten Gemälde so wahl als Werte der Bildhaus ren an, die sich von dieser Art in den Kirchen und Cabinettern von Paris besindenzund dies ist das Beste, was wir in ganzem Zuche gefunden haben.

Lettre de Petrarque à Laure, suivie de Remarques sur ce Poète. & de la Traductionde quelques-unes de ses plus jolies pièces. A Paris chez Sebastian Jorry. 1765. (40. pag.): Diefes Schreiben foll ein Gemalde eines empfindlichen und gartlichen Bergens fepn, bas von bem angebeteten Gegenstand fo voll ift, bag es außer ibm feinen Bunfch, fein Bluck und feine Freuben fen-"Alle Menschen, fagt ber Verfasser im Vorberichte, wurden glucklich fenn, wenn fien burch ein aufmerksameres Nachbenken über bie Quellen des mabren Bludes, ben Zauberreig gu verlangern mußten, mit bem bie tieber bie erfte Empfindung bie fie einfloßt, ju fihmuden weiß. Die Unschuld, ber Ens thusiasmus der Tugend, die gewöhnlichen Gefährten Des erften Seufgers, von bem fie ber Urhebet ift, wurbèrt

bin sie menigstens auf lange Zeit obr einer Menge ander leidenschaften, die sie derfolgen, um sie uns glüdlich zu machen und öfters zu erniedelgen, in Sie cherheit sesen. Ihr Kerz wurde meit ianger gentiesen, und nichts kommt seinem Genusse gleicht: Diese se Empsindungen, sest der Verkasser in der Note hins zu, gehören zwar unter die glücklichen Chimaren der natönischen Iven: aber es bleibt immer ein bezaus eindes Sosten, das ullezeit die Wollust der schöne lin Geelen sein wird. — Diesem glücklichen Zum lande, in den Petrarch dis an den Tod der schönen aura versenkt war, dankte er das Glück, das er vanzig Jahre lang hindurch genoß., Der Inns alt dieses erdichteren Sendschreibens ist solgender:

Petrach, Ambassabeur am Hose des Alphonsus, dnigs von Castillen, begab sich ofters in eine Einse um seiner liebe nachzudenken. Eingeschlasen in ier, wo er die Nacht über zugebracht hat, eracht er ben dem ersten Strahle des aufgehenden ages und fängt seinen Brief noch voll von einem aume an, der darinnen erzählt wird. Wir wolsein einziges Gemälde als eine Probe hersesen, e der Verfasser des Petrachs Empsindungen aus wücken sucher.

In jour, un jour luira, (j'en vois naître l'aurdre,) Lui rendra pour jamais ton Amant à la Laure, 'air pur s'éclairera du flambeau de l'Amour, e Crel plus colore s'apprendra mon retour; our ce moment heureux la fentible Nature arostera s'embellir sous sa fraiche parure. Un parfum plus exquis s'exhalera des fieurs:

Tu verras s'animer deuss brillantes confeurs.

A ses figues certains, que ma Laure attentive.

Courre d'un pas léger m'attendre fur la rive,
La, du côteau voifin, mes regards arrêtés

Devanceront encor mes pas precipités;

Et fi l'eloignement te dérobe à ma vue,

Mon coeur à ses trapsports t'aura bientôt connue.

Lettre du Lord Velford à Milord Dirton, son Oncle. Précédée d'une lettre de l'auteur. Chez Esclapart. 1765. Qu biefer Detoibe hat ein fleiner englischer Roman, ben herr Darnaud unter beite Sitel Fonni, ober bie gludliche Reue überfest, Gelegen. beit gegebenzes find febr rubrenbe und lebhafte tellen barinnen. Gin liebensmurbiges Mabthen, bas mit ber größten Schonheit die Unichuld, bie Zuffichrigfeit, und jene naife Tugend vereiniget, bie bie Reizungen eines landlichen lebens fo febr charafterifiren : ein Greiß, ihr Bater, ber mitten auf feiner Blur, biefe rubrende Ginfalt bes golonen Beitalters mit ibr theilet : ein Mann, ber von Natur fugenbhaft ift, aber ber mit bem Gintritte in basjenige Alter, bas man ben Sturm ber leibenfchaften nemmen tonpte, burch einen Bofewicht unter bem Sthein ber Freundschaft zu allen Urten ber Musschweifung verführet wirb, und bas ungludliche Madchen unter bem Bormand ber liebe ins außerfte Elend gefturget, aber ende lich burch einen großmuthigen Menfchen mieber jut Empfindung ber Tugend gebracht, und baburth glidlich wird : bieß find bie Begenftanbe biefer Doefie. Die benben Rupferstiche von Gifen gezeichnet, und be loningbell giftedner inebst verschibnen Wierutten geben leiten Briefer ih, wele unthedas Amsterficheides Ned lieber in Geschichte glieber in Schrifterat sowie gewöhntickte glieber in Schrifterat sowie gewöhntickte glieber in Schrifterat sowie gewohnte gewohn

Anthologie Françoise, ou Chapsons oisies depuis, le treizième siècle jusqu'à ssent, 3 Vol. 8 vo. aveo sig. Par les meilleurs ssinateurs & par les plus habiles graveurs. ix 36 livr.) chez Barbou &c. 1765. Diese mmlung auserlesener tieber ist bom Berrh Mo.

Sie sind mit einer außerordentlichen Saubergedruckt, und die Noten in Rupfer gestochen.
r dem ersten Theite steht das Bischnis des Hergebers vom Herrn Cochin gezeichnet. Giner
prischen Abhandlung über den Franz. Chanson,
Herrn Meusnier de Querlon ist ein zies Rupfer
esest, welches dem Graf und die Gräsinn von
vence vorstellet, wie sie an ihrem Hose TroubaB aufnehmen. Das dritte zu Anfange der
r zeigt den Thibault, Grafen von Champagne
einen Dichter, der zu singen scheint. — Die
L. Zibl, I. Z., 2 St.

Grazien und 3 Kinder, ein Liebesgett, der eine Leiser halt, ein Kind als Silen, und ein anders als ein Satyr, der eine Pampfeise halt, machen den Junhalt des 4ten aus, welches vor den zten Band steht. Amor, Wenns und Bacchus, nehst einem Lauge wer Nymphen sind auf den 5ten vorgestellet.

Epitro à Hymen. chez Seb. Jorry. Der Berf. dieses artigen Schreibens ist M. Collet, bem man die wäste Insel, eine kleine Komddie zu dan ken hat. Das reizende Bild, das er von dem swem machet, wird dem teser eine Idee von dem Werthe dieser angenehmen Kleinigkeit geben.

Quel objet s'offre à ma vue! O charme, o joie inattendue! Tout brille de nouveaux attraits, Tout s'embellit dans la Nature, Les champs ont repris leur parure, De ce bois l'ombrage est plus frais. C'est l'hymen, c'est lui qui se montre, Mon coeur me rapelle ses traits; Les vertus vont à fa rencontre, Il est entouré de biensaits,..... Devant lui marche la Sagesse, Le devoir est à son côté, est entre Et l'heureuse tranquillité, Qui près de lui sourit dans cosse, Des roses de la Volupté Couronnent encore sa vieillesse.

مازيوا تتاريخ

Der Buchhändler Princkpule hat eine nink Ausfabe von des ta Brupere und Theophraft Shad inkteren in 400 geliefert, sie ist mit des Berfassers Bisdnisse und sehr schönen Bignetten zezieret, und offer 17 Ud.

lläbelle et Gertrude, ou les Sylphes suposés. Comedie en un Acte molée d'Apettes, réprésentée sur le thésure de la Coesédie stalienne, pour la première sois le 24 oût dernier. Par M. Bavart, choz la Veux Dustiesne. 1765. Diese arise temisse Operans des Bestaire Contes de Vadé genommen, fishere basels den Litel: L'education des sit-i. Herr Favart sat ihr allen Reiz gezeben, den man seinen sbeigen Studen benoundert.

Nachrichten die Kimste hetreffend

Junius. Collection devilles, Chateaux fiees, Théatres, Places publiques, Cololes & ce qu'il-y-a de plus remarquable s' toute l'Europe, avec leur explication; rage dedié par les agrément & fon utilité Voyagers & Amateurs des Arts. Preste Partie, in folio de Librairie broché en fiet, nem de Jelus sur fin, Print en blanc, fiv. enluminé rog, liv. Cette curiense lection ne se trouve que chez Jacques par Chereausis, rue & Jacques au cocquez Delalain Libraire même rue St. Jacques à Parts. De sue enfarce figon per Jum & C 2

ut naved Prachistic Sewif viv And elfoconing that fagen brandent. Cit. von 1900 ab erd nor eungerits 3: Traté des coulours pour la Peinture en émailor fur la parcelaine, présédé de l'artide peindre fur l'email, & suivi de plusseurs mé: moires fürzdifférens sujete intéresses; tels quelle travail de la porcelaise, l'art) du Spiocotour, la manière d'exécuter les camées & les sutres pierres figurées, le moyen de les perfectionner, le composition du verre blanc, & le travail des glaces &c. Quyrago potitiupan de M. d'Ariclais de Montanty, Premier Maiste d'Hôsel de Mgr. le Doc d'Orleans à Paris, chez Cavelier, 1765. 1. Yol, in 121 d'environ 390, pag. Sert Dibyrof hat byn Auf trag gehabt, biefes wichtige Wert ans licht ju fielherr von Montann folf bas Beheilinis barinnen entbectet haben; bas Porcellan fo fchon zu mas leng ibdf: bie. Fanben es bem Gathfichep und Chinefischen am Glappe, wo nicht gevor, dech go wife gleich thun follon. Den geen Gul. bes vorigen Inbres figeb bes berfifente Carl Bantoo, erfter, Jofmalur-bes Sie nigt von Frankreich; Director, ber Königle Molen und Bildhaus-Afdbernie. Afte Boucher ist an boffen Stelle erften Raler bes Könige gemorben herr. Pierre bat die Bobeting befommen, und his Michel Banloo, ift ber finiglichen Malerschule porgefeget worden, Seine Digwoohgt ainen Gupe dengehalt wen 100 neuen louisdormehft-frener Bod nung für fich und ihre Familie Of lebenggeit erhale 1. . . . . ten.

mis har Danber Bardon, hat he Bersommlung der Akademie benigten Gepteniber eine hopideift abgeleffing, sus der wie mit chliegerings Angjug liefern werben : Gie iff unter bem Titeli, Wie de Carle nVanlog, ben Defaint abgedruck, und enthält 68 Seiten. Milling Derr Flipart has ein pear neue Blaser genegers, La vertueule Corinthianna mb le jeugen Arbenierre mach Ausen Bien, bis iefer bephen Runftler, murbig fich. Der Rupftshändler Bulden hat Die Platte von em Bildniffe bes Derrn Deneftier, von be larus, emalt, und Doulle, gestocheng an fich gebracht, und erkauft has Blatt um 6 liv. August: Fables choisies mises en Vers ar Jean de la Fontaine, nouv: édition, graée en taille-douce; les Figures par le Sieur, effard; le texte par Sr. Montulay; Tome 1, ie Ansfihrung biefer vortrefflichen Ausgabe ber fontainischen Sabelnübertrifft noch die Ermartunge an mint wenig Bucher ingeinen Boglangenben Beg de Johen. Der berdhinge Fourmier hat Die Buffben jum Drude heforgt. Tebe Sabel, tie in e Fleine Einfaffung gefeht iff; bat ginen Rupfer, h on ber Geite, und trope sing Rignette an hep rige und zusende. Die Zeichgung und ber Stich 3 von der außersten Feinheit. Durch Subscrie in mied has gange Werk, bas jaus & Banben 3. heffebenimied, auf 48. Lin. kommen, für bie-Bef aber bie nicht unterschrieben haben, auf AND Graduolite mo conso ond figure 1960 (4

Medica wall. Elde fige einn Selhafen,

Herr Marillas hat eine lage unter dem Lites herausgegeben: Nouveaux trophées ou Cartouches representant les Arts & les sciences, composés avec les attributs, qui les caracterisent, und sie seinem lehrer, Herrn Morsot, Mailer, jugeeignet.

September, Herr Lempereur hat 2 sehr angenehme Blätter and licht gestellet le Triorpho du Silene nach einem Gemälde von Earl Banloo, und Titon & l'Aurore nach Pietre.

October. Estampes nouvelles, gravées d'après M. Vernet. Berr Cafelitt hat es unternommen, folgende bem Ronig jugehörige Gemalbe, bie ben ber neuesten Gemalbeausftellung im Louvre fo fehr bewundert worden, auf Subscription unter ber Aufficht bes herrn Bernet zu fte-dien: i) Der Morgen, ober ber Sommen Aufe gang, ber burch die Vorftellung eines fehr schonen Himmels und eine angenehme lanbichaft charafterifiret ift: man fieht barauf eine Brude, Felfen, und Fischer. 2) Der Mittag, ihn bezeichnet ein Sturm und beftiger Wind; Der Sintergrund ftellet. ebenfalls eine fandschaft vor; wo man eine Rirche, eine Muhle und Bafcherinnen erblickt. 3) Der Abeith ober bie unitergebende Sonne ben einem bei fern Himmel. Die Landschaft iff int ber Entferming aus einer Bafferleitung, einer Reihe von Bol fen, wo fich bin und wieber bas Waffer berabftate. get, gufammen gefeget: Alles bezeichner beeinnen Die Leberenhelt und Dige bes fterbenben Tages. 4) Die Macht, die durch ben Mondenschein angedeutet wird. Dan fieht einen Seehafen, wo

verschiedne Schiffe vor Anker liegen: am Ufer bereiten sich die Schiffsleute ihre Kuche zu. Die Wirkungen des Lichts sind ausnehmend wohl ausgekulck. Die Kupferstiche werden 22 Zoll Breite, und 17 Zoll Höhe haben. Er verspricht diese 4 Blätter binnen 2 Jahren zu liesern. Zwen im October 1766. und eben so viel in dem nachfolgenven Jahre. Der Subscriptionspreiß ist 16 Lin. vovon die Hälfte im Voraus, und der Nachschuß en Ablieseung der Kupfer bezahlet wird. Rach er Zeit werden sie nicht anders als um 24 Lip. erkaust.

Man hat bereits Miniaturbilder in Del von einer anßevordentlichen Kleinheit gesehen, aber ein instler Blaramberg treibt dieses noch viel höher. r malet im Umfange eines ordentlichen Ringes icenen aus verschiedenen Schauspielen, oder auch idere Sujets auf eine unglaublich seine Art. So it er das Ballet aus der neuen Weiberschule, mor Marquis, Melite und ihr Mann, der Hyman d die Liebe, und sieben die Anterich in die Augen sen. Nachdem der Kasten hoch ist, machet er hverschiedene Veränderungen, die man nach Aführ einschieden kann.

Oeuvres d'Architecture, contenant disens projets d'édifices publics & particus & plusieurs bâtimens construits par M. re, Architecte & Inspecteur des bâtimens Roi. Diesem Berfe sind noch die Plane von Bâdern des Diossetian und Caracalla beuge

pligt, bie ber Berfaffer in Rom aufgenominur; voleß Buch machet einen Band in groß Folibailes, 32 November: Hert Ditrier verkauft ich Blatt, von ihm nach Schenau geftochen,' unter :bem Titel: Lanterne Magique, inglekthen groto andere nach Gifen bem Vatere ta jolie Charletane; und le beau Commissaire. Benn herrn Wille findet man Rupferfliche nach den besten Zeichnungen des Goercino. (C's find ihrer 6 an ber Bahl und bon Beren Bartol telli in Rupfer gebracht. Observations historiques & Géographiques sur les Peuples Barbares qui om habité les bords du Danube & du Pont-Euxin. Par M. de Peyssonnel, ci-devant Consul pour 9. Mi auprès du Khan des Tarrares, puis Confal General dans le Royaume de Candie, aujourdh'ui Consul à Smyrne &c. Volt in 400, avec Cartes & figures en taille - douce, à Paris chez Tilliard. 1765. Dieß wichtige Witt unthält 3 Abschnitte. Im isten untersuchet en von Ursprung ber stlavonischen Sprache. Im wiet Stellet er historische Betrachtungen Wer den Utsprimg ber verschiedenen Bolfer in Guropa an. Der 38 und für uns ber withtigfte ift eine Worftellung alter Monumente, Inscriptionen und Malngen, Die gunt Theil noch niemals bekannt gewefen find. Das Buch ift sehr schon abgebruckt und koffet 14 liv. 1 Vues des environs de Paris par le Sr. Da niel Heinrlech, in 4to. Diese fleine Samme

lung

32 1

mg von Auskihren um Paris besteht aus zehn febr ialerischen und wohlausgeführten Blattern; sie istet 1 Liv. 10 S.

Peintures, Sculptures & Gravures expoes au falon du Louvre (à Paris) le 25 Hoût. 65. Non biefer Bernahlbequeftellung auffen mir egen Mangel bes Raums eine weitlauftigere Unige for wohl als verschiedene andere angenehme achrichten aus bem Reithe ber Runft und bes Wie s bis auf bas nachfte Stud unferen Bibliothet rsparen: eine Kritif darüber geben einige Brie-bie unter folgenden Litel erschienen sind: ettres à M. . sur les Peintures les soulpturés les gravûres exposées au Salon du Louvre 1765. par M. de la Cour. Es sind 4 Briefe, · Berfaffer folget ber Ordnung ber Mymmer, h ber bie Bemalbe aufgestellet find: er fritifiret mlich fren, boch zweifelt man, ob er eine genuggere Kenneniß von ber Maleren habe, um richbapon geurtheilet zu haben. Noch eine andere ne Schrift über Diefe Ausstellung von 33 Seiten, ret ben Litel: Critique des Peintures & Sculnes de Mrs. de l'Academie Royale, L'an 5. Die Befdreibungen barinnen find kury und elich, aber die Urrheile barüber siemlich unbedeut.

Nachtrag zu ben neuen Kupferstichen von 1764.

Nach St. Oventifffat Bere Littret noch im anigten Jahre zween angenehme Blätter gestochen: F. Bibl. I. B. 2 St. Db Venus Venus endormie, mit folgenden Berfen von Di. De Barennes.

Tout languit quand Venus sommeille,

Les oileaux cessent leurs concerts;

" Expusqu'à ce qu'elle s'eveille

Tout repose dans l'Univers.

L'onde suspend son doux murmure,

Mais le moment délicieux,
Où Cypris ouvre les beaux yeux

Est le reveil de la nature.

#### the Diane endormic:

Infentibles beautes, souvenez-Vous qu'us

jour Il faut sacrifier au Dieu de la tendresse.

Le sommeil abusant cette sière Deesse, à Ne lui retrace point ses chiens, ses traits, sa Cour:

L'image d'un Berger l'agite & l'intéresse L'heureux Endymion la soumet à l'Amour.

Herr de Lorraine hat nach einem schonen Gemalde von Fr. Bourher, welches sich in Hen. Eberts Cabinet besindet, solgenden Rupserstich geliesert: Venus se preparant pour le jugement de Paris, reçoit d'avance la pomme des mains de l'amour.

# Register

| ្រែ 🐧 ម៉ែន 🤚 🐧 🖟      |                        |              |
|-----------------------|------------------------|--------------|
| gerRains of an Co.    | Elegy. : : :           | 14.4         |
| ., Thomas, von &      | etbienfte              | · 1934 ff.   |
| emie, T. Histoine     |                        | آيدو وا      |
| fe, Signora, eine I   |                        | 327          |
| rini, giebt Bilduiffe | der berühmtelten A     | florentiner  |
| libren Lebensheschre  |                        | 323          |
| so de Ereillas, s.    | Araucana.              |              |
| lo, Michael, fibri    | den Ban der Heis       | estirche in  |
| m aus                 |                        | 96 f.        |
| nume, l'Ecole de la J | etitiens, on partiener | r r rançous, |
| neues Schaufviel.     | Charles aboiles de     | 200          |
| me Siècle jusqu'a     | préfent &c 401         | mit haben    |
| indlichen Lupfern     | present etc. 401.      | ebend. f.    |
| en, muß der Bilbhe    | ner mit fluger Mak     |              |
| Benfpiele, wie fold   | he einige Revern a     | ennket. 17.  |
| ler ber Alten in ber  | Manier bas Aleisch     | n bebane     |
| ر خان الله الله       | k                      | . 18         |
| cana, spanisches De   | idengedicht des Alor   | so de Ers    |
| <b>45</b>             |                        | 210 f.       |
| tecture, & Peyre.     |                        | ,            |
| dia, s. Lopez.        |                        | ٠, ,         |
| nius, or Germania f   | reed: translated &c.   | 172.F. bet   |
| erfeter foreibt eb    | bem herrn von R        | roneat -u    |
|                       |                        | ebend.       |
| iasid, les Amans ma   | Theureux, ou le Cor    | nte de Co-i  |
| iges &c. 189. perspr  | icht ein Gedicht: le   | o Siege de   |
| ais                   |                        | 202          |
| λιάζειν               |                        | 95           |
| <b>U11</b>            |                        | 87           |
| lius; M., philosophi  | iche Betrachtungen,    | neve fran-   |
| sche Uebersetzung, Ur | theil bavon            | 18174        |
| ra und Cephalus,      | eine komische Erzähl   | ung, Aus-    |
| daraus.               | A CALL STORES GOVERN   | 303.1.       |
|                       | 3 4 0                  | Austris      |

| Infriede, P              | major Dens       | <b>Hair, son</b> Juan                      | n de Ki    |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------|
| Austria V. O             | rera.            |                                            | 21         |
| •                        | - 1 J .: 1<br>54 |                                            | ·          |
|                          | erica a santa    | ·<br>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · 1. CA    |
| Beidrance, Pi            | izpoe, Kaccos    | 2 di alcuni Opul<br>Culptura di archite    | cuu 10pi   |
|                          |                  | Franc. Bocchi ful                          |            |
| za della Sta             | tua di S. Geor   | rgio fatta da Donis                        | itello, &  |
| - •                      | ;`               | •                                          | - 39       |
| Berilines, An            | g. Maria, f. No  | <b>પ્લાને</b> દ્દર, M20વા8,                | Kokus      |
| Berden, Dans             | lré, Traité de   | Peinture fuivi d'un                        | Effai fo   |
| la sculpture,            | pour tervir d    | introduction à un                          | e hiftoir  |
| E. Sanico                | cistive a ces be | 200x Arts, 397. 20                         | 100 369300 |
| Barnevelt Fra            | ncois. C. Anle   |                                            | 40         |
| Barthe, Mr. L            | ettre de l'Abb   | é de Rancé à un a                          | mi, écrit  |
| de fon Abb               | iye de' la Trap  | pe                                         | 191        |
| Bastilief, p             | regericy Arten   | desselben, 20. wo                          | das start  |
| croating of              | ellower.         | f. Borguge einige<br>Anmerkungen, 2        | C Decre    |
| bern, 25. ff.            | in Ansebuna      | des Borgrundes                             | . 26. bei  |
| gwegten Ger              | undes, ebend. f  | ber Abrumbung,                             | 27. Bot    |
|                          |                  | hieben barbietet                           | 28         |
| Bautunft, in             | Horenz, 321.     | it. f. Peyre.                              | Sim - 20   |
| emen rabirta             | Blatter nach     | n Portraits son i                          | 361 , my   |
| Beatrie, Jame            |                  |                                            | 379        |
| Beluvies of Pa           | unting, f. Web   | <i>b</i> . '                               | ,          |
| Befleidung i             | in der Bildhau   | ecep, 99. wie sich                         | die Alten  |
| Daven verh               | alten, 30 sp.    | Babl und Anord<br>Abhaner hieben zu        | nung cer   |
| Ministry 31.             | H. IMP per so    | aminates display for                       | 33.        |
|                          | ffen Bildniß, 10 | 95. Siege de Calais                        | 201        |
| Benevent, f.             | Thefaurus.       |                                            |            |
| Bergmiller,              | Joh. Georg       | e, Historienmaler                          |            |
| purg man                 | richt von ibni,  | 156. f. Schriften                          | 157-F      |
| — Joh. Be<br>Bernigeroth | einige Vortre    | aits pon ibm                               | 360        |
| ber Beruf, e             | in Lustspiel b   | es Frenherrn von                           |            |
| 1 1 2                    | * **             | #1, 5%;                                    | 279        |
| Y '4                     | \$ d P           |                                            | Biblio     |

bibliothet in Matter St. Wichele in Bafto in Bolog gua, besonders merkmurdige Malerenen in derfelbeit

ipliotheca teatrale, & Digdani.

ildinderkingt, Grephan Saleants, Gedanken das yon, 1. ihre Zwecke, 3. worauf der Künstler daben zu seinen, ihreiben, ihreiger, die wegut vermeiben, 5. Schwiese tigkeiten dieser Kunst, 6. f. 12. f. 14. Bortheile der Ruleren vor deeselelben, 7. in wie fern sie die Farben kuten kann, obend: f. warmm in ihr eine noch größere Benausteit als in der Waleren erfordert werden, 11. in wie weit sich der Baldware dem Schwunge seiner Etwildungstraft überlassen durfe, 12. was er in Anskung des Rackenden zu bevlachten, 15. si. f. Vas Lende, ingleichen der Erfindung, 20. f. f. Sasvelief, Belleidung

sonisse ver XII. Könige von Dannemark aus dem Die endurgischen Stamme. Rachricht wegen de en Aussade, 360. D. H. von Lede hat sie zuerst unternomnen, und Joh Marsin Preisler vollendet, ebend, sich heime. Schlegel macht die Lebensbeschreibungen azu

berühmter Maler, f. Pazzi.

rubé. L'lliade d'Homero, Traduction nouvelle, priceio de reflexions fur Homero, 275. ff. Urtheil von bier Nebersehung, 276 ff. 299 f. Proben von berfelben, Beschreibung bes Schildes, 284 ff. aus dem neunten nche, 286 f. aus dem letten, 294. Roseinnes von n über den homer entstandenen Streitigkeiten und ffen Uebersehungen
279. f.
pamberg, malt ausnehmend kleine Miniatmi über

Det 407 de San more, v. Lettres.

ige, Mad. du, Oeuvres, trois Vol.

egs, M,, de umbra poetica, Dist. III. 171. f. tius, das Grabitical, nach Barthol. Berenburg

igna, f. Schule. Verbienfte P. Benebift XIV. um iges Inftint 328

# Reyman.

| Bolonier, Gitze duf ben Gebattblag bie Bel<br>Dranten, foll in Rupfer geblucht werben, be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | chtiebe                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Boscan, ein berühmter frantsches Dichtet: \ 200 Bourder, zwen Ampfeit nach ihm,:196. erfter !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 216.<br>Roist ka                   |
| Brantante, eifter Baumeifter: der Peteret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 69                               |
| Brand, Friedrich, der Fungfte, ein Aupferfi<br>ihme nach Christian Brand bem Jangern<br>bie Brant, eine Tragbbie, von Beaumont und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 367                                |
| nebst kritischen und biographischen Albhandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>115.</b> f.                     |
| Bret, Ocuvres de théâtre.<br>La Bruyere und Theopheasts Charaftere, ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 193<br>116                         |
| gabe Burneleschi, Erbauer bes Doms auf der Rire<br>Maria di Fiori zu Florenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 403<br><b>be</b> Santa<br>62, 63.  |
| <b>C</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| Calais, le Siege de, f. Belloy, Poisson, d'Arna<br>Camerata, zwen Blatter von ihm, nach Plass<br>Thom. Whe, 167. einige undere Rupfer nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2116.<br>etta und<br>Rotari<br>356 |
| Caracté, ein Bildnif von ihm nach Rembrandt<br>Caracté, von bessen Schule in Bologua<br>Cartouches, f. Trophées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 357<br>316. f.                     |
| Castello, Gabr. Lancil. Sürst von Torre!<br>le antiche Inscrizioni di Palenno, con figure i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n Rame                             |
| Catalogue des Tableaux de la Galerie Electorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 391<br>Dreede                      |
| 357. deffen Berfaffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 359                                |
| Catelin, Elizippes nouvelles gravees d'après M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . Vernet                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . **                               |
| Centauren des Card. Furietti, sind nun im M. Capitols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | algo des<br>388                    |
| Cephalus, f. Aprora.<br>Cervances, von bessen Reise nach bem Varnaß,<br>Pribilegia und Berordnungen bie spanischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120. ff.                           |
| betreffend, 226. beffen Galatea, eine Romai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ųė, 230.                           |
| von besten Don Duitote, 231.f. pon besten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Novelas                            |
| exemplares £ 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cefare                             |
| the state of the s | T. CIGAR                           |

### Repiller

| The same of the first of the following of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| e Caporali, ein fpanischer satirischer Dichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | £ 336             |
| ere, e il Maometto, Tragedie del Sgr. di Ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ol <b>taire</b> , |
| portate in Versi Italiani, con alcuni Ragiona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ynenti            |
| Tradottore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 383               |
| uti, Abb., Poesie d'Ossian Figlio de Fingal, ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | radotti           |
| Verfi Tofcani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 387               |
| pentier, J. S. ein architektonischer Kupf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eestich           |
| ihm nach Zeichnungsart, nach G. Bugniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 196               |
| ieneuriere) les Loisirs de M. de C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i 89              |
| tiani, Graf, einige Rachrichten von ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3:7               |
| bill Charles, Poems, Vol. I. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 375               |
| einige Anmerkungen über dieses Evanerspiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 145.              |
| ino, ein berühmter Maler aus ber Bologne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Moden</b>      |
| pule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 318               |
| on, Molle, f. Mire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| is, Chr. Aug. super Quintiliani indicio de si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Homeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . <b>168</b>      |
| n, s. zafen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| lion de Villes, Chateaux, Edifices, Théatres,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Places            |
| liques, Colonnades & ce qu'il y a de plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | remar-            |
| ble dans toute l'Europe, avec leur explication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ·                 |
| The state of the s | :403              |
| t) Epitre à Hymen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · 403             |
| r, William, f. Langhorne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>.</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | flated            |
| familiar Blank Verse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 372               |
| maden, f. Peristyle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :                 |
| bus, (. Freres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                 |
| ges, le Comte de, f. Dorat, it. & Arnaud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| mmissary, f. Foote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| ompanion to the Play-house: or an historic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179.f.            |
| Antonio, Tragedie, n ova ediz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 389               |
| Ile, P. Théatre, avec des Commentaires pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r Mfr.            |
| Voltaire, Machricht und Urtheil davon, 136,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Bild pon Figuet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 196               |
| orrespondence of Theodosius &c. f. Langbor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Giambattista,) il Tempjo di S. Francesco-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | or Via            |
| 10, o fia Descrizione delle cose più notabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111 6116          |
| tenute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 386               |
| <b>Db 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | de la             |

#### Regifter.

ù-?5

| das Giland der Bucklichten, ein Luftspie<br>herrn von Petrasch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bes Fren                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| PEcole de la Jeunesse, f. Anseaume.<br>Bichter, Gottfried, berühmter Bilbnis -<br>rienmaler in Augspurg, Rachricht von i<br>auch 362. 364.  — Joh. Bottfried, bessen Sohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | und Histor<br>hin, 153. s |
| s de la companya de l | • ;                       |
| Dumonc, architektonische Zeichnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 194.f.                    |
| Dourxigne, Héloise à son Epoux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 E                      |
| vie d'une lettre de Philoméle à Prognée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 187                       |
| (Dorat,) Lettre de Conte de Coppinges à l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ol I. 392<br>Mere fin     |
| Donati, Sebastian, ad nowner Thesaurum scriptionum Cl. V. Lud. Ant. Muratori V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Donatello, & Baldinucci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Dome, & Buppein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 394                       |
| Discorse sopra l'imitazione Drammatica, per go Toscano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Distinct Complete the Complete | 395                       |
| Dioderis Getavique, Bibliotheca teatrale, 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ynd 11. 25.               |
| typique top occupants of pope tito,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MICUELE HERS<br>219       |
| Dichtkunft, Bergleichung mit ber Maleren Tyrifche wie die Spanier die hobe und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 172. f.                   |
| schen Jamben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 384                       |
| - tragische, Schilderung einiger berfelbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n in lateini-             |
| Dichter, Spanische, einige Machrichten von i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Der Dicheres ein: Luffpiel bes Freiheren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | poportsyk nov<br>261      |
| Ara Calaura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85                        |
| Diana, s. Montemajor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| eacla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47                        |
| Demofrit, ein Cobiengefprach von Job &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 405<br>Flind Golde        |
| Denskipier, besten Kunfelhilduig, wo es g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | u hekommen                |
| Dante, eine Aufschrift auf feinem Grabmaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e 329                     |
| <b>D.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ` ' . , '                 |
| CURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| en Salon du Louvie en 1765.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 409                       |

#### Regiffen:

| 1, ber Bater, f. Somriftues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elegy written among the Ruins of an Abbey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . By                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| : Autor of the Nun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ra. f. Shirley.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| offmoring, ift bie Geele in ben Berten bet. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| verfünst, 20. und Empfindnif unterfchiebtn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Enlargement of the Mind, Epist. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tation, f. Fabricy und Reiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| z, a Hymen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erforscher, ein Lustspiel des Frenherrn von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ।(d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| abone, im Somer, f. Clodius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sti, Io. Aug. Oratio inter Solemnia exequiarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ı Se-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| niss. Principi &c. Friderico Christiano &c. facto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | orunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - recitata 170. Uebersetung dieser Rebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| iehung, die altokterifche, ober der Menfch alleze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rlen, ein Lustspiel bes Frenherrn von Petrasch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r sur l'union de la Poesse & de la Musique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S. G. San S. S. San San S. San | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The Alice 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ein, dialogische, von bem Berfaffer ber Dithy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| n 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nt 12<br>les choisies mises en Vers par Jean de la Fon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| n 12<br>les choisses mises en Vers par Jean de la Fon<br>ov. ed. gravée en taille-douce, les Figures par le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. ff<br>taine<br>Sieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| les choisses miles en Vers par Jean de la Fon<br>ov. ed. gravée en taille-douce, les Figures par le<br>essand, le texte, par Sr. Montrelay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. ff<br>taine<br>Sieur<br>405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| les choisies miles en Vers par Jean de la Fon<br>ov. ed. gravée en taille-douce, les Figures par le<br>essand, le texte, par Sr. Montrelay<br>ricy, Gabriel, Recherches sur l'Epoque de l'Eq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. ff<br>taine<br>Sieur<br>405<br>juita-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| les choisses mises en Vers par Jean de la Fon<br>ov. ed. gravée en taille-douce, les Figures par le<br>essand, le texte, par Sr. Montrelay<br>ricy, Gabriel, Recherches sur l'Epoque de l'Eq<br>on & de l'usage des chars equestres chez les An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. ff. taine<br>Sieur<br>405<br>juita-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| les choisies miles en Vers par Jean de la Fon<br>ov. ed. gravée en taille-douce, les Figures par le<br>essard, le texte, par Sr. Montrelay<br>ricy, Gabriel, Recherches sur l'Epoque de l'Eq<br>on & de l'usage des chars equestres chez les An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. ff. taine Sieur 405 juita-iciens 33. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| les choisies miles en Vers par Jean de la Fon<br>ov. ed. gravée en taille-douce, les Figures par le<br>essard, le texte, par Sr. Montrelay<br>ricy, Gabriel, Recherches sur l'Epoque de l'Eq<br>on & de l'usage des chars equestres chez les An<br>ciolati, Abt, besigt eine seltene Sammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. ff.<br>taine<br>Sieur<br>405<br>juita-<br>iciens<br>33. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| les choisies miles en Vers par Jean de la Fon<br>ov. ed. gravée en taille-douce, les Figures par le<br>essard, le texte, par Sr. Montrelay<br>ricy, Gabriel, Recherches sur l'Epoque de l'Eq<br>on & de l'usage des chars equestres chez les An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. ff-<br>taine<br>Sieur<br>405<br>juita-<br>iciens<br>33. f.<br>bon<br>fflich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| les choisies miles en Vers par Jean de la Fon<br>ov. ed. gravée en taille-douce, les Figures par le<br>essand, le texte, par Sr. Montrelay<br>ricy, Gabriel, Recherches sur l'Epoque de l'Eq<br>on & de l'usage des chars equestres chez les An<br>ciolati, Abt, besitt eine seltene Sammlung<br>lemaiden, die jur Distorie der Maleren vortre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. ff-<br>taine<br>Sieur<br>405<br>juita-<br>iciens<br>33. f.<br>bon<br>fflich<br>320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| les choisies mises en Vers par Jean de la Fon<br>ov. ed. gravée en taille-douce, les Figures par le<br>essand, le texte, par Sr. Montrelay<br>icy, Gabriel, Recherches sur l'Epoque de l'Eq<br>on & de l'usage des chars equestres chez les An<br>ciolati, Abt, besitst eine seltene Sammlung<br>lemaiden, die jur Distorie der Maleren vortre<br>topet, Stephan, Gedanken von der Bilbh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. ff-<br>taine<br>Sieur<br>405<br>juita-<br>iciens<br>33. f.<br>bon<br>fflich<br>320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| les choisies mises en Vers par Jean de la Fon ov. ed. gravée en taille-douce, les Figures par le essand, le texte, par Sr. Montrelay icy, Gabriel, Recherches sur l'Epoque de l'Egon & de l'usage des chars equestres chez les An ciolati, Abt, besitst eine seltene Sammlung lemaiden, die zur Distorie der Maleren vortre copet, Scephan, Gedanken von der Bildhmit, aus dem Französischen übersett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3. ff-<br>taine<br>Sieur<br>405<br>juita-<br>iciens<br>33. f.<br>bon<br>fflich<br>320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| les choisies mises en Vers par Jean de la Fon ov. ed. gravée en taille-douce, les Figures par le essand, le texte, par Sr. Montrelay icy, Gabriel, Recherches sur l'Epoque de l'Egon & de l'usage des chars equestres chez les An ciolati, Abt, besitt eine seltene Sammlung lemaiden, die jur Distorie der Maleren vortre copet, Stephan, Gedanken von der Bildhmit, aus dem Franzdischen übersett ben, s. Montamp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. fficial states and the states are |
| les choisies mises en Vers par Jean de la Fon ov. ed. gravée en taille-douce, les Figures par le essand, le texte, par Sr. Montrelay icy, Gabriel, Recherches sur l'Epoque de l'Egon & de l'usage des chars equestres chez les An ciolati, Abt, besitt eine seltene Sammlung lemaiden, die jur Distorie der Maleren vortre copet, Stephan, Gedanken von der Bildhmit, aus dem Französischen übersett ben, s. Montamp.  a Fargue, Oeuvres mêlées avec. sig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. fficial states and states and states and states and states are states and states are states and states are states and states are  |
| les choisies mises en Vers par Jean de la Fon ov. ed. gravée en taille-douce, les Figures par le essand, le texte, par Sr. Montrelay icy, Gabriel, Recherches sur l'Epoque de l'Egon & de l'usage des chars equestres chez les An ciolati, Abt, besitt eine seltene Sammlung lemaiden, die sur Distorie der Maleren vortre copet, Stephan, Gedanken von der Bildhinst, aus dem Franzosischen übersett den, sur deutschen Gertnung.  a Farque, Oeuvres mélées avec. sig. art, stabelle & Gertnude ou les Sylphes sup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. ff-<br>taige<br>Sieur<br>405<br>juita-<br>iciens<br>3. f.<br>bou<br>fflich<br>320<br>auer-<br>1<br>polés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| les choisies mises en Vers par Jean de la Fon ov. ed. gravée en taille-douce, les Figures par le essand, le texte, par Sr. Montrelay icy, Gabriel, Recherches sur l'Epoque de l'Eqon & de l'usage des chars equestres chez les An ciolati, Abt, besitt eine seltene Sammlung lemaiden, die jur Distorie der Maleren vortre copet, Stephan, Gedanken von der Bildhmit, aus dem Franzdischen übersett den, sur deutschen Gedanten von der Bildhmit, aus dem Franzdischen übersett den, sur deutsche des Gertnude ou les Stephes suplomedie en un Acte, mêlée d'Ariettes &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. fficial states and states and states and states and states are states and states are states and states are states and states are  |
| les choisies mises en Vers par Jean de la Fon ov. ed. gravée en taille-douce, les Figures par le essand, le texte, par Sr. Montrelay icy, Gabriel, Recherches sur l'Epoque de l'Egon & de l'usage des chars equestres chez les An ciolati, Abt, besitt eine seltene Sammlung lemaiden, die jur Distorie der Maleren vortre copet, Stephan, Gedanken von der Bildhmit, aus dem Französischen übersetzt den, sur deutschen Gentrang.  a Fargue, Oeuvres melées avec. sig. art, siabelle & Gertinde ou les Sylphes suplomedie en un Acte, melée d'Ariettes & lart, s. Fables:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. flutaine, Sieur 405 juita-ciens 33. f. bou fflich 320 auer-1 191 polés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| les choisies mises en Vers par Jean de la Fon ov. ed. gravée en taille-douce, les Figures par le essand, le texte, par Sr. Montrelay icy, Gabriel, Recherches sur l'Epoque de l'Eqon & de l'usage des chars equestres chez les An ciolati, Abt, besitt eine seltene Sammlung lemaiden, die jur Distorie der Maleren vortre copet, Stephan, Gedanken von der Bildhmit, aus dem Franzdischen übersett den, sur deutschen Gedanten von der Bildhmit, aus dem Franzdischen übersett den, sur deutsche des Gertnude ou les Stephes suplomedie en un Acte, mêlée d'Ariettes &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. ff-<br>taige<br>Sieur<br>405<br>juita-<br>iciens<br>3. f.<br>bou<br>fflich<br>320<br>auer-<br>1<br>polés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Regifter.

| Slorens, Buftanb ber Ranfte baftibft, 324. ff.                                                 | die theili              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ba ihren Ursprung genommen                                                                     | 332.f                   |
| Floricourt, S. Freres.                                                                         |                         |
| de la Fontaine, f. Fables. Foote, Sain. the Commissary. 4 Comedie in th                        | nes AAe                 |
| At it is performed at the theatre in the Hay                                                   | - Market                |
|                                                                                                | 378 f                   |
| Freres les trois et Combabus, Contes en Vers                                                   | précédét                |
| par des réflexions sur le Conte & suivis de F                                                  |                         |
| Sreudenbezeugungen bes R. R. Thereffanifd                                                      | 190                     |
| legiums, ben Belegenheie ber Rronung Jufeph                                                    | a ma IL                 |
| Rom. Konigs                                                                                    | 102                     |
| Suefli, f. Sebelinger.                                                                         |                         |
| <b>6.</b>                                                                                      |                         |
| Balatea, f. Cervantes.                                                                         |                         |
| Garcilasso dela Vega, ein berühmter spanisch                                                   | er Dich                 |
| ter 216. 21                                                                                    | 7, f. 219               |
| Gedichte, ben Gelegenheit ber Bermahlung b<br>Konigs, Josephs bes IL mit ber Baperifc          | PS UCDING<br>ant Marins |
| teğinn .                                                                                       | 109                     |
| - spanische satyvische                                                                         | \$20 f.                 |
| der Gebeimnisvolle, s. Tiefsinn.                                                               | •                       |
| Geist, Größe des Gentes, s. Verdienst.                                                         | <br>                    |
| Beifter, ftarte, rechte Bebentung biefes Rame Benf, einige Rachrichten von biefer Stade        | no 243<br>325. f.       |
| Germania freed, f. Arminius.                                                                   | 247.1.                  |
| Gesser, S., X. passages, dedies à M. Watelet                                                   | 163. f.                 |
| Bewitter, Beschreibung eines von einem Unger                                                   | nannten,                |
| 132. von Thomson                                                                               | 134                     |
| Ghifelli, le Conte Paolo Gamba, Lettera sopra<br>Edificio di Ravenna detto volgarmente la Roto | nga 200<br>Lannco       |
| Glautus Bahrsagung, als die feanzosische Fl                                                    | erte aus                |
| bem Dafen von Breft nach Amerita fegelte n                                                     |                         |
| Goge, Gottfr. Bernard, Gefchichtsmaler un                                                      | d Lung-                 |
| verleger in Augipurg, Rachricht von ihm, 159                                                   | f. neme                 |
|                                                                                                | . eben <b>ə.</b><br>160 |
| Goldoni, einige Rachrichten von ihm                                                            | 318.f.                  |
| Goldsmith, Oliver, the Traveller, or a Prospec                                                 | of Sq-                  |
| Caciety, a Pocus. Comments of the first of the following of                                    | 174                     |
|                                                                                                | Musica.                 |

#### Breggister's

| freiis, Ant. Sortunatiff, große topographische arte von bein Staat und Setrichaften von Spo- 7, 386. bergleichen von agro Trovano 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| arte von bem Staaf und Betrichaften von Spo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ze, f. Moite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| A harman Cham F Manhlandh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • |
| Be des Getlene und Bobinogens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| and the state of t |   |
| millerik Gubferipfon auf Rapferfliche von berglet-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| n, nach Bernet, von Berrn Cochin und Lebas 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Sagedorn, neue Berfuche, 2 St. Lanbichaften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| K bergleichen, Rum. 4. 5. 6. 357-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| , Joh. Jakob, einige von beffen Blattern in fcmat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Lunft, nach Rogari 161. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Johann Elias, bessen Cohn 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| pschriften, alte wieder leserlich zu machen, f. Mos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| sel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| nibals Uebergang über die Alpen 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| ns Sachse, s. Ranisch. wo noch mehr von ihn zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| den 314. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| inger, Ritter, Leben und vollständige Rachrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| n dessen Werten 164. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| tlech, Dan. Vues des environs de Paris 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| engebichte, spanische, 210. 212. ob sie auch komis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| e haben 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| ife, f. Dourxigne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| riques, zwen Rupfer'bon ihm, nach bru Gifen, bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| ater 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| ulanum, neue Entbeckungen, f. Winkelmann. bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ; |
| seaters, 84. ber Bildniffe, Ctatuen ic. 93. ff. aller-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • |
| nd Gerathe, 96. ff. jum heiligen Gebrauche, ebend,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| c Bequeinlichkeit, eBend. f. zum Spiele und Schmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| , 97. jum Schreiben und von Schriften 98. 101.f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| biben, verschiedene, mit schonen Rupfern und Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , |
| letten gezieret 398. 400. 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| , gutes, mas es eigentlich ausmache, 250. f. Gite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| vire, de l'academie royale des Inscriptions & Belles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - |
| ttres &c. Tome 29. & 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Beit, f. Tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 30f der Schauspieser, ein Lusespiel des Frenherr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ħ |
| n Netraid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |

### Register.

| Homerus, S. Cloding, Bisanbi-                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PHôpical des Foux, Traduit de Auglois                                                                 |
| Hospitalia June 11 ough 113 , 1                                                                       |
|                                                                                                       |
| I., D., f. M. Aurelins:                                                                               |
| Iconologia del Cav. Cefare Ripa, Perugiano, motabi                                                    |
| mente accrelental de Imagini, di Annotazioni 's d                                                     |
| Fatti, dall' Abbate Celare Orlandi, T. L. 390                                                         |
| Jerufalem conquistada, ein Panisches Delbengehich                                                     |
| von Lopes de Vega Carpio                                                                              |
| Imitazione Dramatica, [. Diftorfe.                                                                    |
| Ino, eine Rantate Inscrizione Antiche &c. [ Passionei, it. Donati.                                    |
| di Palermo, f. Castello.                                                                              |
| Jones, Com. f. Poinfinet.                                                                             |
| Mabelle & Gertrude, f. Favart.                                                                        |
| Italia, f. Memoires Reigung ber Stalianer jur Dufil                                                   |
| 315: ben Rünften, 321. allerhand Bemertungen vo                                                       |
| ihren Sitten ic. 32                                                                                   |
| <b>R.</b>                                                                                             |
| Reflerthaler, Daniel, f. opus mallei.                                                                 |
| Milian, George Christoph, viet Probebogen verfcie                                                     |
| bener Alterthumer nach Barbauld Rome ancienn                                                          |
| 366.                                                                                                  |
| Kimbolton Park, a Poem.                                                                               |
| Rirchen, Anordnung berfelben feit ihrem Urfprunge bi                                                  |
| auf bie Wieberherstellung ber Kunfte in Italien, 57 bis ju Ende bes Jahrhunderts Ludwigs XIV. 62. f   |
| erste in Rom, 58. von Erfindung der Luppeln, f                                                        |
| Ruppeln von den Colonnades 70. ff                                                                     |
| Kahau Sau agraym Filsenc, Coluthi raptus Helena                                                       |
| graece & latine &c. dur. Ang. Maria Bandinio 391<br>Romodie ob folche in Berfen zu schreiben 41.      |
| Romodie ob folche in Berfen zu schreiben 41.                                                          |
| Rünfte, Ursache des Flors derselben ben den Italia                                                    |
| nern, 321. ihr Bustand in Rom, ebend. f. Zustand ber                                                  |
| felben in Reapel, 323. f. Auszug eines Briefes von bem Buftanbe berfelben in Augfpurg in ben altefter |
| dem zustande derseiben in Augspurg in den altester                                                    |
| Zeiten, 364. f. warum fo wenig geschickt find von ber Werten ber Runft zu urtheiben 381               |
| Mimfler, Augspurger, Rochricht von einigen 15:                                                        |
| Tuper                                                                                                 |
| ZAWAKE -                                                                                              |

#### Azgiffir.

| pfer, Sunt gu bruden. f. Gen.<br>pferftiche, einige neue vom Deesben, 356; Lefpig                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| französische Radiciditen von neuern 1944:496. 409                                                       |
| ppein, auf den Rirchen, deren Erfindung, 60. ff. ut bat Rirche Santai Marie Germing in Alleren          |
| e Rom, 65. f. auf der Maulsfirche in London, 68 f.                                                      |
| nf der Rotunds an hem Invalidenbaspital 34 Paris                                                        |
| sinflorme) The correfered once of Therefolio 42                                                         |
| onstantia, from their first Acquaintimee to the De-<br>artule of Theodofina the 368. The poetical Works |
| : Mr. Williams Collins with Membirs of Othe Autor                                                       |
| heliferrations of Signature and Writing 370 Laureat, a Poempialisticated to the Memory of C.            |
| hurchill 182                                                                                            |
| arillo de Cormes, ein spanischer Roman, non hels                                                        |
| n meen Berfaffern att in in 1992 233                                                                    |
| vensbeschreibung berkinger Course Course                                                                |
| , Vialdanael, ein malifiber Tragshisnishasikan .a.                                                      |
| uperene, fived mene Statter von ibm, nach E. Nan-                                                       |
| 18: Anh Pietre 406 72; de Cain: à fon épouse Mehala 723                                                 |
| du Lord Kelford, a Milord Dirton, fon Oncle, pre-                                                       |
| ace a une Lettre de l'airent                                                                            |
| res de Biblis à Chimus, précedée d'une lettre à l'au-<br>gr, par M. Blin de San more                    |
| jaufreit ein Blatt von ihm, nach Bernet, ingleichen                                                     |
| MICHAEL CAD CHARTS SANITAD                                                                              |
| be ouder enthepende Schwierigkeit in ber Bildhauer-                                                     |
| derdichter, fpanische beruchmee                                                                         |
| LECL ZWIDNIE DOTINION NO MANNAMANA IL AN A S.                                                           |
| ues Medaillons, nach Schenau, 196. wen Blatter en ihm nach St. Quentin                                  |
| 10 G. S. von, f. Bildniffe.                                                                             |
| Lorraine, ein Aupfer von ihm nach Bouder                                                                |

#### die giette.

| Lopes de Vega Carpio, f. Ammfaigni file guiren 1866                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Sonnifebe Sbenter in: Aufnahme gebnachtize 2: ff. ibef-                    |
| en Artabia, eine Romange 230                                               |
| St. Lugag, der Maler, fr Mindeil                                           |
| Queian, neue italianifche Uabenfequitg itr & Banben                        |
| Lupergio bei Argenfolg, ein fpanifchet Dichter, ein                        |
| Opping 148 (68 + 88.00 ) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12            |
| Free Street and post autom to in Reitan, 66 &                              |
| The state of the state of the Country Country of the State of the State of |
| Malebey, ibr Berbalenig für Bilbhauerfunft, 7.8. f.                        |
| Bergleichung mit ber Dichtfunft, 172. von ihren Schon-                     |
| beiten, f. Webb.                                                           |
| Malareffa, wo von einigen beffen und feiner Fram Id-                       |
| daillen Rachricht zu finden                                                |
| Manni Domaniae, del vero Bittarel veru Sice add tempo del fapo florire     |
| Manfagde Juffum Saedutte Ethance ber Michine, an                           |
| bem Invalidenhospitalim Paris and Son  |
| Maometto, f. il Cefare.                                                    |
| Marillas, f. Trophear, 10 , 219 & 11 1 1 1                                 |
| Marin, Pieces de Théâtre                                                   |
| Marin, Pieces de Theatre 193                                               |
| Marmontel. Contes Mornith Boll me a service acres 12                       |
| Marrini. Orazio. Abb. (. Paras.                                            |
| Martin, John, f. Miscellangons pieces.                                     |
| Marches, Lupfer in Gellerts Kaveln, nan Books 108                          |
| Mayland, einige Radrichten von blefen Ctabl 3274318                        |
| Medea, einige Anmerfangen Aber Diefes Tranerspiel                          |
| trea. f.                                                                   |
| Meil, Rupfer gu Gellerts Fabeln                                            |
| Memoires, nouveaux, ou Observations sur l'Italia. de Es                    |
| Italiens, par deux Suedois. Traduires du Suedois T. I-                     |
| ML T AND SECTION WHEN SEAL SHOPE                                           |
| Mendoza, Burtado de, Berfasser des erften Epille bes                       |
| Lazarillo de Cormes 233                                                    |
| der Mensch allezeit einerley, f. Erziehung.                                |
| Merrick, Tames, the Pfalms, translated and paraphrased                     |
| in English Verse                                                           |
| Mary, Abbé, la Théologie des Peintres, Sculpteurs, 673-                    |
| veurs & Dollinateurs                                                       |
| Minia                                                                      |

| lintatuebilder in Del, f. Blarambarg, A. C.                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lire, Toel le, bat bes herrn Gravelot Beichnung, bie                                                   |
| Garrid von ber Mblle. Clairon verfertigen laffen, in Rus                                               |
| Pfep gebracht                                                                                          |
| iscellaneous Pieces of ancient English Poefie viz the                                                  |
| troublesome Rigno of King John, written by Shake-                                                      |
| speare. the Metamorphose of Pigmalion's Image and                                                      |
| certain Satyres by John Marston. The Scourge of Vil-                                                   |
| lanie by the Same &c. 369                                                                              |
| of Poetry; felected from various eminent Authors                                                       |
| among which are interferented a few Originals, and                                                     |
| among which are interspersed a few Original 376                                                        |
| dere, grom Rupfer von ihm nach Grenge 197                                                              |
| olan, Joh. s. Mery.                                                                                    |
| Monferrato, ein spanisches Delbengebicht von Chris                                                     |
| Royal Virues 913                                                                                       |
| ontalvan, Inan Peres de, Lobgebiche auf Lanes,                                                         |
| 114. Movelas 233<br>meany, d'Ariclaic de, Traité des Couleurs pour la                                  |
|                                                                                                        |
| Peinture en émail & fur la Porcelaine &c. 404                                                          |
| ontemajor, Berfertiger ber fpanischen Romange, Dla-                                                    |
| ta, 228. von beffen zween Fortfegern ebend. f.                                                         |
| malays f. Fables.                                                                                      |
| oribet, aus Montbard, will das Geheimniß, alte                                                         |
| erblichene Danbschriften wieder leferlich zu machen,                                                   |
| efigen 393                                                                                             |
| teen's Fables, 2 Vols 376                                                                              |
| ratori, Annali d'Italia, 10 und 11. 8. 392. f. auch                                                    |
| Jonati.                                                                                                |
| σαιν τυ Γραμματικό τα καθ' Ηρω καί Λεαν-                                                               |
| Peov. Musaei Grammatici de Herone & Leandro Car-                                                       |
| ren &c. rec. & ill. Ang. Maria Bandianus 300                                                           |
| fei Kircheriani, Vol.II. 318                                                                           |
| ift, Milgung ber Italianer baju, 315. Buffand ber-                                                     |
| Then in Washel 2014                                                                                    |
|                                                                                                        |
| <b>77.</b>                                                                                             |
| chabmung, 3. Et. Schlegels Abhandlung bavon,                                                           |
| a Guellanna had Rearist heriethen unt in missen                                                        |
| 3. Ertidrung bes Begriffs berfelben, und in wiefern th ein allgemeiner Grundfat ber Machabaung für bie |
| m eilt andemeiner Grundlich aet Bendenbeutung, im nie                                                  |

247 152 ff. 356. ff. Vlackende, brichten, vermischte

#### Remille:

| Flackende, was ein Bildhauek in Ausehüng<br>zi zu bedbachten, 15. f. wie er hierben die Ans<br>zi zen, 16. f. Ameiken.                                                                                                                                                                                                                           | tieffelben<br>iken gu ute                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Vieapel, Zustand der Kunste daseibst, 323. di<br>ma babin gebrachten Schäge find meist<br>ebend f. Zustand der Musik daselbst, 324.<br>dere Bemerkungen                                                                                                                                                                                          | verlohten,<br>einige ans<br>331. f.                                    |
| Nexavdes Ouelana nai Alexidae par ana. Theriaca et Alexipharmaca, &c. cur. Ang. I dinio.                                                                                                                                                                                                                                                         | 390                                                                    |
| Mogari, mach thm in schwarzer Kunst gestock                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ne Rupfer<br>161. f.                                                   |
| Sto Dave the from a fixed o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |
| Gelex, ein Rupfer von ihm nach Rembrande Opus mallei, s. Sahler. Dergleichen von Dan thalern Ordre chronologique de deuils de la Cour, con précis de la vie & des ouvrages des Auteu morts dans le courant de l'année 1764. Ossain, Poesie &c. s. Cesurotti. Oudrier, ein neues Blatt von ihm nach Schaleichen zwen andere nach Eisen, dem Bater | 357. 3<br>84. f.<br>Menacut un<br>es qui fonc<br>189. f.<br>Henan, in- |
| Pancoffel, ober ber übelgerathne Länderreise spiel des Frenherrn von Petrusch                                                                                                                                                                                                                                                                    | r, ein Lufts<br>263                                                    |
| Papier, einige Anmerkungen von dem alten<br>im Herkulanum gefundnen                                                                                                                                                                                                                                                                              | - "                                                                    |
| Paris, Judgment, f. Beatrie: Paffiquei, Bendeste, Inscripione antiche con que ganzioni                                                                                                                                                                                                                                                           | ialche Spie-<br>388                                                    |
| Patriot, ber Desterreichische, eine Wochensch<br>Paul Veronese, eine Rachticht von ihm<br>Hochzeit zu Cana                                                                                                                                                                                                                                       | eift 16. ff.<br>upd feiner<br>319 f                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |

# Register.

| zzi, Antonio Abb., Serie di ritratti di calebri Pittori til                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pinti di propria mano &c. con brevi notizie intorno, a medesimi, compilate dall' Abbate Orazio Marrini                                                                                                   |
| 304                                                                                                                                                                                                      |
| iniures, Sculptures & Gravures exposées au Salon de Louvre le 25. Août 1765, 409: 300 Rritifen baraber ebenb.                                                                                            |
| triftyle, Schönbeit, die burch biefelben in ben Gebaus<br>ven ethalten wird, und von ben Beranberungen, zu des<br>nen sie in der Ausmessung der Haupttheile ihres In-<br>tern Anlaß geben konnen 70. ff. |
| trarebe, Lettre de Petrarche à Laure, suivie de Remarques sur ce Poete, & de la Traduction de quelques unes le ses plus jolies pieces                                                                    |
| trasch, Freyberr von, sammtliche Lusispiele, 2. Theile 259 ff.                                                                                                                                           |
| we. Oeuvres d'architecture, contenant différent pro-<br>ets d'édifices publics & particuliers & plusieurs bâti-<br>nens construits                                                                       |
| Peyssonel, Observations historiques & géographiques<br>ur les peuples barbares qui ont habite les bords du<br>Danube & du Pont-Euxin 408                                                                 |
| erre, hat nach E. Banloo Cobe bie Aufficht ben ben Jobelins befommen 464                                                                                                                                 |
| effe, spanische, beren Buftand betreffende Rachrichs en 209. ff.                                                                                                                                         |
| try, f. Mifcellaneous pieces.<br>intient Englifh, f. Reliques.                                                                                                                                           |
| infinet, Com. Jones, ein Chaufpiel 202                                                                                                                                                                   |
| isson, die Belagerung von Calais, ein Rupfer ven im                                                                                                                                                      |
| mpadour, Mad. de, f. Littret.                                                                                                                                                                            |
| mpeji, Entdeckungen diefer alten Stadt, 83: bes Stadtthors bafelbit, 88. Grabmaale, 89. Wahnungen bar, ebend. f. Orn. Winkelmanns Anmerkungen bar, ber, 92. f. einiger Statuen ic.                       |
| TRINITA OF CO Dan                                                                                                                                                                                        |

# Register.

| Poecelain, f. Montamy.                                                                                                                       |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Praecinctiones                                                                                                                               | 85                               |
| Preferment, f. RobinsonPreißler, Joh. Mart. f. Bildnisse.                                                                                    | •••                              |
| Prosenium                                                                                                                                    | 26                               |
| Pfalms, S. Merrick, Smart.                                                                                                                   |                                  |
|                                                                                                                                              | . 344 ff.<br>/und det<br>17, 18. |
| Q.                                                                                                                                           |                                  |
| Don Quirote, f. Cervantes.                                                                                                                   |                                  |
| R. S.                                                                                                    | , j                              |
| Rancé, l'Abbé de, f. Barthe.                                                                                                                 |                                  |
| Ranisch, M Salomon, historisch-fritische L                                                                                                   | ebensbe                          |
| schreibung hanns Sachsens zc.                                                                                                                | 351.ff.                          |
| der Redliche, ein Luftspiel in Verfen des Frenh<br>Petrasch                                                                                  | errn von<br>251. f.              |
| Reise nach bem Parnaß, bes Cervantes, P                                                                                                      | •                                |
| Auszug davon                                                                                                                                 | 220. ff.                         |
| , Reliquies of antient English Poetry &c. consisting                                                                                         |                                  |
| heroic Ballads, Songs and other Pieces &c.                                                                                                   | 176. f.                          |
| Reiten, von bessen Ursprung, Gebanken bes De<br>tet, und Authrille, 335. Gabriel Fabricy ?<br>7 lung bavon 333. ff. alteste Erwähnung bessel | rrn Fre-<br>Ubbanb-              |
| 7 lung davon 333. ff. alteste Erwähnung beffel                                                                                               | ben von                          |
| Mofe, 336. ob beffen Erfindung den Megop                                                                                                     | tiern pe-                        |
| gufdreiben, 337. Schwierigkeiten wiber die nung, 338. verfciebene Rachrichten ber Profo                                                      | le Wiede                         |
| fteller von derfelben                                                                                                                        | arjuyata<br>3 <b>39</b>          |
| A Revifal of Shakespear's Text, where in the                                                                                                 |                                  |
| tions introduced into it by the more modern                                                                                                  | Editors                          |
| and Critice, are particulary confidered                                                                                                      | 367.f.                           |
| Ricci, D. Gerolifici morali. f. Iconologia.                                                                                                  |                                  |
| Ripa, Cefare. (. Jeonologia.                                                                                                                 |                                  |
| Robinson, John, Preferment, 2 Satire                                                                                                         | 371                              |
| Roger's, Samuel, Poems on several occasions                                                                                                  | 174                              |
| C.                                                                                                                                           | Kom.                             |
| • • •                                                                                                                                        | <b>44641</b>                     |

## Register:

| •                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m. Etwas von dem Zustande der Kinste bafelbst, 21. f. etnige andere Bemerkungen 330. f.                                                |
| mane, Rachricht von spanischen, 230 ff. 233.f.                                                                                         |
|                                                                                                                                        |
| manenschreiber, gute, sind für große Dichter ju hate                                                                                   |
|                                                                                                                                        |
| nanzen, was für Gebichte dieses sind, 227. Mach-<br>cht von spanischen Romanzen und deren Dichtern,<br>ebend. ff.                      |
| oy, histoire de la disp tion & des formes differentes                                                                                  |
| ie les Chretiens ont données à leurs Temples, &c.                                                                                      |
| \$4·ff                                                                                                                                 |
| lufo, Juan, f. Austriada.                                                                                                              |
|                                                                                                                                        |
| <b>.</b>                                                                                                                               |
| ler, Joh Otto, ein Kopf nach van Onk von ihm,<br>f eine Art von Opere Mallei, 167. einige neuen-<br>inche von ihm in dieser Lunft 35%. |
| eciatii, Andr. bat die erste Lage von der zu Morenz Andlichen Zeichnungssammlung herausgegeben 393                                     |
| 10 86. F.                                                                                                                              |
| ifergedichte, judische 72. f.                                                                                                          |
| ifergefpfach, Uebersehung eines fpanischen 228.f.                                                                                      |
| ububne, zwenerlen Regeln für diefelbe 37.f.                                                                                            |
| sufpielbichter, einige Anmerkungen für biefelben,                                                                                      |
| b über einige Englische 113.f. 111.f. 147.f. f.                                                                                        |
| eigentlichen Wirfungen auf bein Schamplage                                                                                             |
| 249.                                                                                                                                   |
| spanische 262. 275                                                                                                                     |
| inspieler, in Italien, machen keinen besondern                                                                                         |
| and aus 332                                                                                                                            |
| nau, f. Littret, Schwab.                                                                                                               |
| egel, Joh. Elias, Werke, britter Thell, herausges<br>en von Joh. Seine. Schlegeln. 36                                                  |
| 3013 geine. f. Bildniffe.                                                                                                              |
| Nichal Manne L. Americanities                                                                                                          |

#### Regifter.

| Schule, Bologneffiche, beren Stifter Catacci, 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . bon   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| bein vorzüglichften Gemalben berfelben, 317. ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t stap  |
| lange erhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 318     |
| - in Servara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 318     |
| - Venetianische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 319     |
| Schmab, ein Aupfer von ihm, nach Schenau, neb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ft eis  |
| nem andern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191     |
| Schweidart, swo nachgeahmte Saiterische Zeichnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ngen    |
| A second | 362     |
| Gecchiarapita, zu Modena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 315     |
| Beele, Starte ber Geele, 240. 244. begreift ben ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ruth    |
| jum Empfangniffe eines Unternehmens, 240 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iteta.  |
| keit und Unerschrockenbeit bes Geiftes, 241. Beft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gren    |
| und Stetigkeit bes Willens, ebend. Gebuld, 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hank    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bend.   |
| Shakespean, f. a Revisal. it Miscellaneous pieces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠.      |
| Shirley, William, Electra. a Tragedy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 373     |
| Smart, Christoph, a Translation of the Psalms of D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | avid,   |
| attempted in the Spirit of Christianity, and jad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | apted   |
| to the Divine Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 377     |
| per Sommer 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31. ff. |
| Spoleto, f. de Greiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Starfe bep Seele, f. Soele. Erfidrung berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 244     |
| pon Stetten, Paul, bet jungere, Erläuterungen t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er in   |
| Rupfer geftochenen Borftellungen aus ber Gefd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bichte  |
| . der Reichsstadt Augspurg, in historischen Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ciefen  |
| 3. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62. f.  |
| Sublimitas, f. Cladins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,       |
| Stevenson, William, Original Poems of several Sub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jects.  |
| in two Vols,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 375     |
| Swift, Dr. Jonathan, Works Vol. XV. XVI.: XVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | colle-  |
| sted and revised by Deane Swife, Esq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 375     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |

Cändelopen, neue Auftage berfetben 1711 ber Cag nach der Hochzeit, ein Lustspiel bes Frenherrn 269 Cempel,

## Register.

| ipel, Bauart bet Alfen in benfelben, 55. Boceuch, 56. f. Aloden.                                          | inge der                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ence, f. Colman.                                                                                          |                                           |
| eater, Gedanken über baffelbe, und befond<br>lufnahme des Danischen Theaters von J. E                     | ers zur<br>Schle-<br>49. ff.              |
| im Sertulanum entbecttes, befchrieben                                                                     | 84. ff.                                   |
| frangofifches, Rachricht von bafelbft aufge<br>euen Studen                                                |                                           |
| faurus alter antiquitatum Beneventarum                                                                    | 387                                       |
| ffinn, oder der Geheimnisvolle, ein Lustspiel beerrn von Petrasch                                         | 260                                       |
| toret, Anmerkung über seine Manier                                                                        | 320                                       |
| chler, A., ein Kupfer von ihm nach Jaurat                                                                 | 367                                       |
| igöbie, von ben Bersarten in berfelbigen, 38                                                              | . f. 2111-                                |
| erfungen über die Trauerspiele der Alten und                                                              |                                           |
| igleichen von der Würde und Majestät des Au                                                               |                                           |
| i Traverspielen, von J. E. Schlegeln, 47. i<br>haraktere derselben                                        | 389. f.                                   |
| phées, nouveaux, ou cartouches représentant<br>les sciences, composés avec les attributs qui<br>Eterisent | les Arts<br>les cha-<br>406               |
| ų.                                                                                                        | :                                         |
| ploo, Carl, beffen Tod, 404. Verforgung fein<br>e, ebend. Lobrede auf ihn                                 | er Witts<br>405                           |
| Michel, ber königl. Malerschule vorgesett                                                                 | 404                                       |
| svitelli, sechs Blatt von ihm, nach Gvercin<br>ungen                                                      | • Beich •<br>408                          |
| ersewungen, einige von Srn. Bitanbe' gegeb<br>In derselben werden geprüft                                 | 281. <b>F</b> .                           |
| redig, dafelbst find die schönsten Gemälde ih<br>Egange nahe, 319, 320. einige Bemertungen<br>E Stadt     | rem Un=<br>von die=<br>349.f <sub>e</sub> |
| 1215, im Perfulanum entbeckte vorzüglich scho                                                             |                                           |
| e berfelben                                                                                               | 95.                                       |
| <b>€</b> e <b>a</b>                                                                                       | La                                        |

### Register.

| La Verdad sofpechosa, ein spanisches Schauspiel,                                                                  | of . |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Corneillen die Idee ju feinem Lugner gegeben habe                                                                 | n,   |
| 214. von dem mahren Verfasser diefes Luftspiels 2                                                                 | 15.  |
| Derdienft, Abbis Abhandlung bavon 234. ff. ber Begr                                                               | iff. |
| vom Berbienfte 236. Erlauterung ber vornehmft                                                                     | en   |
| Stude in diesem Begriffe, 237. von der Große d                                                                    |      |
| Geistes, ebend. f zwate Art berfelben, 238. f. von d<br>Starte ber Seele 240.f. f. Seele, von der Gute des Berzer |      |
| und des Wohlwollens, 246. vom Maage ber Berdie                                                                    |      |
| ste, 252. hohe, ebend f. große, 253. schone, eben                                                                 | b.   |
| schlechthingenanntes Berbienft, ebend. f. vom Be                                                                  | · •  |
| dienst des Eroberers, Soldaten und Beiligen; 25.                                                                  |      |
| bes großen Mannes, 255. bes Schriftstellers, Kunf<br>ters und Prebigers, ebend f. vom Berdienste in               |      |
| Privatleben, 256. vom Erwerbe des Berdienft                                                                       |      |
| 257.                                                                                                              |      |
| Vernet, Rupfer, bie nach beffen Gemalben gestoche                                                                 | n    |
| 194. 195. 196                                                                                                     | 5.   |
| Versarten, in der Tragodie 38.                                                                                    | F.   |
| Deronese, s. Paul.                                                                                                |      |
| Verse, s. Romödie.                                                                                                |      |
| in Versuris 8                                                                                                     | 7    |
| der Vertraute, ein Wienerisch Wochenblatt Ir                                                                      | 7    |
| Villae, der Alten, 89. f. zu Pompeja entdectte 90.                                                                | •    |
| Virues, Christoval, s. El Monserraco.                                                                             |      |
| Difpre, eine Bufte vom Konig in Frankreich 19                                                                     | 3    |
| de Vita, Abb., J. Thefaurus.                                                                                      |      |
| Vmbra, poetica, s. Boden.                                                                                         | •    |
| der Ungefällige, ein Lustspiel des Frenherrn von Pe<br>trasch 271                                                 |      |
| Union de la Poesie & de la Musique, f. Essai.                                                                     |      |
| de Voltaire, Comeille Théatre, pon beffen Anmerfungen                                                             |      |
| bariber, s. P. Corneille. s. auch il Cofare.                                                                      | •    |
| der Vorwitzige, ein Luftspiel in dren Aufzügen vom P Dennis                                                       |      |
| Poyage en France, en Italie & aux îles de l'Archipel, ou                                                          | . `  |

#### Register.

| ettres écrites de plufieurs endroits en 1750.<br>le l'Anglois                                                                               | traduit<br>314 °)              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| rina                                                                                                                                        | 89                             |
| w.                                                                                                                                          | •                              |
| alfb, Wilb. f. l'Hôpital.                                                                                                                   |                                |
| bb, Daniel, an Inquiry into the Beauties of nd into the merit of the most celebrated Pair ient and moderns. Anfundigung einer Uebeles Buchs | nters an-                      |
| Welt, ein Wienerisches Bochenblatt                                                                                                          | 118                            |
| mzel, Christian Friedrich, f. Catalogue.                                                                                                    |                                |
| nkelmann, Joh., Rachrichten von benertulanischen Entdeckungen von herrn julefli                                                             | neuesten<br>Heinrich<br>ge. f. |
| nkler, Gottfr. jun., in Leipzig, ein paar Cus beffen Cabinet                                                                                |                                |
| himollen, bessen Ratur und Beschaffenheit en, Chevaller, Erbauer ber Paulstirche in                                                         | •                              |
| <b>3.</b>                                                                                                                                   |                                |
| berer, warum fie uns anf ber Schaubahn                                                                                                      | e Beleis                       |

iberer, warum sie uns auf der Schaubühne beleisigen 142. f.
as, Donna Maria de, Novelas 233
enis. Joh. George, ein geschickter und glücklicher illdnismaler 161 \*\*).
chi, Lorenz, Bildnis des Chev. de Sare, nach Chr. dav. Müllern 167

| •                                                          | i                                   |                                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Machftebende Bucher, fin<br>lung 31                        | d in der Dyd<br>1 haben.            | ischen Sand                    |
| les Amours de Zeokinizul Re<br>traduit de l'Arabe du Voyag | où des Kofirans,<br>reus Krinelbol. | Ouvrage, tra                   |
| Banniers, (Unt.) Erläuteru                                 | ng der Götter                       | lebre und Ra                   |
| beln, aus der Geschichte, at                               | us bem Franzöf                      | ischen übers k                 |
| und mit Anmerkungen b                                      | egleitet von J                      | . A. Schlegel                  |
| 4 Bande, gr. 8. jeder Bant                                 | ) à                                 | 2 Thir. 8 gl                   |
| Ejusd. ster u. letter ift unter                            | der Presse                          |                                |
| Bibliothet der schönen Wiffen                              | spaften und de                      | r freyen Run-                  |
| ste, 12 Bande nebst 2 Unb                                  | angen, gr. 8.                       | 10 Thir. 20gl.                 |
| Deffelben Sauptregister                                    | if unter der p                      | reffe.                         |
| Reue Bibliothet der schonen<br>Runfte, 1 B. 1 u. 2tes Si   | willenladaltei                      |                                |
| Boehmeri (D. G. R.) Flora Lipí                             | . jeven                             | IO gl                          |
| Chrysostonius (Joh. Predig                                 | iae iiidigelia, iii                 | ieu. <b>5. – 15 g</b> h        |
| der dristlichen Religion                                   | unh nortchiohe                      | ge Waytheria<br>no Thoile with |
| Texte des alten und neuen                                  | Testaments re                       | mit D Rom.                     |
| Tellers Vorrede, 10 Theile,                                | idnöftlag tim                       | aen Reaistern                  |
| herausgegeben von Joh. Ar                                  | dr. Cramer. 8.                      | & Thir. 6 dl.                  |
| Ciceronis Epistolae Daumii. 8                              |                                     | 2 gl.                          |
| Compendium Logices, secundo                                | um Principia S.                     | R. D. Crufi, h                 |
| Ulum Tironum adornatum                                     | 2 D. C. Chr. K                      | raule, 8. 8 gl.                |
| Conradi (D. L.) Jus civile, 2'I                            |                                     | 1 Thir.                        |
| Erusii (D. Chr. Aug.) Samm                                 |                                     |                                |
| gen ober X. außerlesene Pr                                 | edigten, gr. 8.                     | 18gl.                          |
| Some, Grundfage ber Eritit                                 | in 3 Cheilen,                       | ther and the                   |
| Theil, aus dem Englischer                                  |                                     | I Ebl. gl.                     |
| Ejusd. zter Theil ist unter de                             |                                     | Carrie anna                    |
| Hommelii (D. C. E.) Oblest                                 | amenta Juris                        |                                |
| fig. 4.                                                    | il de Siv Difeen                    | 16 gl.                         |
| Jerusalem (M. I. F. W.) Recue<br>en allemand, traduits par | arue six isiicou                    | et precedes.                   |
| d'une preface de Mr. le Ba                                 |                                     |                                |
| Kennicotti (Benj.) Dissertation                            |                                     |                                |
| henici V T av Anglico lat                                  |                                     |                                |

1 Ehlr. 4gl. gr. 8. item 2ter Tom. gr. 8. 2 Thir 8gl. Rabeners (Gottl. Wilh) Cathren, 4 Theile, neue vermehrte Auflage, gr 8. 1763 2 Thir. 16gl.

Deffelben Sathren, 4 Theile, in fl. 8. 1766. 1 Thir. 8 gl Mabrchen vom Isten April, neue vermehrte

Auflage, gr. 12. 4gl. Weifens, Bentrag jum beutschen Theater, 4 Theile, 8.

16 gh

### THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

TUBEN FOUNDATION

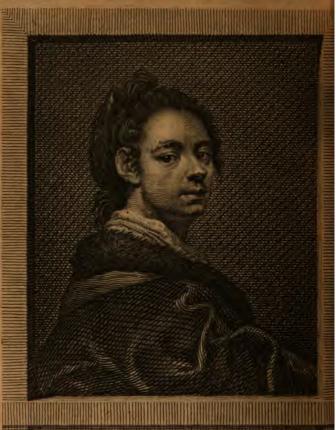

ISMAEL MENGS Der Gunf: Sachse Saudem der Sünfte Prof Incuer geb in Kepsenhagen ilszo. geft in Drewen 1764 In 1965: Joune:

# Neue Bibliothek

ber schonen

# sissenschaften

und

wriftenen Künste.



Amenten Bandes erstes Stuck.

Leipzig, naber Ancischen Buchhandlung, 1.7666.

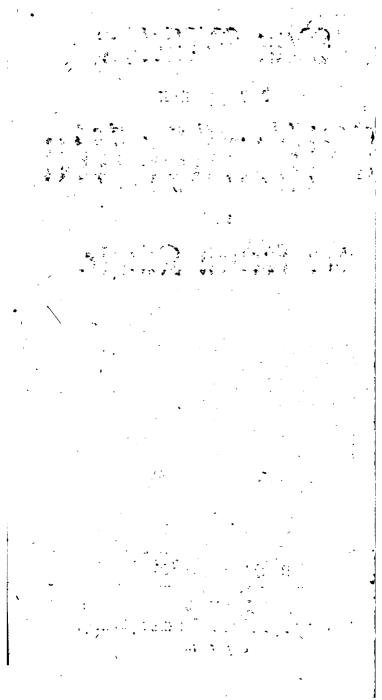

## Innhalt.

| Junionité                                                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cefarotti, Abhandlung über den Urfprung<br>Fortgang der Paefie                                                           | uni<br>S. 1 |
| Reliques of ancient english Poetry, listing of old Ballads, Songs and other ces of our earlier Poets &c. Vol. I III      | Pie-        |
| M. Joh. Friedrich Gensife, Gebanken<br>bas Ratürliche und Unnatürliche in der me<br>lichen Benkungsart, Reden und Handlu | mfd)-       |
| Vie de Carle Vanloo                                                                                                      | 101         |
| Trauerreben und Gebichte auf Franz ben Er<br>Rom. Raifer                                                                 | ften,       |
| Vermischte Nachrichten:                                                                                                  | •           |
| Segablungen zum Scherg und Maximus.                                                                                      | nod<br>Bet  |
| Briefe ber Laby Juliette Calesby ic. Pi                                                                                  | rma•<br>129 |
| Beefuch gines, Anhangs gu ben Rabner                                                                                     | 131<br>131  |
| Beipsig. Contes Moraux, gard. Marm<br>tel, Vol. 411.                                                                     | 132         |
| The Marie of Stage of the                                                                                                | Der         |

# Innhalt.

| Der Patriot, ein Vorspiel am Friedrichstage                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kebeusbeschreibung herrn Joh. Elias Rledingers<br>in Augspurg.                                                                                      |
| For Anntheamb Chrengehachtniff Den Sohann Pol-<br>42 Herslin Augiques Institut in 145                                                               |
| Anmerkung über einer Stelle in der Bibl. ben<br>Joh. Deiff betreffend                                                                               |
| demie den 5ten Marz d. J. ebend. f.                                                                                                                 |
| Machricht von dem verstorbenen Maler Hogarch                                                                                                        |
| Conbon. Ausgabe von Originalzeichnungen ita-<br>lianischer Meister 167. 168                                                                         |
| Die Gerechtigkeit und Sanftmuth, zwen Rupfer-                                                                                                       |
| The plays of Shakespeare, with the corrections and illustrations of various Commentators. To which are added Notes by Sam. Johnson, VIII. Vols. 171 |
| A Review of Dr. Johnson whew Edition of Shakelpeare                                                                                                 |
| Paris. Description historique V& critique de l'Italie, ou nouveaux Mémoires sur l'état                                                              |

### Sunhate

| l'état actuel de son Gouvernemer<br>Soignes, des Arts, du Commer<br>la Population & de l'Histoire nat<br>6 Vols.                     | ce de                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| La Mort d'Abel Drarze en trois Ac<br>vers, imité du Poeme de Mfr. C<br>& Tuivi du Voeu de Jophie, Poen<br>Mr. l'Abbé Aubert : A comb | ieliner<br>N <del>a</del> rpar |
| Les Athones de Palinis de de Dirphé<br>me en profe en 6 mants:                                                                       | , Roe-                         |
| Les sonpirs de Cloine ou le Prie<br>du Fanatisme, épitre de feu M.<br>mond de la Toucherd M.D.D. d                                   | Guy-<br>bent. f.               |
| L'éloge de René Descartes, Discoul<br>a remporté le prix de l'Academie<br>coilé en 1765. par M. Thomas                               | Fran-                          |
| Deuvres de Théstre de Mr. Guyor de ville 3 Vols.                                                                                     | Mer-<br>178                    |
| Nachricht von ben Gemälden melche im 1<br>Jahre zu Paris im kouvre ausgestellet g                                                    | ewesen                         |
| Bildhauerarbeiten ,                                                                                                                  | 179                            |
| Rupferstiche                                                                                                                         | 190                            |
| Nachricht von neuen französischen spielen.                                                                                           | Schau-<br>194                  |
|                                                                                                                                      | <b>.</b>                       |

### Inebalt.

|                      | on neuen englischen Büchern.                                                                                                                                                                      |                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| tyric                | eftoon: a Collection of Epigrent and modern; Panegyrical, al, Amorous, Moral, Humer mental, With an Essay on ies of Composition                                                                   | S <b>a</b> -<br>Ous         |
| The Su               | mmier's Tale: a Mulical Com<br>areo Afts : Add All And                                                                                                                                            | 199                         |
| - Pollio;            | od negock & Calling as a ch                                                                                                                                                                       | the<br>end.                 |
| -11 Mr. 1            | uglity, of Mankind; a Poeme.<br>Wodbull                                                                                                                                                           | end.                        |
| inp the durin florat | of the Plays of Shakespeare; be<br>whole Number printed in Qua<br>ig his Life - time, or before the<br>tion, collated where there were<br>t Copies and published from C<br>s, by Gedrge Steevense | prto<br>Re-<br>dif-<br>Ori- |
| 87, 1                | ile 3 Vols.                                                                                                                                                                                       | _                           |
|                      | e lane naglyrisky, rose noa stypiak od<br>Odsiny namer richter for styre                                                                                                                          |                             |
| 581                  | i Dingero de di                                                                                                                                                                                   |                             |
| 193                  |                                                                                                                                                                                                   |                             |
| 100 mg               | ผู้ที่อีกระบั เก็บกระพ <b>ยช ประ</b> บั () ()<br>เพลา                                                                                                                                             |                             |
| ALC:                 | <b>J.</b> (                                                                                                                                                                                       | <b>AP</b> -                 |
|                      |                                                                                                                                                                                                   |                             |

jandlung des herrn Cesardtti über den trsprung und Fortgang der Poesse. Aus em Italienischen übersetzt.

Pile die Runfte, welche ber Bedürfniß ober bem Wergnugen bes Menfchen gewiomet find, fproffen, fo ju fagen, aus ber Burzel irgend eines natürlichen Vermögens, ei-Rraft seiner Seele, die geschickt ift, fie bervoringen, und vollkommen zu machen. Aber wie noch ungebildeten Glieder einer unteifen Frucht eibe ber Mutter, fo find auch in ben Menfchen fann entstanbenen Belt bie Rrafte ber Seele verftect und ohne leben, und geben fich ber le felbft, die fie enthalt, nicht zu erfennen. Diegen gleichwohl, bie uns gur Erhaltung bes lebienen, entwickeln fich gefchwinder und leichweil die Ratur, die aufmerkfam über bie Erung ihrer Werke macht, alle Triebfebern ber le in Bewegung fest, bamit fie bie Runfte er-; burch bie sie bie Beburfniffe fich verschaffen, bie Uebel entfernen fonne, die uns bedroben. ift es nicht mit benen Rraften ber Sede, beren limmung es blos ift, uns Bergnugen ju fchaf-Da fie uns weniger nothig find, fo ift es ber und ben Umftanden überlaffen, fie zu entwickeln; fie pflegen fich nicht eber zu entwickeln, als bis gludliche Gelegenheit, ober eine zufällige Beobing, wie der Ctahl aus dem Riefel, die frucht-7. 2661. II. 25. 1 St.

#### Cerasotti, vom Ursprunge

baren Samen ber verborgnen Flamme hervortreibt. Obgleich also die Runfte, die wir vorzüglich die schönen nennen, nur so viel verschiedne Zweige des allgemeinen nachahmenden Vermögens sind, so haben sie bennoch ihren Ursprung keiner innerlichen vorhergängigen Kenntniß von diesem Vermögen, som bern bloß dem Instinkt, einem Zufalke, oder besom bern Beobachtungen zu danken.

Che bie Menschen noch in Gefellschaften verbunden waren, da fie bloß fich überlaffen, ben Beburfniffen ausgeset, mit bem Bunger, ber Ralte, ben Unbequemlichkeiten fampfenb, in bestanbigem Rriege mit wilben Thieren, fich von biefen nur noch burch bie Fabigfeit unterschieben, Menschen gu werben, ba batten fie an gang anbre Dinge gu benten, als, jum Erempel, an bie Biegfamteit und ben Umfang ihrer Stimme, und bie Barmonie, bie baber entspringen konnte. Ihre noch roben und ftarren Organen machten fie weit geschickter, bas Gebeule ber Bolfe, bas Brullen ber lowen, als ben Gefang ber Nachtigallen nachzuahmen. Aber wenn erft einmal bie ungeftumen Foberungen ber Ratur, burch bie Erfindung ber nothwendigsten Runfte befriedigt, eine Art von Gefellschaft errichtet, ber Grund zu einer Sprache gelegt mar, bann mogen bie Menschen ben Trieb jum Bergnugen Gebor gegeben haben, bann mogen fie auf bas Saufeln gelinder Binde, auf bas Gemurmel ber Quellen aufmertfam geworben fenn, und querft die Empfindung von einem angenehmen Tone befommen haben. Der Befang ber Bogel wird fie entguckt baben, und einige Tone, bie fie

ibft in ber Entzudung ber Freude vorgebracht. ben ein angenehmes Gefühl in ihnen erregt, und uf die menschliche Stimme und auf diese unverbete Lieblichkeit berfelben aufmerkfam gemacht n. Dieß mag ber Urfprung ber Musit gemes enn. Aber welche Entfernung ift noch von ei-Folge, fo gu fagen, noch unbefeelter Zone, bis ener nachahmenben Sarmonie, bie mit bem drucke ber Leibenfchaften über die Herzen berr-? Nach meiner Mennung ist sie gewiß nicht ger, als bie Entfernung zwischen einem wilben bren, und ber articulirten Stimme; und folgnuß auch von biefen Tonen bis gur Erfindung Rufik nicht weniger Zeit vergangen fenn, als bem erften wilben Befchren bis zu biefen Tonen ingen mar. Ungefahr um biefelbe Beit merle Menfchen auf die Schatten aufmer fam ge en fenn, welche bie festen Korper machen, wenn egen bie Sonne ftebn; ba mag juerft ein ab, ober vielmehr ein liebhaber, ber begierig bas Bilb bes geliebten Gegenstanbes ju erhalwie es eben ber Fall ift, ben man vom Dibuerzählt) fich bemuht haben, ben Umrif bes ttens mit irgend einem groben Inftrument nachhnen; biefe roben Zeichnungen werben allmäh-Ukommener geworden fenn, bis sie endlich zue erbaren Runft murben, Die Matur zu verm.

Inter allen nachahmenden Kunsten ist die Poes ben meisten Theilen zusammen gesetht; und in gleich aus einer genauen Untersuchung der A 2 Nach-

### Cesarotti, vom Ursprunge

Nachahmung, welche ihr Wefen ausmacht, und ber Matur bes Werkzeuges, mit bem fie nachahmt, entbedt, baß fie nicht anders, als burch alle bie Theile, aus benen fie ist jufammengefest ift, ihre Bolltom menheit erreichen fonnte, fo muß man boch befennen, bag von biefen Theilen jeber ohne bie anbern bestehen kann, und bag keine nothwendige und unquffößliche Berbindung zwischen ihnen ift. bieses Gefühl ber Freude, welches, wie oben bemerft worden, die musikalischen Zone in bem Munbe bes Menschen mag hervorgebracht haben, mag fich auch in einigen Worten ausgebruckt haben, bie aufälliger Beife in eine gewiffe Ordnung gestellt, bas Ohr ergößten; bie Lone, bie aus den Solen wiederschallten, werben ihm eine Ibee von übereinstimmenden Zomen gegeben haben; und diefe benden Bufalle konnten ihm zeigen, daß die Worte einer Harmonie fabig find, die von ber harmonie ber Tone verschieden, und so viel schafbarer ift, als biefe, ba biefe nur an bas Ohr reichet, ba jene noch weiter, bis in bas Berg und in die Seele bringt. ner andern Seite treibt uns bie Bosheit ber Eigen. liebe, auch in Rleinigfeiten anbre ju erniedrigen, um uns über fie zu erheben; baber forscht man aufmertfam nach andrer Mangeln, man offenbart fie, und um fie fühlbarer zu machen, ahmt man Reben, und Stellungen mit Worten und Geberben nach. Diesem in der That wenig ruhmlichen Ursprunge (ba wir bier bie gufalligen Entwicklungen fuchen) haben wir die ersten merklichen Spuren ber Nachahmung ju banten. Ein anbrer Grund, ber naturlicher ımb

allgemeiner ift als jener, obgleich feine Wirkund weniger merklich find, bringt fie gleichfalls, aber inem weitern Umfange, hervor. Diefer ift bas langen, bas alle Menschen fühlen, anbern bie ige zu erzählen, bie fie gefehen ober gehört, und einigen Einbruck auf fie gemacht haben. Es int, daß ber Menfch fur fich alleine weber benten ) empfinden konne oder wolle; er fucht andrer lfe bagu, und glaubt, fich felbst zu vervielfälti-, wann er feine Gebanken und Empfindungen indre verfest. Rach bem nun bie Sache mehr r weniger intereffirt, und nachdem die Einbisigstraft mehr ober weniger lebhaft und hell ift, wringt hieraus entweder die Erzählung, die eine be ift. welche uns bie Sache ertennen laft, ober Rachahmung, die eine Nebe ist, welche uns Sache fühlen laft. Benbe Gattungen ber Nachnung, sowohl diejenige, die andrer Fehler nachcht, als biejenige, bie uns überhaupt einen Beufand, ober eine Sache vorstellt, ergogen uns; ben einen gefällt man fich felbst, indem man von ben blern fren zu senn glaubt, bie an andern verhöhnt rben, und ben Sieg über fie mit bem Spotter gu ilen fcheint; ben ber zwerten lernen wir ohne Unengung, wir werben ohne unfern Schaben gehrt, und erstaunen barüber, wie wir ohne Augen jen, und fühlen, ohne zu greifen. Dief ift die Birkung der Machahmung, wenn die Einbildungsaft wohl eingerichtet, und glatt und helle wie ber piegel ift, ber bie Gegenftande mit allen ihren na. rlichen Zügen guruck giebt. Aber wenn bie Ginbil. 2 3

6

bilbungskraft, zwar lebhaft, aber verzogen und in Unordnung ift, ober wann die leibenschaften mit ibrem bampfenben Feuer fie entgunden und verbun-Keln, so wird die Rachahmung febr verschieden. Bleich einem gefarbten Blafe, ober einem unebenen Spiegel, verändert alsbann die Einbildungstraft Die natürlichen Farben ber Begenftanbe, und giebe ihnen ihre eignen; fie vergrößert fie, verkleinert fie, perstellt sie, und vermanbelt sie auf taufent ver-Schiedne Weisen; und wie zuweilen cylindrische Spiegel thun, macht fie, aus unformlichen und zerftuceten Umriffen von Gegenständen und 3been, bald eine regelmäßige, balb eine ungeheure Figur. Wenn nachher die Religion, ober die Unwiffenheit, ober die - gemeine Tradition biefe Werke begunftigen, fo betommen fie eine folde Starte, daß bie Einbilbungs-Fraft fich ihnen überläße, und fie für wirkliche Wefen anfieht. Die Ausbrucke eines Menfchen von einer folchen Einbildungsfraft haben ben Eindruck ber Starte, mit ber er fich bie Dinge vorftellt; baber bringen fie mit mehr Beftigfeit in die Geelen ber anbern, und pragen fich tief ein; bie Elefericitat ber Phantafie geht von bem einen jum anbern über, und bas wunderbare Glaubliche fest bie Zuhörer mehr in Bewegung, und giebt ihnen mehr Bergnugen. Hier haben wir alle Theile ber Poefie natürlich entstehen gesehn: Bersification, Itastische ober beschreibende Nachahmung, und phantaftische ober schöpferische Nachahmung, welche nothe wendig die enthusiastische Sprache, das Wimderhare und die Erbichtung mit sich führt. Aber wir

haben schon bemerkt, daß diese Theile von eine r abgefonbert bestehn tonnen, indem jeder für in Bergnügen giebt, welches verhindern fann, man nicht an ihre Verbindung benft. **Wir** noch alle Lage in Italien, daß Bauern und vom Pobel ihre naturlichen Empfindungen in Berfe ohne alle poetische Farbe bringen, und an biefen Berfen ergogen. Auch im gemeinen rache schilbern einige eine Begebenheit nach als bren Umftanben, anbre erfinden ein Mabrgen, e reben in einer figurlichen und phantastischen ache, alle jum Bergnugen ihrer Buborer. Auf gleiche Weife wird jeber biefer Theile, burch ihm eigne Schonheit, lange Zeit biefe noch unliffnen Seelen ergößt haben; bis endlich ein licher Ropf, ber mit biefen verfchiebnen Zalenugleich begabt war, natürlich, und ohne zu benbaß daber eine bobere Gattung entflehn murbe, Birtung und den wechselfeitigen Ginfluß ihrer nigten Rrafte ju fühlen gab. Das Verguümußte in gleichem Berhaltniffe fteigen; Die Entnhaltung bes Beffern mußte basjenige ift miß-3 machen, was vorhen angenehm gewesen war; balb fieng man an, keinen mehr für einen Poeit ertemen, ber nicht bie Seele mit biefen berdnen Arten von Bergungen, in ein einziges vert, entzücken fonnte. hier haben wir endlich Runft vollständig. Aber wie follen wir jeben I berfelben vollkommen machen ? wie follen wir n eine regelmäßige Bewegung geben? wie follen ihn brauchen? in welcher Ordnung? in welcher

X

Berhaltniß? mit welcher Bahl ber Gegenstanbe? Das ift es, was bas poetische Bermogen, obne. Sulfe ber Philosophie, niemals entbeden fann. Eine Runft, welche ben Menfchen und die Wefen nach. ahmt, Kann nicht ohne die vollkommne Renntniß der Matur bes Menschen und ber Wefen, und ber Berg. haltniß zwifchen benden, vollkommen werben. Diese Kenntniß in ben erften Jahrhunderten nothfbendig fehlte, fo mußte folglich bie Verbefferung ber Runft bem Bufall, ober bem Instintte felbit, ber fie hervorgebrache, überlaffen bleiben. Gleich, jenem Ameritaner mußten biefe exften roben Docten fich biefes großen Feuergewehrs wie eines Studes Solf bebienen, und es blindlings auf andere werfen. Reine Berbindung gwischen ben Joeen, feine Seinbeit in ben Empfindungen, feine Bahl ber Borte, tein Plan im Ganzen, tein Berhaltniß in ben Thei-Ihre Phantafie mar wie ein Chaos, que bim von Zeit ju Zeit Funten licht fprangen, Die venjenis gen, ber Augen bagu gehabt batte, nur gebient hasben wurden, Die Unformlichkeit bes Gangen beffer ju febn. Rachbem enblich bie Menfchen fich nach, und nach schliffen, wurde auch die Kunst feiner, die Sprache bekam einige Regelmäßigkeit, Starke und Harmonie; verschiedne neue Arten von Rachabe mung murben erfunben; bie Beobachtungen bauften. fich. Unter biefen gludlichen Umftanben erfchienen. einige feltne Beifter, Die mit allem poetifchen Benie Kenntniß, des - Menschen überhaupt, die Renntniß der Charaftere, ber Sitten, ber Bebrauche ihrer Landsleute, und die Kennenis andrer Kunke berrbanben. Diefe fchufen eine neue Gattung von ieste, gegen welche biejenige, die vorher gefallen, tte, nichts mehr als ein kindisches lasten, oberich ben Traumen eines Fieberhaften war. Diefe. mies murben die Botter ber Poeffe, jeder mandte Augen auf diefes neue licht, jeder ließ fich von ier fo ergogenden Zauberen bezaubern. a wir die Walber und die wilden Thiere vom Drens befeelt und gezähmt. Das Benfpiel biefer ichter mard ein Führer für andre; ihre Werke. irben ber Problerftein poetischer Sochen; ben ifte Ruhm wer, ihnen abnlich ju fenn; die Grunde je bes Geschmade entwickelten sich, und murben mer feiner. Rachahmer, Besbachter und Muse er famen in Menge. Bulegt tom irgend ein wender Ropf, der, feiner als die andern, die kleine n Theile biefer Werke, bie Wirkung, bie fie tha-, beobachtete, bie Urfachen berfelben aufspurte, unter allgemeine Grundfage brachte, Regeln fest. te, bie auf Berhachtungen gegründet waren, und f biefe Beife, fo gu fagen, einen poetischen Coden sammenbrachte, ber einem jeben, ber nach benz amen eines Poeten ftrebte, jur leitung bienen mte.

Dies find bie mefentlichen Grundfage, Dies bie stwicklung, ber Fortgang, bas Bachsthum, for ibl des poetischen Bermögens, als ber Runff, ben en Rationen, die fie üben; und auf Diefe Beife. nn, man glauben, baß sich funftig noch einmal bie rborgnen Samen berfelben ben benen Bolfern entdeln merben, die sich noch wenig verfeinert haben,

ben. Aber mit biefer naturlichen und fast nothmenbigen Entwicklung entstehen, fowohl im Gebrauche, als in ber Theoric ber Dichtkunft, eine Menge Vorurtheile, ju beren Ausrottung viele Jahrhunderte und die vereinigten Bemühungen scharffinniger Ro-Und zuerft ift es gewiß, bag ein pfe nothig find. Port, (er mag bas nad)ahmende Bermogen auch im bichften Grade befigen) niemals mehr als einen unendlich fleinen Theil ber Ratur erfchopfen wird. Der Gegenstände find unendlich viel; und ihre Theile, ibre Stellungen, Die fleinen Berfchiebenheiten, Die fie von einander unterfcheiben, die alle bem Auge eines guten Nachahmers nicht entwifchen burfen, find un-Alle biefe Gegenstande haben ferner unenbliche Berhaleniffe gegen einander. Jebes Ding ist einem anbern abnlich ober unabnlich; eine unsichtbare Rette verbindet alle Geschlechter ber 28efen, und bie Befen eines jeden Befchlechtes, und unterordnet fie eines bem anbern. Aber feine Rechnung tann alle bie Beziehungen biefer Begenftanbe auf ben Menschen erreichen. Diefe machen eine neue intellectuale und fühlbare Belt, die noch ausgebehnter und mannichfaltiger ift, als die sichtbare Welche unenbliche Verschiedenheit von Gedanten, Schluffen und Urtheilen über diefelbe Sache! Ber fann hoffen, mit feinem Beifte alle bie möglichen Abartungen ber Gefinnungen und ber leibenschaften gu faffen? ihren fich wiberfprechenben und both fo regelmäßigen Mechanismus, ihre Stufen, ihre Gleichgewichte, ihre unmerflichen Verfleibungen, ihre Verwandlungen ber einen in bie andre, bie

bisweilen fo unfichtbar gefcheben, baß fie ber eele felbst, in ber sie geschehn, entwischen, ober rch fo gefrummte und verwickelte Bege, bag ber lid, ber ihnen folget, fich verirrt und ihre Spur eliert? Ferner, wenn fein Auge gang genau benben Begenstand fieht, ben ein andres fieht, so ift eben fo gewiß, bas teine zween Menfchen fenn nnen, welche biefelbe einzle Befinnung ober Leibenaft haben. Sieraus folgt, bag die Natur aus gabligen Besichtspunkten betrachtet, und aus ibn allen gleich gut vorgestellt werben fann; aber ß, biesem ungeachtet, seber, ber sie nachahmen ill, durch ben Trieb und die Bewegung ber Berlichen und innerlichen Rrafte, Die auf ihn wirn, gezwungen wird, fie nur aus einem bestimmten efichtspunkte zu betrachten, und folglich auch vorstellen, welches berjenige ift, unter bem fie ihm erjeint. Wenn man alfo bie Kunft ber Nachahung überhaupt nach bem Mufter ber Nachahmung gend eines befondern Autors bestimmen will, fo ird leicht baber bas Vorurtheil entstehn, bag man aubt, nichts als ber kleine Theil ber Matur, ben efer Autor vorgestellt, tonne gludlich nachgeabmt erben, und biefer burfe auf feine andre Art nach. tahmt werben, als er ihn nachgeahmt hat. Nichte mn ber Poefie nachtheiliger fenn, als eine folche Rennung. Dann ift feine Mannichfaltigfeit, feine teubeit mehr, in ben Subjecten, ober im Styl; ber tsondre Geschmack bieses Autors wird ber Gehmad eines ganzen Volkes; eine unschmachbafte informigkeit herrscht in ben Werten aller ihrer Geri

Scribenten. Fruchtbare Benies vertrodnen, in bem fie bas Borurtheil zwingt, mit ber Phantafie eines andern zu feben, mit eines andern Berg gu empfinden, fich felbst zu verleugnen, um ein andrer zu fenn; fie werden nicht mehr die Miene der Bahrheit, ben Nachbruck ber eignen Empfindung haben, welche felbft Ausschweifungen, Glauben und Bunft ermer. ben; ihre Werte werben nicht mit benen ftarten Farben, mit bem Stempel gezeichnet fenn, ben eine feurige Phantasie auf ihren Ausbruck pragt; fie werden nicht von dem belebenden Feuer entflamme fenn, bag man, wie Prometheus, aus ber Sonns fchopfen muß; ber schopferische Beuft wird fich niche durch fie ergießen, ber feine Fruchtbarkeit bis in die Seele bes lefers verbreitet; man wird bie erften Nachahmer bewundern, als diejenigen, die aus der erften Quelle geschöpft haben; aber bie nachfolgenben, die wieder Nachahmer von Nachahmern find, ohne Merven, ohne Farbe, verfleibet, diefe muffen ben Zwang, die Mattigfeit, ben Groft in jeben bringen, ber fabig ift, bie Augen auf die lebenben Schönheiten bes großen Originals ber Natur gu beften. - Gleichwohl tann bie Nachahmung, fo weit sie auch unter ber mabren ursprunglichen Rachabmung ift, biejenigen noch ergogen, bie nicht fabig find, die mannichfaltigen Abartungen des allgemeinen Schönen zu muthmaßen. Alles mas einem Begenstande abnlich ift, ber uns gefallt, bat auch ein Recht, uns zu gefallen. Ein liebenber betrachtet auch ben Schatten ber Geliebten mit Bergnus Die Seele fliegt schnell von bem nachahmengen. ben

m Gegenstande zum nachgeahmten; die Schönheit is lettern, die uns unerwartet erscheint, wird dem stern mitgetheilt, und füllt seine Mangel aus; ab durch eine angenehme Verblendung glauben ir uns an der Kopie zu ergößen, wenn wir in der hat nur ihre Muster bewundern.

Unter biefer eingeschränkten Art zu benken wird e Poesse fcmachten, wenn der berrschende Poet ich vollkommen fenn follte: Aber wenn ober mo ift einer vollkommen gewesen? Wenn nichts Mensche bes volltommen ift, wie wird es je ein Autor fenn? lan kann beweisen, baf es Talente giebt, bie fich thwendig einander ausschließen. Eine große Einbungsfraft vereinigt fich nicht mit einer ftarten theilskraft; ber Wis ist ber Empfindung schad-); bie Erhabenheit erträgt nicht bie Banbe bet egelmäßigkeit; wer die kleinen Umstande glucklich ilbert, ift ungefchickt einen großen Plan anzulen, und wer mit einem ausgebehnten Beifte einen Ben Umrif zu zeichnen und zu ordnen weiß, ist itt im Coloritt. Und wo ift überdem ber Dich-, ber beständig ben Gott in sich findet, ber ibn jeiftert, ber niemals ben Menschen fühlt? bem er Tag beiter ift, ber nie schläfrig wird, nie fich gift, nie fchlaff wird, nie wenigstens feine berrinde Lugend übertreibt? der wie ein vollkomm-Feldherr (ein eben fo chimarifches Befen, als vollkommner Poet) bas kalte Blut, welches ords , und bie Sige, welche schafft, beständig in richim Gleichgewicht halt? Sind Fehler Diefer Art ben Dichtern jeder Zeit und jedes Wolks nochmen

wendig, wie vielmehr ben ben Dichtern ber erften Jahrhunderte? Aber mas wird die Folge biefer Fehler fenn, wenn bie Runft nach ber oben angezeigten Urt fich entwickelt? Man wird lange Zeit fie gar nicht bemerken. Das ju ftarke licht laft uns bie Rlecken ber Sonne nicht febn. Wenn die Augen fich an baffelbe gewöhnt haben, fo werben fie vielleicht etwas von ben Flecken gewahr werden; aber man wird nicht barauf achten; bie Seele, bie von ber angenehmen Seite eines Gegenftandes gang eingenommen ift, benft fich faum bas Dafenn ber anbern. Aber man laffe fie die fehlerhafte Seite beobachten; mas folgt baraus? fie mirb wenig baburch beleidigt werden, fie ift schon baran gewöhnt; bie Rebler, bie uns anfänglich nicht anstößig waren, weil wir sie nicht kannten, werden es nachher auch nicht mehr fenn, weil wir icon baran gewöhnt find. Aber bieß ist noch zu wenig; man wird gar fo weit gebn, daß man fie in Schonheiten verwandelt. Die überwiegende Schönheit ober Unformlichkeit eines Begenstandes verbreitet ihre herrschende Rraft auch über bie andern Theile, und nimmt ihnen fast ihre Rommt noch gar bie leibenschaft ber Bemunderer hingu, fo ift nichts naturlicher, als bie Die Fehler einer Geliebten werben Berblendung. Reizungen, weil fie Theile von einem Bangen find, bas wir lieben, und bas uns gefällt. In biefem Fortgange werben allmählig felbst die Fehler eines Autors vergottert, wie bie alten Belben mit ihren laffern zufammen vergottert wurden. Die Fehler werben immer mehr Nachahmer finden, als die SchönSchönheiten, und durch diese werden sie zur Gevohnheit werden. Wenn nach langer Zeit endlich
mand von einem feinern Geschmack, und weniger
om Vorurtheile beherrscht, sich einfallen läßt, mit
iner überlästigen Vernunft die Mängel aufzudeten, so ist es zu spät. Das Vorurtheil, der Nate kämpst wider ihn; konnte der Genius der Poesse
ch irren? Je ausschweisender der Fehler scheint,
esto weniger scheint er glaublich. Man wetteisert
i Thorheit mit dem Autor, durch Vertheidigunen, durch Allegorien und geheimen Sinn, die man
findet; und zum Veschlusse geht man auf den Ladr los; als auf einen Ungläubigen und Beleidiger
ir poetischen Majestät.

Aber noch weit größer ist der Nachtheil, den e Poesse von dem besondern Geiste des Volkes leist, welches sie übt. Jedes Volk hat seine Relion (\*), seine Gesetze, Sitten, Mennungen, Gesäuche, seinen Wahn. Wer in diesem Chaos rundsätze, Zusammenhang, Vernunft suchen ollte, wurde sich sehr irren. Wie können diese h in Dingen sinden, die der Zusall, die keidenschaft, e Unwissenheit hervorgebracht? Gleichwohl sieht des Volk seine Sitten als die volksommensten und elsten an; und wie soll es sie anders ansehn, da die seinigen sind? Ein Poet, der seinen Landsleuten

Dan darf nur die Ibeen, die und die alten Poeten, welche die Gottengelehrten des hendenthums gewesen, von der Gottheit gegeben, mit den Ideen der hebraischen Poesse vergleichen. In dieser allein sieht man Gott, in den andern die Ausschweifungen der Menschen.

leuten gefallen will, muß fich ju biefen Umftanden bequemen; aber eine gefunde Philofophie, bie fich uber Rationalvorurtheile erhube, Die fich unter andre Wolfer zu verfegen, ihre Sitten in ber Nabe ju betrachten, und mit ben unfrigen ju vergleichen mußte, Die mußte uns lehren, mit ben Borurtheilen unfers Wolfes Nachsicht zu haben, nicht sich ihnen zu unterwerfen; jum Gegenstand ber Rachahmung bie Bebrauche zu mablen, die weniger wiber bie Bernunft find, nicht fie ohn Unterschied alle vorzustellen; die Mugen bes lefers auf die schone Seite berfelben zu heften, und die unformliche zu verbergen ober ju verschönern; enblich bie großen Beranberungen vorher ju febn, welche die Cultur ber Ber-I'nunfs endlich in der Maffe des menschlichen Dentens hervorbringen murbe jameilen einen Blice auf bie Madwelt gu werfen, bas Bergnugen ber Beitgenoffen zu fuchen, ohne die Bewundrung ber Rach-Tommen aus bem Beficht ju verlieren; zu verfuchen, ob man nicht schon seiner Ration einen Borfchmad won biefer glucklichen Beranbrung geben fonne, und indem man die Bahrheit in die schonften und lebhafe teften Farben fleibet, Die Menfthen burch Werblenbung vernünftig ju machen. Dies wurde ber bochfte Grad des Ruhms fenn, nach welchen ein Poet ffreben fonnte; und ber lorbeer murbe ibm gang anbers gebufren, ale ben Belben und ben Eroberern. Aber zu einem folchen Endzwecke ift ein zu burchbringender Beift, ein ju gartes Befühl, eine ju eble, ju große Seele nothig. Die Jabeln mogen bies immer von einem Dichter rubmen, ein aberglaubischer Com

mmentator tann biefe moralifchen und politifchen fichten feinen Lieblingsauter zueigneng aber ber stor felbst widerlegt feinen Lobredner. Entweber ben die alten Dichter nie barauf gedacht, Die See ihrer landesleute zu beilen; ober haben sie biefen ten Endzwed gehabt, fo muß man bekennen, baf febr ungefchiefte Aerste gewefen, und baß fie febr berbare Arcana gehabt haben. Die erften Does mußten alfo ihrer Mation fchmeicheln, ihre Wor. beile nahren, so ausschweifend sie auch fenn moch-, fie burch bas Wunderbare noch vergrößern und n Bachechum bringen. Eine folche Poeffe, fo trefflich fie auch in ben andern Theilen fenn mag, nicht nur fehlerhaft von ber Geite bes Subjects, ches mit ber Abgeschmacktheit, bem Barbarifchen, oon es woll ift, nie mohlgemachten Geelen gefgle fann, fonbern widerstrebt auch bem innern Beiber Dachahmung, beren richtig erfannte Rei vollkommen mit der gefunden Vernunft überdimmen. Das Bolf, welches alle feine Gefine gen gebilligt fab, mar inbeg nicht fparfam mit pruchen und mit Chrerbietung. Balb barauf be eine Menge von Manieren, von Ibeen, von bern, bie fich auf biefe Bebranche bezieben, gemiet, welche bie Clemente ber poetifchen Gore. ausmachten. Man fab bie Ratur-aus keinem ern Befichtspunkte mehr, als aus bem Befichts tte ber Mation, man glapbte bie leibenschaften er andem Bestimmungen mehr fabig, als bie ion ihr und ihren Umftanden, befommen hatten. 15 ift hiervon die Folge? Entweber exheben sich 7. Bibl. IL B. 1 St.

menfie Poefie wird, in biefem Falle, niches als ein fipiner leichnam fenn; fie wird Bilber ohne Korper, tabte feibenfchaften, Schatten von Vergnugen ber-Das Borurtheil wird durch die Gewohnheit gu ber Starte gelangen, baß, wenn mit bee Zeit das Spstem der Religion und der Regies nung fich andert, boch noch immer bie alten Maniereng bas alte ABunberbare behalten werben, eben fe, wie meiftens in einem Staate, beffen Sitten fich verandert haben, die alten Gefege noch benbehalten werben. Das Vergnugen ber Poefie wird allmählig sich immer vermindern; wie ein töstlicher Spiritus, ber verraucht ist, wird bie alte Poesie nicht mehr bas belebenbe Geuer einfloßen (\*); man mird fublios baben flaunen, aber man wird fich nicht unterftebn, 44 fich felbst, geschweige benn anbern gu fagen; man wird fich felbft zu beweisen fuchen, bag man Bergungen empfinden muß, und menn man es lange genug geglaubt, wird man fich enblich einbilben, es zu empfinden, aber man wird es nie mahrhaftig empfinden. Wenn irgend ein guter Ropf, durch bie Abgefchmadtheit ber Sache bangegt, eine Reformation magen follte, und es fehle ihm an Feuer und poetischen Genie, fie gludlich auszuführen, so wird man, statt die praktische Ungefchicklichkeit biefes Autors zu beschuldigen, feinem Borhaben felbft bie Schuld geben; und man wied ben Schluff machen, bag, alles gerechnet, mehr

Der Autor fann, auch in bet größten Strenge, biefes unmöglith anbers als mit Ausnahmen, werftebn.

mehr zu gewinnen ift, wenn man ben ber alten Mad Erhebt fich enblich ben ber Racion eine nier bleibt. großer, jugleich poetifcher und philosophischer Geiff; (ohne welche Mifchung nie eine volltommene Doefte fem fann) und magt er, bet fcmachtenben Runft ein neues leben zu geben, und thut es auch gludisch; so wird er both noch wider bas langweilige und oft schabliche Gefchren bes großen Saufens ber falfchen Runftrichter ringen muffen.

Es ist noch ein andrer Umstand zu bemerken; ber gwar ber Runft nicht unmittelbar fchabet, aber boch Belegenheit giebt, bie Dichter ju feffeln, und mit unnöchigen Regeln einzuschränken. Unter ben Jerthumern, Die pach bes großen Bacons Urthell ber Philosophie schablich find, ift biefer einer, baf bie berühmtesten Autoren ihrem Bortrage biefer Biffenschaft einen Austrich von andern Biffenschaf ten gegeben haben, tie ihnen befonders am Bergen lagen, wie Plato, fagt er, gerhan bat, ber bie Theologie, Ariftoteles, ber bie logif, Proffus, und bie andern pon ber zwepten platonifthen Edule, welche die Mathematif eingemischt haben. Eben wied wied auch in ber Poefie gefchehen. Ein Dichter, ber gugleich eine andre Kunft ober Wiffenschaft mit Benfall übe, wird einen gemiffen Befchmad berfelben in feine Berke bringen, und wird ihn ben lefern angenehm machen. Ueberbem wird fich ben ber erften Entwicklung der Poefie irgend ein blos zufälllger Umftand mit ihr vermengen, ber mit bem 206fen ber Runft nichts zu thun bat. Das Publicum, welches fich an biefen Werfen ergoget, die mit Diefer frem

chen, fie werben ohne Rugel fliegen, ohne Feuer: entzünden wollen; und wenn sie nur vermittelft einer methanischen Befolgung ber Borschriften einen rich. tigen Plan entwerfen, und ben Ruhm fich erwerben, ihre lefer nach ben Regeln zu ermiden, fo werben fie bas Monopolium bes Geschmads fich anmaf: fen; ein eben fo gegrunbeter Anfpruch, als wenn: man verlangte, daß wir ims in Mumien und anatomifthe Stelette verlieben mußten, well man ben gangen Bau bes menschlichen Rörpers in ihnen Die zwenten aber werben, mie bie Bachter ber sibillinischen Bucher, ben beiligen Tert ibres Autors nie aus ber Hand laffen, ben fie mit eis nem Dornengesträuche sophistischer und eitler Unterfuchungen und abgeschmackter Auslegungen unmoins ben; fie werben mit hibern Genies in einem beftanbigen Kriege leben, sie werben nach ihrer Billführ bie Hochachtung ber Welt leiten, und nicht erlauben wollen, baf ein Wert gefalle, wenn es nicht zu ihren magern Grundfagen pafte; und wenn alls Stimmen fich jum Bortheile biefes Bertes vereinigt haben, werben fie die Empfindung, als incompetenten Richter, vor ihren Richterftuhl fobern, unt in gehöriger Form beweifen, bag biefes Werf nicht gefallen barf. Durch ihre ftets wiederholten und so, zwerfichtlichen Machtspräche werben sie enblich bie fleinen Beifter fich unterwerfen, bie ben großen Saufen ausmachen; die hihern Genies werben einige Zeit ihren Ruhm entbehren muffen, und guweilen werben gar, aus Furcht vor biefen Wefpen, Die Bienen nachlaffen, ihr Sonig zu gengen.

Eine

Eine unendliche Menge Benfpiele beweist mas wir gefagt haben. homer machte bie Ilias. Die lebrer ber Runft nahmen aus ihr bie Regeln bes epifchen Gebichtes. Aber er machte auch bie Donfa: fee, ein Gebicht von einer gang verschiebnen Art. homer fonnte nicht irren; es war alfo nothig, ibn ift mit fich felbft zu vereinigen; man mußte bie Rei: geln, fo gut es fich thun ließ, brefen, und ihnen eine andre Geffalt geben, wie ein Topfer, ber bens felben Thon bald bebint, balb brudt, aus einem Lopf eine Schuffel macht. Laft uns ift annehmen, homer habe nichts als ben Born bes Achilles befungen; fonnen wir glauben, baf nach ber Bollene bung bes Runftgebaubes ein andrer ben Muth gehabt haben wurde, bie Reifen des Ulpffes ju befingen? und wenn er es gewagt hatte, murben bie Runftrichter ibm biefe Frenheit nachgefebn haben? Bie viel fcheinbare Grunde, ihm ben Litel eines epischen Dichters abzusprechen! Ofine bes großen Unterfichiebes bes Orts, ber Beit, und ber Sanblung ber benben Gebichte gu ermabnen, Dinge, bie ben Runstrichtern so wesentlich sind, was für ein arms feliges Subjett, (wurde man gefagt haben) bas ber Majestat ber Epopee ganz unwürdig ist! In ber Mias belagert bie Blute ber griechischen Helben bie Hampeftade gang Ufiens; in ber Oboffee reift ein Mann, ber eber ein Sausvater als ein König ift, in Gefellschaft eines haufens unebler leute, unbefannt, in elenben Umftanben, um fein magres Baterland wieder ju febn; bort gieben Gotter und Selben gum Streit, bier ichlagt fich ein vertleibeter 23 5 Konig

König auf Faufischläge mit einem Bettler; bort befiegt ber Sohn einer Gottinn, ber tapferfte ber Menfchen, in bem einzigen Settor gang Eroja, bier tobtet ber gelb mit Benftand eines Schweinhirten einige Nichtswürdige, die fein haus plundern. Sicherlich ift zwischen ber Ilius und ber Obyffee ber Unterschied nicht kleiner, als zwischen ber Romobie und ber Tragobie. Bie viele Runftrichter find. nicht gewesen, und wie viele find noch, bie fich es lacherlich in ben Ropf gefest haben, Milton fen fein epischer Dichter, aus feinem anbern Grunde, als weil Abam nicht Achilles, und bie Berbannung. aus bem Parabiefe nicht bie Belagerung von Troja ift? Bare Dante nach bem Laffo geboren worben, in bem Jahrhunderte, Da bie Regeln und bie Erempel ber Alten zu einer Religion geworben maten, fo wurde ber weite Umfang und bie Starte feiner Einbildungsfraft Ausschweifung und Tollheit geschienen haben. Der Titel allein murbe ben Kunftrichtern ju einem Folianten Rritifen Materie gegeben haben. Aber ba er in einer Beit geblüht hat, ba es ein Beweis einer ungemeinen Gelehrsamfeit wur, ben blogen Ramen ber Poetif bes Ariftoteles zu fennen, ba er in ber allgemeinen Barbaren, aus ber nur Italien eben anfieng fich ju beben, fich als ben großten Dichter ber Erbe betrachten fonnte, ba enblich, wenn er gleich fagte, baß bie Meneis feine Gaugamme fen, febr wenige fabig waren, bas Rind gegen die Umme zu ftellen, fo haben biefe Umftanbe weit mehr noch, als fein innerliches Verbienst, ihm einen dauerhaften und allgemeinen Rubm verschaffts Zaffo

Zaffo hingegen, ber regelmäßigste aller italienifchen Dichter, und ber mehr, als alle bie anbern, ben Spuren ber Alten gefolgt, weil er in ber Zeit bes gut feiner Bolltommenheit gebiehnen gelehrten Aberglaubens lebte, wurde felbst von den Gogendienern bes Aufehns und bes Erempeis getabelt. Worurtheile achten es nicht, daß fie gegen fich felbft kampfen, wenn fie nur ber Bernunft Abbruch thun Die Tragobie war ben ben Griechen meis stens nichts anders, als die Boestellung eines verhangten und unvermeiblichen Unglude, welches mehr schreckte als interefirte. Der Aberglaube für Das Alterthum hat eine Menge Subjette vom Theater ausgeschloffen, Die feiner, intereffanter, lehrreither gemefen maren, und und eine neue Art von Bergnugen batten geben founen. Italien bat fich be Fonbers noch nicht recht, weber in ber Theorie noch In ber Praxis, aus biefem groben Irrthume geriffen, und man follte Mube haben, vier Runftrichter Bu finben, von benen, bie auf guten Gefchmad Infpruch machen, bie nicht anstehn murben, vielen vorerefflichen Werken bes Corneille'und bes Racine ben Mamen mahrer Tragodien zu geben, und bie nicht einem Mahmmet bie fehlerhafteste Tragobie Des Euripides werziehen murben. Die Ramobie mer gur Beit bes Plautus und bes Terentius, ein oft übertriebnes Gemalbe ber gröbsten Fehler und la icherlichkeiten ber Menfchen, ober bochftens eine Machahmung gewöhnlicher Begebenheiten unter Personen vom mittlern Stande. Da viele Jahr-Bunberte nachher herr be la Chauffee in Frankreich bas

bus Theater mit einer neuen Art von Komobien bereicherte, indem er fie auf die Nachahmung einer intereffanten und lehtreichen Begebenheit im Drivatleben richtete, wie viel Labler giengen nicht ba Sie erfanden fur ibn ben bobnenben auf ibn los. Ramen bes weinerlichen Komischen, und saben bergleichen Werke als Ungeheuer an, bie ans ungleichartigen Theilen zusammen gefest, und bern Mis terthume megen feines außerft feinen Gefchmacks umbefannt geblieben maren. Petrarca, ber bas feinste Gefühl, eine eble und tugenbhafte Seele, einen burchbringenben und burch die Wiffenschafe ten aufgeflarten Berftanb, und bie anmuthigfte Phantafie batte, empfand eine Art feltfamer, ober wenigstens febr feltner Liebe, von ber man ben ben griechischen und lateinischen Dichtern nicht eine Spur findet. Er schilberte fie, wie er fie fühlte , er gab fein großes poetifches Benie feiner Leibenschaft jum Bertzeuge, nicht bie leibenschaft feinem Benie, und fonnte baburch eine Sache glaubfich machen, die nach ber allgemeinen Art zu benfen beständig für chimarisch war gehalten worden, und feine Poefie Lefern reigend machen, bie faum Die Möglichkeit einer folden liebe gertaumt, gefcmeige fie jemals empfunden batten; bie ftarffte Birtung, wie mich baucht, beren bie Poefie fabig ist. Da Petrarra der einzige lyrifche Dichter in Stalien war, fo glaubte man bald, bag man in Werfen nicht anders, als nach feiner Manier, lieben tonnte; und hier feben wir Italien auf geinmal mit einer Gunbfluth von Reimern überfchwemmt, bie alle

alle ben Petrarca auf ber Feber, aber feiner vielleicht im Bergen hatten. Da biefe leibenschaft nicht ben ihnen entstanden, sondern anders woher geholt mar, so konnten sie folglich nicht in ihrem eignen Borrathe bie Gebanken, Die Empfindungen, Die Ausbrude finden, bie gefchickt find, fie lebhaft gu fcbilbern. Daber waren fie gezwungen, jum Detrarca felbft zurudzufehren, und ben ihm bie Farben ju entlehnen. Aber Diefe geborgten und ange-Rictten Zierrathen, Die fie bisweilen gar auf ber utachten Seite fich ansetzten, machten ben ihnen eine felefame Figur, eben wie ein fchones Rleib, bas einem ansehnlichen und wohlgebildeten Rorper angemeffen ift, felbft feine Schonheit verliert, wenn ein ffeiner und ungeftalter Menfch fich es anzieht. Der gierliche Bang und die unnachahmbaren Stellungen bes Petrarca wurden ben ihnen convulsiv und grimafirend; die Beftalt eines gemeinen Beibes fchien unter ber Rleibung einer Gottheit hervor. Man liebee wie Anafreon, und wollte reben wie Plato; tein andrer Beg war mehr jum himmel, als auf ber teiter ber Mugen ber Schonen, und Diefe plate. nifthe Sprache, welche, in Die Poefie Des Petrarca verfest, so reigend ift, weil men sieht, baß sie ber natürliche Ausdruck feiner Empfindung ift, wurde ben feinen Nachahmern ein frostiges und bunfles Schulgeschwäße, bas lefern ohne Borurtheil nicht weniger lächerlich war, als die metaphisische Galanterie, mit welcher viele Franzosen selbst die ernsthafteften und pathetifchften Subjette fchmuden. Daber ift auch ber größte Theil ber petrarchischen

Poeten, die sich, vorzüglich vor allen Poeten ihrer und andrer Nationen, die wahre Feinheit des Geschmacks in verliebten Materien anmaßen, und immer von Natur reden, dem ungedchtet unnatürlicher, als alle die andern, weil die Leidenschaft, die sie nachahmen, weder in ihnen noch in andern ist, und nur so viel zeigt, daß vor vier Jahrhunderten ein Mann lebte, der nicht weniger ein außerordentlicher Liebhaber als Poet war.

Wenn man nacher gerne sehn will, wie die Fehler eines Autors zu Lugenden erhoben werden, so darf man nur einen Blick auf die Daciers, die Wossen, und die andern unzählbaren kritischen Alchimisten werfen, welche in der Poeste den Stein gefunden haben, mit dem sie Eisen in Gold verwandeln; nur Schade, daß man dieser so wie der andern ihren Betrug über furz oder lang entdecket.

Was die Fehler betrifft, die aus den Sitten und Gebräuchen der Nation in den Poeten übergehn, so kann jeder sie leicht gewahr werden. Der Charafter der Götter und Helden des Homer, die, so zu sagen, noch resen Leidenschaften der tragischen Dichter der Griechen, die romanischen Abentheuser und die Zaubereyen des Ariost, das Leere, die weiteschweisigen Ausbrücke der italienischen Reimer, die schwülstigen Ausschweisungen der Spanier, die langweilige Galanterie und die übertriebne Feinheit der Franzosen, die Unregelmäßigkeit und die Moredern der englischen Cheaters, dieß sind alles Dinge, deren des englischen Cheaters, dieß sind alles Dinge, deren des englischen Cheaters, dieß sind alles Dinge, deren

Beren Grund in ber Religion, bent politifchen und moralischen Suftem ber verschiebnen Bolter liegte.

Ein Nationalgeschmad, in andre lanber verfest, ift noch wiemals gludlich gewesen. Man kann den Italienern den Rubm nicht absprechen, Daß fie die Runfte, und Wiffenschaften wieber erwedt haben. Sie gaben bem alten Griechenlande ein neues leben, melches fie vollfommen fannten, aber fie kannten ihr eignes Baterland nicht genug. Waren ihre tragifchen Dichter bes fechzehnten Jahrhunderts nach. Athen perfest worden, so murbe Briechenland nicht geglaubt haben, baf es feine Gophofles und feine Euripides verlohren hatte; aber Sophofles und Guripides, nach Italien venfest, fanden ba feine Athenienfer. Gleichfam als wenn eine Ration ber andern ihre Thorheiten zu beneiben, und nicht febe genug an ben ihrigen hatte, mollein die fomischen Dichter ber Italiener ihren landes Aeuten die Fehler, ber Griechen und Romer mitthel-Len, und eine Begebenheit, als gu ihren Beiten geichehen, vorstellen, die aus weit altern Jahrhuns Derfen mar. Italien fehlte noch bie enthusiaftische Poefie, beren Endzweck die Bewunderung ift. Das Borurtheil hatte ben Bahn wegebreitet; bas Ge. mie der Sprache nohme biefen Sinl nicht an. Eblabrera zeigte Das Gegentheil, und Italien be-Lam in ihm feinen Pindarus. Man bat-ihm, ohne Bweifel, eine fehr große Berbinblichkeit; aber fie murbe noch größer fenn, wenn er lieber biefe Art Doefie batte fchaffen, (und er mar ber Mann bay) als fie erneuern molten; wenn, er nicht, fo gang in die Nach. 41444

Machahmung feines Original fich verseult, wenn er feine Werte nicht mit fo viet Fabeln angefüllt batte, bie mit ber Religion, bem Intereffe bes Bolles feine Berbinbung haben, Die ben ihm teinen Blauben fine ben, und folglich ben größten Theil ihrer bezaubern. ben Rraft verlieren; wenn er fparfamet mit gemei. nen Moralen, mit allgemeinen Centengen, mit meitschweisigen tobsprüchen gewesen mare. farb, mit weit weniger poetifchem Genie, that guerft in Frankreich, was Chiabrera in Italien that. Er blendete einige Zeit; aber da ber Gefchmack vollkommner wurde, schien feine Poeffe fo barbarift und feltfam, als fie anfangs wunderbar gefchienen hatte. Desportes, und andre frangofische Dichter ber liebe trugen fein Bebenfen, mit ben Jtalienern um bie Bette ben Petrarca zu plunbern; aber bie pathetifche und feine Bartlichkeit biefes Dichters, mit ber Art Big vermengt, bie beständig ber berrichenbe Befchmad ber Frangofen gewefen, machte ein fefte Altfames Sanzes. In unfern Zeiten, ba Europa, wie in philosophifthen Gachen fchon gangtich, fo in ben schonen Biffenfchaften großentheils, bas Jod ber, flavifchen Anbetung ber Alten abgeworfen bat, ftreiten bren Rationun um ben poetifchen Gieg, bie Italiener, bie Frangofen, und bie Englander. Ginige wenige erhabne Benies ausgenommen, weiche, ben Gefchmad ihrer Nation zu reinigen, fich beforbers an die allgemeinen Schönheiten ber Natur 80 halten haben, bie bas Recht haben, allen Mationen du gefallen, und überall ertannt und bochgefchaft werben, welche Beratteung haben miche wechfelsWeise die einen für die andern? Den Franzosen scheint die englische Poesse gigantest, unregelmäßig und verwegen, die italienische mager, reich an Worten, und leer von Bedanken. Die Englander sehn von ihrer Seite die Franzosen für Petits Makres, in der Poesse so wohl, als in den Manieren, an; und die Italiener glauben, duß die einen und die gubern, obschon auf verschiednen Wegen, seich weit von der Bahn der Natur entfernt sind, die sie allein, nach den Briechen und Römern, etreten haben.

Der größte Theil bieffer Tehler ist verftarft, nd auf lange Zeit unbeilbar gemacht worben, burch ie Regeln ber Runft, die ein febr ehrmurbiger Phis foph, ber aber beswegen weber die Natur noch bie Bernunft mar, mit zu viel Gile gebilbet, und in eis r spftematischen Methode mit einem entscheibenden one vorgetragen. Diese waren die Ursache ber Claveren poetischer Genies, fie verschloffen ben igang zu jeder neuen Beobachtung und Erfinng, baber kamen bie ausschließenben Unspruche f ben guten Befchmad, baber bie ungerechten Zusuche über bas Berbienft ber Dichter, Die eitlen ebrem Cabalen, Die bisweilen graufame Berfolagen wirften, baber gange Bibliothefen, um eine. elle von zwo febr gleichgultigen Beilen zu entzif-, Die gleich lacherlichen Commentaren, Rritifen Schufichriften, voll gelehrter Einfalt, und tiler Rieinigleiten, welche bie gefunde Wermunft einem Meer von Dinte erfauften, und fo viele anten zu großen Mannern machten. Db außer-7. Bibl. 11. B. 1 St.

bem ble Regeln zureichen, einen Poerm ju machen, fann uns bas Benfpiel bes Beren Aubignac jeigen, ber nach einem gelehrten Werfe über bie Runft, Tragobien zu machen, felbft eine ziemtich froftige Da er guihrer Bertheibigung anführte, daß fie nach ben Regeln bes Arificteles gemacht mare, fagte ber Pring von Conti mit Bermmft und Lebhaftigkeit, ich muß nothwendig ben Heren Aubignac ruhmen, baß er bem Aristoteles gehorche hat, aber ich will es niemals dem Artitoteles vergeiben, baß er ben guten herrn Aubignac eine fo elende Tragodie hat machen heissen. Aber wie viel Aubignacs hat nicht Ställen gehabt! Beicher Bergleich zwischen ben Regeln bes Gravina, und feinen Tragobien! Jene find von einem Philosoppen, biefe bon einem Juriften.

Go vielem Rachtheil wurde ganglich, ober großentheils vorgebeugt worden fenn, wenn ben ber erften Entwicklung ber poetifchen Radahmung ein ausgebreiteter, burchbringenber unb'feiner Beife es funternommen batte, Die mahren Quellen bes Bergnugens, bas fie hervorbringt, die Natur ihrer Gegenftanbe, ben Buftanb bes Denfchen, für fich berruchtet, und feinen Buftand in verfchiebnen Gefellfchaften, ju erforfchen. Er murbe bay biefer Um terfuchung beutlich gefehn haben, baß bie Ratur unerschöpflich ift, baß die unendliche Werschiedenheit ber Gegenftanbe, aus verfchiebnen Gefichtspunften betrachtet, verschiebne Einbrude in ben menschlichen Seelen macht, nach ber unenblichen Werschiebenheit ibres innerlichen und außerlichen Buftanbes, und baß,

baß, obgleich viefe Ginbritte, bie: fo verfchieben befimmt find, magen ber aufferfin Durftigfeit ber! Sprachen, inur unter einem einzigen Rafnen begrif. fen werben, fiedem ungeathtet von einander innerlich ingerfichteben find, wie alle Thiere von einander unterschlieden findy ob sie gleicht ninter einem einzigen Befihlechtenanten begriffen werbeng er murbe gefin haben, baf jebe leibenfchafe ihre eigne Spruche, thre eignen Sarben hat, und baß'fle allgeft gefalleis wird, wentt fie lebhaft mit biefen Farben gefchilbert ift; daß das menftheiche Gerz ein Recht auf alle die verschiednen Ergößungen hat, die aus der Rach. abmung bet verfchiebnen leibenschaften entspringen tonnen, und bag eine Art ber Machahmung bie anbre nicht ausschließen, noch von ihr bie Farben : entlehnen muß; bag folglith bie Epopee :unb: bie -Leagobie in bie Grangen gewiffer bestimmter Gub-: jefte einzufthranten, und, jum Erompel, ju behaus pren, bag die verschiednen Amen der liebe, wie Rei Durch einen Migbrauch nur einerlei Damen baben; fo auch nur einerlen Ausbruck und einerlen Karben! haben muffen, nithts anders Aft, als wenn man: fagte, ich habe ein schon gemaltes Pferd mit Ven gnugen gefehn, foiglich tann bie Maleren entweber fein anbres Efrien schildern, als bas Pferd, ober : alle Thiere muffen fo geschildert werben, wie biefes " Pferd. Er murbe eben fo mobi gefunden haben, baß bie Ergößung ber Rachahmung in zusammen. gefester Berhalenif ber Schonbeit ber Rachahmung :: felbft, und ber Schonheit ber nachgeahmten Begenftande besteht; bag bie Dinge ber Matur, ober bie ben / @- 2

ben Menfifen betreffen, niemals inber felten bolltommen find, und baß folglich, zu Bervorbringung bes größten möglichen Bergnügens, es nothwenbig. ift, zu wählen, ober zu verschonern; baß, ba bie Unvollkommenheit von zweperlen Art ift, beren eine in ber Mittelmäßigkeit bes Schönen, bie anbre in ber Einmischung bes Saglichen besteht, man in Diefen benben Arten nicht weniger bie Gegenstände, alsbie Charaftere, die Leibenschaften, die Handlungen volkommen machen muß. Er wurde endlich entbedt haben, daß in ben Dingen, bie uns in ber Rachahmung ergoben, zwo Arten von Ergobung: find, beren eine von ber Matur, die andre von ber Geglebung, ber Gewohnheit, von Borurtheilen tommt. Die erfte ift unbedingt, allgemein, un. veranderlich, die andre wirft nur in gewiffen Berhaltriffen ben einem gewiffen Bolfe, und ift taufend Berandrungen unterworfen. Jene glanzt unausbleiblich, wie bie Conne, ber gangen Belt; biefe fchimmert, wie ein Mitteor,: tuege Beit, in einem Lande, und verschwindet. Auf biefe lettere grundet fich großentheils die Erdichtung und bas Wunderbarel Jebe Nation hat ihre von andern verfchiebne Religion, Sitten und Mennungen, und folglich auch ein verschiednes Wunderbare, welches, in die Poefie eines anbern Bolts verfest, ausschweifend und feltfam' fcheinen muß. Derjenige folglich, ber nach dem Ruhme eines allgemeinen Dichters aller Adlfer und aller Jahrhunderte ftrebe, muß fich an die geoßen und allgemeinen Schänheiten der Natur halten, und fich ber anbern nur, wie einer Rleibung, betieienen, die eine fcone Geftalt nicht verbirgt, fonn vielmehr ju ihrem Bortheile zeigt; er muß rbem bie robe Maffe ber Mepnungen und Geuche bes Boltes unterfuchen, sie reinigen, unter m biejenigen mablen, bie am meisten mit ber rnunft, bie allen Menfchen gemein ift, übereinmen, und folglich allgemeiner gefallen fonnen. ) ba bie allerfeltsamsten Bebrauche nicht gang e einen vernünftigen Grund find, muß er biefen aft fühlen laffen, und mit Geschicklichkeit bas jefchmackte, bas ihn begleitet, werbergen, und ich die Worurtheile felbst verschonern und vern, und fie fo bestimmen, baß fie entweber fich Eugenden vermandeln, ober, wenn sie mit ber für bas erkannt werben, was fie find, biejenifelbst, die sie mißbilligen, von der Schonheit Poefie bezaubert und gerührt, ben gludlichen thum fegnen, ber ihnen ein fo vernunftiges Wergen verschafft bat. Wenn auf biefem Wege fconften Genies ber verschiednen Rationen, jenach feinem Gefchmade, Diefer einen, jener eianbern Theil ber Matur gur Nachahmung geilt batte, fo murben fie balb eine unendlich veredne, aber allgemeine Poeffe hervorgebracht ba-, bie mitten unter ben ungablbaren Berandrumber Religionen und ber Regierungsformen imihren vollen Glanz erhalten batte; ein vollstaner Cutsus poetischer Erfahrungen murbe bie ahrheit ber achten Grundfage bestätigt, die Kritik ronet, und ben Runftlern, und liebhabern ju cis fichern Subrer gebient haben.

Diefe philosophische Entwicklung scheint einem großen Denter unfrer Beit, bem Beren Sume, und möglich. Es ift offenbar, fagt er in feinem vortrefflichen Dische's über bie Regel bes Geschmacks, baß feine von ben Regeln, benen man in ber Aus-3, arbeifung folgt, a priori entbette werben formte; Sibiefe Regeln find nicht von benen abftraften Folgerungen, die ber Werftand aus ben ewigen und 3, unberanberlichen Berhaltniffen ber 3been giefet; Gibri Grund ift fein ditbrer, als ber, ben alle pragrifde Wiffenfchaften haben, Die Erfahrung; fle find nichts anders, als allgemeine Beobacheungen aber basjenige, was ju allen Beilen und in allen " Landern gefallen bat., Mith bauche, man batte wif febem anbern eher eine folde Megnung errogeten follen, als bon einem Scribenten, ber fich ber Philosophie in Matellen bes Gefdimacks fo gluckich 'gu bedienen, umb 'mitten unter fo' viel fcheinbaren Biberfpruchen fanbhafte Grunbfage feftzufegen ge wußt. Benn er unter Erfahrung bie Beobachtunigen verfiunde, Die man über bie Matur und aber vie menschliche Seele gemacht hat, so ist es in ber That offenbar, baf ohne biefe feine Regeln ber Runft jemals eriffirt batten; aber wenn er glaubt, wie es scheint, baß die Runft, um fich zu entwiteln, nothwendig ben Gebrauch und bas Erempel ber Scribenten erwarten muß, fo gefteb ich frey, baß ich biefe Rothwendigfeit nicht entbeden fam. Obgleich die Kunft ber Poeste eine praktische Bis--fenktiafe ift, so ist sie gleichwolf von andern febe unterschieben. Die Beilungsfunft, Die Runft ber 600

lefauth, die Kriegskunft, geunden fich großenils auf zufällige Beobachtungen, Die es ummögmar, vorher zu muthmaßen. Aber so ist es ht mit ber Poesie; sie bat feine fremben Wertige nothig, fie bat ihren Grund in nichts Meußerem, er ift gang in ber menfchlichen Seele, aus sie stammt; die leibenschaften erwecken sie, die nbildungsfraft betleibet fie. Ber feine Seele b fein Berg recht erforscht, wird alle bie Regeln Poefie in fich felbst geschrieben finden, und wird n, daß fie, ohne fremde Sulfe, gang gebilbet und lkommen, wie Minerba aus bem Saupte bes ipiters, hervortreten tann. Ueberbem bestreitet Erfahrung felbit biefe Meynung. Man wird viß nicht glauben, daß Homer die Ilias ohne: an verfertigt habe. Ohne ihm die moralischen b politifchen Absichten ber Ausleger jugufchreiben, m man verfichert fenn, bag in homers Geele bas obell vor bem Gebaube ba gemefen, wie ber Ra-1 bes Politiet vor feinen Statuen. Er bat ohne reifel von der Maschine und den Theilen seines bichtes Rechenschaft geben, und fie aus gewiffen unden berleiten tonnen. Er hatte alfo bie Ren ber Runft gefunden, eb er fie ausübte. Aber bat er fie gefunden ? Dicht in ben Erempeln an-'r Dichter, weil vor ihm teiner mar, welcher ber eifter eines folden Schulers batte fenn konnen; b war einer, so muffen wir ben diesem die Frage m, wo hat er die Regeln gefunden? In ber eobachtung ber Matur, in ber mehr ober wenis : richtigen Erforschung ber ewigen und unveranderänderstehen Verhältnisse zwischen den Gegenständen von und dem Menschen. Wäre Homer so sehr Phis losdph als Dichter gewesen, so ist es offendar, daß er das vollkommene System der Kunst hätte sinden können, da er in jedem Falle immer ein System gestunden hat. Wie also der Instinkt die Poesie hers vorgebracht hat, so konnte und mußte die Kunst von dem philosophischen Geist hervorgebracht werden; und der gesthwindern oder langsamern Entwicke lung dieses Geistes muß man den Fortgang und den Verfall, die Rauhigkeit und die Feinheit, die Versinsterung und Wiederherkellung dieser Kunst zuschreiben.

Diefem zu Folge war es unfern Zeiten vorbehalten, in benen biefer Beift, burch ben naben Umgang mit verfchiednen Wolfern und burch bie Cultur ber Sitten verfeinett, feinen befeelenben Sauch burdy ben gangen Rorper aller Belehrfamteit athmet, eine für bas Sery fo intereffante Runft von ben Vorurtheilen befrent, gereinigt, und auf ihre wahren, allgemeinen und fruchtbaren Grundfaße befestigt zu febn. Dier, baucht mir, mirb es nicht weniger nuglich als angenehm fenn, ben Urfprung und ben Foregang ber Runft wieber gu überfeben, und ben Charafter ber vornehmften lehrer berfelben Plato ift ber erfte, ber von ber Poes su bemerten. Ke gesprochen bat, aber weltschweifig und zwerbeutig. Im beutlichften erflatt er fich in feiner Republit, wo er bie poetische Nachahmung mit Grunden verfleinert, Die feiner Philosophie nicht viel Chre Er fannte Die Unschicklichkeiten ber Bosmathen.

n der Helden des Homer; aber indem er fie n der theologischen und moralischen Seite vers est; billigt er sie als poetische Geschöpfe, und ze badurch, daß er keinen richtigen Begriff von wahren poetischen Nachahmung hatte; und thut ther nicht weniger der Philasophie, als der Noes, Unrecht, da en die Spopee und die Tragddie s seiner Republik verbannt, dies Dichtungsarten durch ein wohlgevednetes Spiel der Leidenschafs die wirksamken Triebsedern der Lugend senn nnen. Aber man kann ihn eneschuldigen. Die dossie war nicht der Telemach, und der Ordipus fit die Alzire.

Ariftoteles gab ein Softem ber Runft, Das er, die Bahrheit zu fagen, fehr imvalltommen, ntet und verwirrt ift. Die lyrifche Poefie ift rnachläßigt, won ber Epopee faum ber Umriß gechnet; faft überall findet man: Bebote flatt Grunn. Geine Ibee von ber Tragobie ift unvollstan 3; feine Lehren: über bas Subjett, den Protage, fen, fint mehr aus feiner Phantafte als aus ber benunft gezogene Geine Reinigung ber Affetten felefam umb munberlich. Er ift ein Argt, ber preine ober zwo Krantheiten beiten will, und ber vermittelft ber Rrantheit felbft beilen will. Sein in ift entscheibend, Die Merhobe mit anscheinend. r hat, in ber That, richtige, feine Beobachtunn, über bie Einheit, die Vertheilung und Regelöftigfeit ber Zabel; aber im Bangen ift fein Bert A von grammutitalifchen und fchplaftifchen Rleiaffeiten, von weitschweifigen und verwirrten 236-10 griffen,

griffen, von nominalen und ausschließenden Erklie rungen, von überflüßigen Distinktionen und Divisionen, und geschiekter, das Genie zu sesseln und zu erkälten, als es zu leiten, den Verstand zu verwiesen, als ihn aufzuklären, den Geschmack eigensimmigekel zu machen, als ihn zu reinigen und zu ersleuchten. Gravina bezeigt dem Aristoteles mehr Verehrung, als alle seine kobredner; er glaubt nicht, daß die Poetik ein Werk dieses Philosophen ist, oder er halt sie höchstens für einen Haufen noch undears besteter Materialien.

berühre in seinem Briefe, ber nach meiner Meyatung eine Antwort auf die Fragen zween seiner edlen Schüler ist, die gemeinsten, aber deswegen nicht die unwichtigsten Regeln der Kunst, mie Lebhaftigsteit, mit geschwer-Vernunft, und mie Alchtigkeit. Aber da er sie nicht aus ihrer Quelle herleitet, nicht sie mit Gründen bestärft, (eine Methode, die sich besser in einen Traktat, als in einen Brief schickt) so sie sich des Gefühl eines Weltmannes zu leiten, aber nicht, einen philosophischen Kenner zu bilden, der den ganzen Umfang der Materie in seinem ganzen Lichte schen muß.

Die Wiederherstellung ber Wiffenschaften in Italien ist bem Fortgange ber Kunst nicht sehr gunstig gewesen. Versichert, bas Aristoteles schon genug gedacht hatte, wollten seine Ausleger sich die Muhe nicht nehmen, selbst zu benten, und ihre Habbieten erhielten sie bep dieser Besinnung; sie em laub-

iblen auch nicht andern, zu denken, die Auslegtnst dientet statt der Philosophie, die Regel statt
5 Genies. Da der Despotismus in Anarchie enttet, so folgte auf diese Zeit des Aberglaubens eine
ist der Unbandigkeit und der Ausschweisung, die
ch schlimmer war, als die erste Sklaveren. Leber
achte sich selbst seine Regeln, ober erkannte vielchr gar keine meht, und die übertriebne Strenge
t falschen Kunst wurde der verdemäßigen Heusjass der wahren Kunst nachtheitig:

Der erfte, ber ein philosophisches licht über biefe unft verbreiter, ift Gravina, einer ber erfabenfen effer unter ben Italienern. Er bemubte fich cht weniger, bie Runft von bem verberben Bemade feiner Zeit zu reinigen, als sie von ber-Flaveren ber magern und willführlichen Regeln gu frenen. Er verebelte und verfconerte bie Poetit, nd machte fie aus einer pebantifchen Runft gu einer Biffenschaft fur Philosophen, inbem er durch fein benfpiel zeigte, bag ein mabrer Renner nicht meiler lob verdlent, als ein voetrofflicher Dichter, und af ein richtiger Beurtheiler fcmerer zu finden ift, le ein mittelmäßiger Scribent. Gein Bert ift oll fcientififcher, heller und fruchtbarer Grumbfage, nd voll bon benen zuverfichtlichen und farten Bien, ble felbft in Brethumern einen erhabnen Beiff, on ungewöhnlicher Ginficht, bezeichnen. Heberbein t'es beständig von einer hise bes Styls Sciebt, reldje gur Poefie begeiftert, inbem bas Wert fie hret, fo bag man, mit Erftaunen und Bergnugen, en Autor, ber in Berfeit miltelmäßig und pebfafich fcrieb,

fchrieb, in Profa ju einem eblen Doeten werben fiebe. Aber wenn ich mich nicht irre, fo hat diefes Berk am verschiednen Stellen mehr einen prangenden phis losophischen Unstrich, als wahre Philosophie, mehr Enthufiasmus als Richtigfeit, mehr Beftigfelt als Orbnung. Statt bes bialettifchen Gefchmages bes Aristoteles braucht der Autor von Beit zu Beit ein metaphilifches Gefchmage; er gerftort einige Borurtheile, aber er befestigt andre, und macht fie so viel schädlicher, als sie von ihm burch philosophische Beimbe verftarft, und mit poetifiher Pracht vergiert, einbringenber und reigenber werben. In felhen Urtheilen fonnte man bisweilen weniger Parten--lichfeit, und eine feinere Berglieberung munfchen. Seine majeftatifche Berebfamteit, bie aber etwas trub ift, blendet und erhiet mehr, als fie erleuchtet. Ben allen biefem macht feine Poetif Balien und ber "Runft Chre; und feine Jerthumer haben fo viel Schein, sie granzen so nah an bie Bahrheit, baß ber lefer, ber fich von ihnen hinreiffen laft, nicht wemiger Hochachtung, als berjenige Ruhm verbient, berifie miderlegt.

Mit einem mäßigeen Verrathe von Kenntniffen, aber mit viel gefunder Vernunft spurte Muratori die Quellen des poetischen Schönen auf, und entwickelte vortrefflich die ganze Arbeit der Einbildungskraft und des Verstandes in denen Theilen, wo der Poet sich ganz zeigen kann. Aber da er durch eine Wirkung seines Temperamentes sowohl, als seines Standes, die zeihenschaften mehr verstung seines Standes da, ihm überdem bas

s zartliche und feine Gefihl fehlte, welches bie inften Berichiebenheiten bemerft, und gleichfam Blute bes Geschmads tann genannt werben; fo. ifte er auch wenig pon ber Poefte ber Empfinng, und, mas noch mehr ift, verwechfelte fehr oft. Sprache ber leibenschaft mit ber Sprache bes erstandes und ber Einbildungstraft, welche, nur, er bie leibenschafe nachdenken und arbeiten, aber ht fie ausbrucken. Er liebte die Schonheiten des pls; aber mehr Diejenigen, bis an Die Sehler granmehr bie lebhaften als bie fchiftlichen Farben, prangende und aubescheidne Tung, mehr als Dieige, bie mit einer reizenben Befcheibenheit fich ter ber Matur gunverbergen auch in fie ju verfleis weiß; fein Beuf fcheint, in ber That, oft mit. züblen Gefchmade feiner Zeit zu capituliren.

Rury vorher batte Frankreich an Peter Corle ben Bater feiner Tragobie nicht weniger, als . Stifter bes tragifchen Runft gehabt. Seine ifchen Untersuchungen über feine eignen bramatin Werfe verbienen bas Ansehen ber Commen. bes Cafars, und ber militgrifchen Betrachtun. bes Marfchalls von Sachfen. Er ift ein Felde, , ber mit offenbergiger Großmuth nicht weniger feinen Dieberlagen, als von feinen Giegen be, und mit ben einen fo gut unterrichtet, als ben anbern. Es mare ju munichen , baß alle ie Runftler uns mit gleicher Aufrichtigfeit von 1 Werten batten Rechenschaft geben wollen. ihrer eignen Erfahrung hatten fie uns bie geien Vortheile ber Runft, und die unerwarteten BenBenbungen lehren foniten, weldje biefeliften Bedbe achter mir undeutlich finithinagen, und bon feen ane a bhairtíli**o s**e de ci geigen fonnen.

Das Benfpiel Des Corneille ift-in Italient gum Theil vom Abt Conti nachgeahmt worben, in beffen gelehrten Boterben mart fieht, wie febr ifm eine tiefe Renntrif bes menfchlichen Bergens , Der Befchichte und ber Politit genust bat, unt in feinen Eragebien ble bren verfchiebnen Perioben und Chie raftere bes romifden Reiches, mit einer Burbe, mit einer Simplicitat bes Style vorgiftellen; bies fich weber über bas Gubjekt erfiebt, wolf unter ibite มาเมื่อ เดียนน้ำ ทั้งก่อ bleibt.

Aber weint wir wieber mich Frankreich zurud. feben, fo finben wie da, durch bie anfangenben Streitigkeiten swifthen ben Bewinderern und ben Berachtern ber Alten, alle Beifter in Bewegung, ble Grunde ber Runft ju erforschen. Der Streit zwischen Berrault und Bollenu wat fine ein Scharmuzel zwifchen Bottenppen. Betrault, mit einer, Buweilen wenig felnen, gefunden Rernunft, verftund meber die Sprache, noch bie Bebrauthe ber Grie Gen; er war ein Frember, ber fin land beurthellen mollte, eh er es fannte. Aber Boileany von ber anbern Gelte, glaubte, bag ein wißiger Ginfall, eine zuweilen ein wenig boshafte Bemetfung eines : oft gleichgultigen Sehlers feines Wiberfachers, ichon genug mare, feiner Parten ben Sieg in erftreiten.

Die Parten bes Perrault wurde nachher von welt tuchtigern Unführern unterfritt. herr be la Morte magte über Die Pocfie viele func Urtheile,

dnu

ndt pertheidigte sie mit einer starfen Wernunft. Er uste die logik, aber er muste nicht, daß die Pore ihre eigne logik hat; er hatte viel Wis und Verand, aber er war unempfindsteht für alles andre, id schien nicht einzusehn, wie weitzeine sinnreiche, die lebssafteste Prosa noch van der Poesie entsennt Der mahre Homer, mit seinen angenehmen ehlern, wird allgeit mehr gefallen, als des Herrn la Motte verseinerter Homer, mit seiner froßigen ib gezwungnen Artigkeit.

Die fritifche Abhandlung bes herrn Terraffon, er die Blias, enthalt bie volltemmenften Rogeln s epischen Gebichtes er zeige vortressisch bie Feb-: bes homers, aber fein großer Fehler ift es, baf Die Schönheiten nicht fühlt. Ans biefer Ursache elleicht fagt herr von Boltoire von feiner Rritif. i wenig ftreng in ber That, haß fie ohne Bemack fenc , lieberhaupt kann man pon ban epirten Ladlern bes Domere fagen, baf fie ju viel effen und rechnen, und ju menig fublen. Die fatifthen Bemunberer hingegen glauben, baß fie thr fühlen, als sie wirklich fühlen, und zeigen, daß weniger verftehn. Jene verfahren mit bem So er immer, wie mit, einem neuern Dosten, und eie m Frangofen, fie machen ginem Amerifaner feinen roceff nach ben europäischen Gesegen. Diese miff. auchen zu fehr bie Entschuldigung, die seine Zeit b ihre Sitten ihm in ber That geben; aber bie efege ber Wernunft find Befete aller Beiten und er lander. Ber fie übertritt, fann vielleicht Berzeibung

Beihung verbienen; aber wer Bergeihung verbient, ift ber Berbammung icon nabe.

Eines ber beften Bucher, Die wir über biefe-Materien haben, ift bas Werk bes Abt bu Bos über Die Poefie und Die Maleren. Geine Beobachtum gen find eben fo fein als vernimftig; fie zeigen ein fühlendes Berg, und einen benkenben Ropf. fier hat jemala Beffer gewußt, als et, welches bie wei fentlichen Eigenschaften eines Poeten find, und ihm bie Unfterblichfeit verfichern, noch auf welche Grunde ble Beurtheilung poetifcher Sachen geftust werben titaffe. Er wagte, an bas Geriche bes Bolfes, bas von ber Rotur unterrichtet ift, von bem unrecht tridfigen Richterftuble froftiget Runftrichter zu ap-Diefeir benen es an Empfindung fehlt welche die Stelt bes Beschmad's sowohl als des Beries ift, konnen nicht anders urtheiten, als wie ber blinde Philosoph, welcher entschied, daß die rothe Abibe bem Schalf ber Trompete abaltch fen. Bleich wohl scheint es, baf herr bu Bos, ba er einen Feb ber ausrotten will; bisweilen in ben entgegengefesten fällt, daß er ben ben Scribenten gar zu leicht bie Skeden unter den Goonbeiten überfieht, und baburch übermuthigen Ropfen Gelegenheit geben tann, fich bem Inflinke und ber Phantafie ju aberlaffen. Poeten muffen in ber That nicht, wie fleine Bogel, dur Jaben gehaften werben; fie mogen immer fren, wie ber galte, die Luft burchftreichen, aber fie muß fenimur ben bem erften Binte auf bie Sand gurucffebren.

Des Herrn Fontenelle Betrachtungen Aber de ifte find von biefem Jehler fren, sie find methodr, und eben so vortrefflich. Man merke in ihneh philosophischen Geift, den man sich haten muß, dem geometrischen, wie viele thun, zu verwieren, s Urtheil des Herrn Clement, welcher sage, daß fontenellens Poetik kein Geschnack der Poesie kann nicht anders als selesam und ungereiche inen

Des heren pon Boltafte Berfuch über bie ept Dichtfimft ift des Dichter's ber Beurfade mure Die tichtige Bernunft in feinen Grundfligen, Unparteplichkeit und Feinheit in feinen Urthel find gefchickt, einen Poeten aller Nationen zu en, wie er felbft es ift, wenn namlich ein poe es Genie fich findet, bas bem feinigen gleich ift. Das Werf bes heren Battour ift dufeuft mis ben Gefchmatt ber Anfanges zu bilben; und Discurs, ben er bem Berte vorgefete, tann Erfahrnen auftkären. Aber in ber Amsenbung: r Grundfage, besonders auf die Tragodie; und epifche Bedicht, zeigt er fich ein wenig zu eingen men für bie gemeinen Memungen. Wiele Grundfage bes Befchmads, wiel epitiefte hes kicht, viele feine und richtige Beurtheffund find in des heren Pamiers Theorie becangen ven Empfinbungen verftreut, in ben Difisiurfen Borteben bes. Abes Conti, in bem engliften hauers in des Beien Pope Berfuch über die il, und feinen Anmertungen und Abhanblungen ben Sumer, in bem Discours des Rittere Tem-7.28(bl. 11.23. 1 St. ple

sie über die Poesse, in dem Buche des Herrn Hatzeisbus, und in der Abhandlung des Herrn Hume über die Ragel des Geschmaats, die ein mahrer Leitfaden hurch dieses verwickelte Labyrinth ist, in welchem, beper ersten Andlicke, sich der Ausgang unmöglich zu Anden Scheinet.

Durch die Bemuhungen diefer beruhmten Man mer scheint die Poetit, in unfern Zeiten, ben bods ften Brad ihrer Bolltommenbeit erreicht ju baben. Diefem ungeachtet bauche mir, bag nach, befonbers in Italien, ein mehr methobifches, allgemeineres Bert, von einem weitern Umfange, fehle, in meldem, unabhängig von allen Erempeln, von aller Authorität, und allem eingeführten Gebrauche, Die erften Spuren ber Porfie in ber Geele und in bem Bergen bes Menfchen aufgefucht, Schritt vor Schritt, under Muleitung ber Wernunft, bie mant nie aus ben Mugen verlieren burfte, verfolgt, und bie Regeln: and three erften Quelle hergeleitet werben mußten, indem man daben die mefentlichen, in der Natur liegenben, von benen unterfchiebe, bie erft ein feineres Madibenten und Die Schleflichfeit hervorgebracht. Diefe Regeln mußten in eben ber Ordnung vorgetroots maben, in ber fie entbedt worden find, ohne Die Geele Des leftes burch Definitionen einzuschränten, ober zu unfern Manningen vorzubereiten, ba Definitionen, ohne vorbergehenbe Beobachtungen, meber richtig gematht, mich berffanben. merben fonnen. Ein folches Wetf miffte bie allgemeinen Schönheiten der Maturnach ihrem innerlichen Werthe fchagen, und von ben ortlichen unt befondern untericbel.

helben lebren; es mußte enblich einmal'ble lan lichen Borurtheile für Alte umb Neuere, für mbe und Ginheimische, verbannen, bie Refigion, Befebe, Die Sitten aller befannten Bolfer unteren, und ben Ginfluß, ben fie nothwendig auf Doeffe haben muffen, bie Borurtheile, und bie theile, bie baber entfpringen, und ben vernung. 1 Gebrauch; ber bavon gemacht werben fann, igen. And biefen Gebrauch bet verfaffebnen ten, nicht bie Citten felbft, inufte eine vernutif-Rritif ber vornehmften Poeten treffen, eine Rris melche bas Genie leiten, und ben Geschmack fo en komte, bag mitten unter bem Rampfe fo viel blebner Mennungen und Sitten, und in ber en Entfernung ber lanber und ber Beiten! bie fommne Poefie burchgebends erfaimt und emiben murbe, und basjenige, was fie Frembes nicht uns abscheuchte, fonbern vielmehr bleite, in unfern Augen ben Reig ber Meubeit ju gefie lebereicher und ergogenber zu machen. Berelft einer folden Methobe murbe man uber bie ren Regeln ein ficht ffreuen, bas bem Zweifel, Zwendeutigkeit einer ungewiffen Runft keinen im mehr ließe, die fich auf weirfcibetfige und ttelte Grundfäße frügt; man wurde eine Biffere fe baraus machen, bie ber Demonftration fabla e; man wilrbe fich gleich weit von ber Mis eifeing entfertien, Die alle Regeln verwirfe, unb ber, bie mit bem Zielel in ber Sand poetifche onheiten meffen will; von ber, die alles burch ibe Gitten ju rechtfereigen glaubt, und von ber, bie

bie yon allem poch den Sitten unfrer Nation upscheilt; man wurde jaufend willfuhriche Regeln perwerfen, und taufend eitlen Streitigkeiten porbeugen; man wurde die lächerlichen ausschließen den Aufprüche, und den eklen Geschmack verbangen, und dodurch tausend ungerechte Urtheile verdindern; man wurde aublich jedem Dichter den verdienten Grad des Ruhms sichern, dessen ihn das Worurtheil gemeiniglich bey seinem keben beraubt, und den werige, selbst nach ihrem Lade, in gerechtem Magse erhalten,

Unter folchen Aussichten habe ich mir ben Plan feines Mertes entworfen, von welchem ich mich ige begnuge, ber Welt ben blogen Umrif porjulegen. Das Werk folle in zwen Bucher, und bas erfte Buch in zween Theile getheilt werbens Im erften murbe man von dem Sall anfangen, da noch feine Paefie, teine Poetif eriftirt, und murde fich bemuben, Die Spur ju erforfchen, auf welcher ein aufgefigrer bentenber Ropf, (von melder Ration ift gleichgultig,) bie Moglichfeit einer folden Runft hatte gewahr werben, und wie er guf bemfelben Dege fie jur Bollfornmenheit batte bringen fonnen. Jeber wurde die Roefie fich, fo zu fagen, in den enthebu inib machten Abar, nud fich pon der Mahrheit der Grundlage burch bas Beugniß feiner eignen Empfindung verfichern tonnen, Im zwenten Theile murbe man, ungbhangig von al lem was wirklich geschehen, bloß wermittelft der Bermunft erforfichen, welche Bestimmungen die Doefie non ben verschiebnen Religionen, ben verfchiebnes mora-4. .

ralischen und politischen Spstemen verschieder!
lket bekommen niuß. Das zwente Buch wurde!
Geschichte der Poesse aller Nationen, und eine artenische Zergliederung der Werfe der berühmn Dichter enthalten, die zum Erempel und Be5 besjenigen dienen wurde, was im vorhergehen-

Buche blos burch Schluffe entbedt worben. e. Den Borfas, eine philosophische Geschichte Poefie ju entwerfen, hatte schon ber Abt Conti ft, welcher in ber Vorrebe ju feinen Werten n prachtigen Profpett biefer Befdichte eraffnet, feiner ausgebreiteten Litteratur, und feinem foftefchen Geifte gleich ift. Auch noch ist mutbe r uns bie gelehrte Feber bes vortrefflichen Berin aftian Molino fabig fenn, biefe weite laufbahnurchlaufen. In einem Manuscripte, bas et vielen Jahren entworfen, und fehr murdig ift, . Welt bekannt zu werben, handelt er von bem rung ber Poefie, mit Erhabenheit in ben Grund-, in einer eblen Schreibart, und mit einer unbnlichen Gelehrfamteit. Man murbe munfchen .. in, baß er wieder gang ju biefen Studien ju ehren mochte, wenn ihn nicht feine Burbe wichtigern und beilfamern Begenftanben guielte.

Bas mich betrifft, so erkenne ich wohl, baß ein is Undernehmen weit mehr Genie und Gelehrseit ersobert, als ich besites; boch ist es nicht lystich, daß ich mich nicht einmal noch zur Aussing entschließe. Diesem ungeachtet soll es mir verdrüßlich son, wenn ein andrer mir zwoor.

D 3 fomm

Fanmt, und ich werbe mich befriedigen, ben Meg, augezeigt zu haben, ben ich für ben besten und ben schrechten halte.



## II.

Reliques of ancient english Poetry, consisting of old Ballads, Songs and other Pieces of our earlier Poets, chiefly of the lyric Kind together with some few of later date.

Vol. I. II. III. London printed for J. Dods-ley 1765. 8vo. Heberbleibsel von der alten englischen Poesse 22.

unfrer neuen Bibliothek schon eine kurze und vorläusige Nachricht von dieser merkwürdigen Sammlung gegeben, da wir aber hernachmals noch näher damit bekannt geworden sind, und gefunden haben, leckam placere die leckam placituram, so wollen wir sie unsern lesern nach ihrem Werthe und Imhalte gleichfalls bekannter zu machen suchen.

Der Herausgeber berfelben, Hepe Thomas Perch, hat es an nichts fehien lassen, was ihr zur Empfehlung gereichen konnte, benn außer zwenen vor dem ersten und britten Bande befindlichen sehr lehrreichen Vorteben, hat er am Ende rines jeden Bandes ein sehr brauchbares und nothwendiges Glosswinn über die veralterten Wörter hinzugefügt, und jedem Stucke ungemein gründlich geschriebne bewiesene Nachrichen voedrucken lassen, aus her Bibliothet, Handschrift oder Sammlung enommen, und wie weit sie in der alten Geste gegenindet oder daraus zu erklären sind. Er der auch kein bloßer Antiquarius, dem alles ist was alt und verlegen ist; nein, er hat die auigkeit eines Kunstrichters und die Liebhaberen Alterthums mit einem seinen Beschmacke in der hil der Stücke zu verdinden gewußt, so daß seine umlung dem Liebhaber alter Sprachen und Gesiche, und den eklern Freunden der Dichtkunst.

Hinter ber Borrebe bes erften Banbes fieht ein such über die alten englischen Minstrels ober fterfanger. Sie find, mie unfre beutfche Meianger, die Machfolger berer ben allen Boltern, fchen Urfprunges, fo befannten und hochgefchate-Barben: benn borte man ben ber Ginführung Christenthums gleich auf bie Barben, und ihre er für gottlich und beilig zu halten, fo blieb benein ganger Stand ber Ration, ber fich theils Berfertigung, theils mit Abfingung verschiebner Gefchmade ber Beiten gemäßer lieber auf eine anbige Art nabren konnte. Diefes waren bie pers, minstrels, jongleurs ober Meisterfans bie man in ben mittlern Zeiten ben allen Bolmit ihren Sarfen, und aller Orten, vornehme an ben Sofen und ben fenerlithen Gelegenheiten fommen findet. Sie fangen und fpielten für Bebuhr und bie Roft, boch bies benghm ihrer re und ihrer Kunst nichts.

From what we were before!

wird mander hungriger Gelegenheitebidber bieben: benfen, bem feine Werfe ... . bod was geben uns bie unfrigen an. Die, von benen wir reben, hatten noch vieles von bem Unfeben ber alten Barben bepbehalten. Ihre Kunft war eine hoffiche Runft. ward von Königen und Fürsten getrieben und gefchatet. Gie murben aller Orten fren bewirthet, und felbst ihre Person war ben ben Sathsen, Danen und andern Wolfern beilig. Alfred der Große (Boc. XI.) gieng als ein Meifterfanger gekleibet fingens se joculatorem assumpta cithara ---fub specie mimi - - - - vt joculatoriae profesfor artis, ins banifche lager, um es auszufunbichaften, und ward baselbst, ob man gleich an seiner Sprache merten tonnte, baf er ein Sachfe fen, aller Orten ohne Bebenken, ja felbst zur Lafel bes Roniges zugelaffen. Sechzig Jahre nachber bebiente fich ber banifdre Ronig Unlaff berfetben Lift gegen ben englischen Ronig Uthelstan. In eben folcher Perfleibung jog ein König Eftruer in einem alter Belbenliede biefer Sammlung, welches wir bernachmals mittheilen wollen, ber liebe und Abentheuern nach, und Froiffard fagt Rap. 1402 baf Gerolbe und Minfrels ficher in Reindes Landen reifen fonntens Bor ber normannischen Eroberung (Seo. Al.) fiebet man übrigens nicht, daß bas Work Minstrel in England gebrauchlich gewefen. Unter Konig Mi thard II. (Sec. XIV.) haben sie eine besontre Zunkt aus-

sgemacht: benn gu Tutebury in Grafford bieg ird ein jabrlich ju haltenbes Meifterfangergericht fgeeichtet, und ihnen bas Recht ertheilet, fich aile ihre einen Ronig nebft vier Bramten gu erwähl Die hieher gehörenden Urkunden finden fich Plott's Beichichte von Stafforbibire. Gie bateine febr bimte und gierliche Rleibung, woburch fich von allen übrigen Standen unterschieden, und ren unter fich felbft von verfchiebnem Stande, Anen und Burbe, benn einige hießen Squire minels, antre Yeomen minstrels, einige waren großen Berren ober angefehenen Familien als re Ministeriales in Hofblensten, andre zogeit? 's Gerathemobl im lande herum. Rach und h aber verlohren sie ihr Ansehen, vielleicht welt? ber Geschmad ber Großen anderte und fie fic falls zu geringern leuten halten mußten, benn im n und drenfigsten Jahre ber Roniginn Glifabeth' rden fie burch ein besondres Statut ju filder= ien Gefindel und Canbstreichern erfläger. re beutschen Meisterfanger scheinen sich ehrbater agen, ober vielmehr unfre Großen in Deutsche. b fcheinen fpater einen Befchmad an ben lateis n und Griechen gefunden ju haben; benn nur bie' ruchfprecher, eine Art von Belegenheitsbichtern' bem Stegreife, hat in Rarl V. und Rubolph'II. icenordnung ein abnliches Schicfal betroffen, it aber die so Meistergesang singen.

Rach Elifabethe Zeiten findet man gwar teine ur mehr von ihnen in England; ber Gefchmad bren liebern bat aber nicht aufgehoret. Biele'

berfelben finge ber gemeine Mann noch ifo, und ihre Machahmer waren unter Konig Jatob I. fo baufig, daß eine Ballabensammlung über bie andre unter bem Litel von Garlands jum Borfcheine fam. Diefe enthalten nebst einigen alten umgeschmolzenen, und wie unfer icones Belbenbuch verborbnen verfcbiebne neue in altem Gefchmade gemachte helbenlieber, bie amar in ber Sprache und Berfififation reiner find, boch nicht immer bie Schönheit und Starte ber alten erreichen. Diefes muffen wir noch bingufugen, daß die mehreften englischen Meisterfänger aus ben norblichen Provinzen waren, und bag fie in alten latemischen Chronifen immer mimi, histriones und joculatores, niemals aber citharoedi ober cantatores genannt werden, daber sich vermuthen lagt, daß ihr Singen mit einer Besticulation ober Borftellung begleitet gewesen, unfre Bantelfanger, wenigstens die man als die ausgeartetesten Rachfome men und Abkommlinge ber Meisterfanger anseben fann, pflegen bie gemachten Abbilbungen ihrer Morbgefchichte nicht zu vergeffen.

Der vor dem dritten Bande befindliche Versuch über die gereimten Romanzen hängt mit dem voris gen so genau zusammen, daß wir auch diesen durch gehen wollen, ehe wir von der Sammlung selbst ein mehreres sagen, Die älteste Geschichte aller Böldter ist gesungen worden. Zwischen Römern, Deutschen und Nord-Amerikanern ist hierinn kein Unterschied. Von den nordischen europäischen Rationen wels man zuverläßig, daß jeder König, jeder Keldherr, und fast jede eble Familie ihren Varden

hatte;

, und daß bevan lieber durch die munbliche Uetferung jum Theil benbehniten worben find; tann baber viele in biefer Sammtlung ftebenbe:? r als febr alte Denkmaale der fachfischen und . feben Befchichte anfeben. 3man tonnen fie, wie ms Fingal und Temora, auf pie Zeiten ber al-Bittannier keinen Anspruch machen; allein, verbne schreiben sich wahrscheinlich aus benen anchsischen und banischen Zeiten ber, und bienen bie alten Sagen ber Einwohner von Scanbien, ju einem unumftoflichen Beweife, baf lange : ben Zeiten ber Kreugzüge und ber Rittert ben ben altern Boltern, celeifchen Urfpruneben biefelbigen Jerthumer, Boruttheile, und glaubifche Gewohnheiten und Menningen ge. ichet haben, die man hernachmals ben ben lichen Rittern und Romanenfchreibern in fo überenglichem Grabe antrifft; biefelbige Berachtung Lobes, biefelbige Meigung jum Kriege, jum ntampfe, gu Abentheuern, und gu ber ben chen und Romern fo unbefannten Galanterie gebas Frauengimmer, eben berfelbige Glaube au m, Zwerge, Zauberer und Drachen ic. Duff ... wir alfo ben Provenzalbichtern und Franzo-Meine bie Erfindung ber Mitterfieber, und ber gnen ju fibesiben.? Den Ramen find wir ibchulbig und weiter nichts: benn baß fie und Rachfolger nach und nach mehr von ber Babr-Spegangen, macht nach unferm Bebunten fei-Anterfchied, weil ber Beweis fchwer, ja ohnith fallen modice, daß fie fich blos mit erdich-

teren Selben und Thaten, bie atter Barben int Minftrels aber mit ber lautern Baftegeit befchafftige hatten. Auch thut biefes itichte gur Gache, baß nach ben Beiten ber Rrengfüge ber Ritterstand ein formlichee Orden, und häufiger ein Gegen-ftand ber Dichtetigeworben fen, benn nicht alle Gebichte ber Meiftetfänger find ber Ritterschaft und ihren Abentheuten gewolbmet gewefen! Bir mollen! aber biefe unfre Bermuthung bier nicht weiter ausführen, um bagegen von ber Gefchichte ber mert. würdigften alten englifchen Romane noch etwas et. mubnen ju kommen. 21s Wifelm ber Eroberer (Sec. XI.) Die Schlacht ben Saftinge liefern wollte; fangen feine Golbaten die Thaten bes großen Ro= Bon kem gehörnten Ritter (Hornechild. Child bebeutet einer jungen Ritters mann, ober Kumpen, ober Infanten) vermuthlich Siegfried, findet fich in der haelelanischen Biblio thet eine Bandschrift in alten angelfachfifthen Berfen, bie Betr Percy mit Reche für ein uefprung. lich fachfisches Stack ansiehet, wie die Beschichte bes Ronige Arthur, bes Ritter Gun und Bewis, nebft bielen andern, bie in biefet Cathuntung entrot. ber eingeruckt ober befchrieben finds für urfpring. lich englische. Bas Roland für bie Franzofen, und ihre Radiahmer die Spanier und Graliener war, ift Arthur für bie Englanber. Geine Ritter findet man in hunbert andern liebern und Gebichten wieber, und immer mit einer febr genauen Benbehaltung ihnes Ehatafters. Sir Gamain ift immer höflich, arth und galant. Sie Man grob und ge-F 20 . 154 . rabe

beiling lanchier loyal, lans peur & lans repche u. f. w. Des Beren Gergusgebers Bunich apar, bog bie wielen in den applischen Biblipeten berumfleckenben großern und auch profaischen pmane, beren er febr viele namhaft macht, beunter gemacht werben machten; er hat fich jeboch n auf die kleinern Ballaben und Lieber eingerankt. Bon Diefen kann man nun größtentheils jen, baff bie aptern Abern bes Arioft und Laffo er Orten burch ben Buft ber harbarischen Zeiten rchschimmern, Wem diese schafebar sind, wen raube ungefünstelte Majestat und. Ginfalt ber atur und bes Benjes reiget, ober mermit forfchenbem ige ber Bahrheit und ben Siften in allen Johrnderten nachspüret, und que, einer vernünftigen Migfeit beines, und alfo auch die Ritterzeiten t vergebeet, weil fie in den lateinischen Schu-, und eben oftmale barunt barbarifch gescholten ben, weil man sie so wenig als bie neuere Belt, ber wir leben, fennet; bem fann biefe Samm= g nicht anders als hächstschar fenn. Den orifchen Rugen folder lieber und ber Romanen rhaupt fchilbert Gelben meifterlich, menn er fagt: n leicht in die luft geworfner Spreu fieht man bef moher der Wind gebe, als au einem schweren toine: und bie Befchaffenheit, Die Sitten und Dene ngeart ber Beiten laffen fich aus nichts beffer nen, als que Gaffenliedern, Dasquillen, u. b. 8. Im unfer Urtheil über ben poetifchen Werth ber resten in dieser Sammlung befindlichen Schole echefertigen, erinnern wir unfre lefer an Abbifons

fons fobfpruche ber Cheun Chace, welche in bent eng. lischen Zuschauer stehet, und versichen sie, daß sie mehrere gleich alte lind schone Studte batiun antrese fen werden. Chaucer, Ghatespear, und alle die feinen Buftapfen gefolgt fino, baben es gewußt, und auf biefe Ileber, bie vor Beilen ber Beitvertret und bie tuft ber größten Manner maren, theils binibert Anspielungen gemacht, theils auch fich mit bielen baraus erborgien Febern gefchmuttet, ober burch ihre Schönheit au einem abnitch fibonen Enthufiafinus hinreiffen laffen. Der Berausgeber bat Daber oft Gelegenheit, ben armen Shafespear aus Diefen Ballaben gegen bie oft unbarmbergigen Reitilen des Theobalb und Pope zu rechtfertigen und ju erflaren, wie er benn in bem erften Banbe eine gange Reihe Ballaben that illustrate Shakespear hat abbruden laffen, bie er mit einer lebereichen 26. handlung über bas englische Theater begleitet bat. Won lehterer wunfchten wir, daß fie allen unfern Runftrichtern, besonders den jungern bekannt fein mochte. Sie murben baraus lernen, bag bie frais biffchen Regeln bes Schaufpiels nicht bie einzigen find; daß die Mysteries, Moralities, Masks, Hi-Hories, Comedies and Tragedy's thre eignen Regeln haben, und baf es eben fo ungerecht fenn wurde, Chakespearn, ber oft nur eine bramatifche Hiftorie bat ichreiben wollen, nach benen ihm unbekannten neuen frangofifthen Regeln ber Eragobie ju beurtheilen, als wenn man bie Beschichtschreiber Lacitus, Livius und hume barum tabeln wolltes weil fie in ihrer Ergablung nicht fo einfach und ge schmidt

piet find, ala es die neuern Romanenfchreiber

In fearth of Wit they lole their common fense.

And then turn Critics in their own defence. Each burns alike, who can or cannot write, Or with a Rival's or an Eunuchs spite.

fer ber ebenermabnten Chevy . Chace, bavon fehr alte und eine neuere Abschrift abgebruckt ben, find Sie Caulme, Ring Estmer, Child Elle, tanceffot, die gebufdige Brafinn, ber 26ib an bie liebe, Alcangor und Bayba im erften nde, ber andern nicht zu erwähnen, ungemein ne Stude. Im zwenten find ein Pasquit auf Raifer Richard, fpatestens ju Ronig Richard 3wenten Zeiten gemacht, ein Giegeslied auf Die lacht ben Azincourt, Rosamunde, die Bettlers ter, verschiedne von der Koniginn Elisabeth, Jafob und Rarl bem Erften und Jane Chore merfwurdig. Im britten find es the mariaf Sir Gawain, Glasgerion, the boy and the ale, Child Waters, the lady turned a feg man und George Barnwel eben fo febr. at man nicht nothig habe, es uns blos auf un-Bort zu glauben, so wollen wir einige Proben i einrücken.

## "I. King Ettmere, Vol. I. p. 56: &c.

Hearken to me, gentlemen,

Come and you shall heare;

That ever born y - were.

The tone of them was Adler yonge.
The tother was King Estimere;
The were as bolde men in their deedes,
As any were farr and neare.

As they were drinking ale and wine,

Within Kyng Estmeres hall:

Whan will ye matry a wyfe; brother,

Eftmere Antwort ift, er muffte feine bie fich po

Kyng Adland hath a daughter, brother,
Men call her bright and sheene;
If I were Kyng here in your stead
That ladge sholde be queene.

Um burch ben Unterhandler nicht hintergangen ju werden, entichließen fie fich felbst bin zu reuten :

Thus the renicht them to ryde
Of twoe good renicht steedes.

And when they came to Kyng Adlands halle, Of red gold shone their weedes.

And

nd when they came to Kyng Adlands halle Before the goodlye yate, her they found good Kyng Adland, Rearing himselfe theratt.

ihngefähr so wie benm Homer ein fremder Köin der Thure des Ulissses wartend und sich anlehOdyst. I. v. 105. vorgestellet wird. Sie brinhr Grwerbe an; erfahren aber, daß die Prinn den Tag vorher dem Könige Bremor austien eine abschlägige Antwort, gegeben habe,
man befürchte, es wurde ihnen nicht besser
Dremor

is a foule paynim (Sende, Ungläubiger)
And pleeveth on Mahound (Mahomed)

jatte gedrohet, er wolle dem König Abland Feuer und Schwerd seine Lochter abzwingen: b ist also nicht damit zufrieden, daß seine Loche en Estmern einige Neigung empfindet. Sie tet aber:

reassles and your towres, father, re strongly built aboute; therefore of that soule paynim Ve neede not stande in doubte.

heaven and your righte hand,
you will marrye me to your wyfe,
id make me queene of your land.

Es geschieht. Er reiset sogleich ab, um seine Basallen gegen den König von Spanien und zu Adlands Schuse aufzubieten. Kaum aber hat er den Rucken gewandt, so ist letzterer schon da with many a grimme bardne. Es muß also Estmern ein Page nachreuten, damit er so gleich zurück komme

and fighte
Or goe home and lose his ladye.

Sein Bruber hat einen Einfall. Er fagt:

My mother was a westerne woman,
And learned in gramarye (Grammatif voet
3auberen.)

And when I learned at the schole, Something shee taught it me.

There groweth an herbe within this fields
And if it were but knowns,
His colour, which is whyte and redd,
Itt will make blake and browns.

His colour, which is browne and blacke,
It will make redd and whyte,
That fword is not in all Englande,
Upon his coate will byte.

An you shall be a harper, brother,
Out of the north countree;
And lie be your boye, so faine of fighte,
To tear your harpe by your Knee.

### english Poetry.

And you shall be the best harper,
That ever took harpe in hand;
And I will be the best singer,
That ever sung in this land.

It shall be written in our fourheads
All and in Gramarye,
That we towe are the boldest men,
That are in all Christentye.

So kommen sie unerkannt an Ablands Schloß. en Pförtner bestechen sie. Er erkennet sie, und sfet sie auf den innern Schloßhof reuten, wo sie n König Bremor antressen. Estmex reutet ihn chte auf dem Leib.

Kyng Estmere he light of his steede
Up att the fayre hall board;
The frothe, that came from his brydle bitte,
Light on Kyng Bremors beard.

Sayes, stable thou steede, thou proud harper, Goe stable him in the stalle;

Itt doth not beseeme a proud harper

To stable him in a Kyngs halle.

My ladd he is so lither he sayd,

He will do nought that's meete;

And aye that I cold but find the man

Were able him to beate.

#### Reliques of ancient

Bremor verspricht, ben Mann herbenzuschaffen. Eftmer antwortet!

O lett that man come downe, he fayd,
A fight him wolde I fee;
And what hee hath beaten well my ladd,
Then he fhall beate of mee.

Er kommt, ber herbengerufne Selb; aber es vergeht ibm ber Muth.

All and in gramarye,

That for all the gold that is under heaven
I date not neigh hym nye.

Kyng Estinere then pulled forth his harpe And played theron so sweete: Upstarte the ladye from the Kynge As hee sate at the meete.

Nowe stay thy harpe, thou proud harper, Now stay thy harpe I say; For an thou playest as thou beginnest, Thou'le till my bride away.

He stroke upon his harpe agayne
And playd both fayre and free;
The ladye was so pleased ther att,
She laught loud laughters three.

Nowe fell me thy harps; fayd the King of Spaine,

They harpe and flryngs each one.

And as many gold nobles then fhalt have

As there be flryngs thereon.

Nowe fell me, Syr King, thy bryde foe gay,
As fhee fitts laced in pall,

And as many gold nobles I will give ... As there be rings in the hall.

Hee played agayne both loud and shrille
And Adler he did syng,

"O ladye, this is thy owne true love,

"Noe harper but a Kyng.

"As plainlye thou mayest fee;
"And Ile ride thee of that foule paynim,
"Who partes thy love and thee.

The ladye louked, the ladye blufhte, And blufhte and lookt agayne, While Adler he hath drawne his brande, And hath Syr Bremor flayne.

Cyng Estmere threwe the harpe asyde,
And swith he drew his brand;
And Estmere he and Adler yonge
Right stiffe in sour can stand.

Wir empfehlen ben Kennern ber englischen Sprache, dieses sehr alte Stud nicht als ein Meisterstück der Poesse, sondern wegen der Einfalt der Sitten und des Ausdrucks. Schöner noch, abed etwas neuer ist die schöne Rosamunde.

# II. Fair Rofamond. Vol. II. p. 133.

When as King Henry rulde this lande,
The fecond of that name,
Besides the queene, he dearly lovde
A fair and comely dame.

Most peerlesse was her beautye sounde, Her savour and her sace; And sweeter creature in this worlde Could never Prince embrace.

Her

Als König heinrich, biefes Namens Der Zwente noch dieg Land beberrscht, Liebt er ein schön und lieblichs Madchen Roch auser feiner Königinn.

Ihr Reiz fand nirgends ihres gleichen, So wie ihr Wefen und Geficht; Rein Fürst auf diefer ganzen Erde Umarmt ein fugeres Geschöpf. Her crisped lockes like threads of golde,
Appear'd to each mans fight;
Her fparkling eyes like Orient pearles;
Did cast a heavenlye light.

The blood within her crystal cheekes,
Did such a colour drive,
As though the lillye and the rose
For mastership did strive.

Yea, Rosamonde, fair Rosamonde
Her name was called so,
To whom our queene, dame Elinor,
Was known a deadlye foe.

E 4

The

Ihr frauses Jaar schien jedem Blicke Den reinsten Kaden Goldes gleich: 'Ihr glanzend Aug warf wie die Perlen Aus Morgenland ein himmlisch Licht.

Das Blut trieb eine folche Farbe Auf der erystallnen Wange vor, Als ob die Lilie und Rose In Wettstreit um den Vorzug war.

Ja Rose, Achdne Rosamunde, Ihr Rame ward also genannt, Der unfre Könginn Leonore Bis auf den Tod gehäßig war. The King therefore, for her defence,
Against the furious queene,
Ad Woodstock builded such a bower,
The like was never seen.

Most curiously that bower was built, Of stone and timber strong, And hundered and fifty doors, Did to this bower belong.

And they so cunningly contrived
With turnings round about
That none but with a clue of thread
Could enter in or out.

And

Bu Woodstoet baut alfo ber Konig, Sie wider ber Gemahlinn Buth Bu schützen, eine Burg, bergleichen Ran noch niemals vorher gefehn.

Sie war so wunderdar gebauet, Bon Steinen und von holze fest, Und drenmal funfzig Thuren giengen In diese ungeheure Burg.

Mit so viel kunftlich schlauen Krummen War alles umber angebracht, Dag nur durch einen Rnaul von Faben Dier ein und aus zu gehen war. And for his love and ladyes fake
That was fo faire and brighte
The keeping of this bower he gave
Unto a valiant knight.

But fortune, that doth often frowne
Where shee before did smile,
The Kinges' delighte and ladies joy
Tull soon shee did beguile.

For why, the Kinges ungracious sonne, Whom he did high advance, Against his father raised wares Within the realm of France,

E 5

But

Um feiner liebsten Lady wegen, Die so sehr schon und prachtig war, Bertraut er einem tapfern Ritter Die Wache über biese Burg.

Allein bas Glud, bas oft ergrimmet, Wo es zuvor gelächelt hat; Betrog mit aller feiner Encke Des Königs Glud, ber Schönen Luft.

Der undambare Sohn bes Konigs, Den er zu großer Ehr erhob, Erregte' wider feinen Vater. Krieg in dem Reiche Galliens. But yet before our comelye King The english land forlooke, Of Rosamond his lady faire, His farewell thus he tooke.

My Rolamonde, my only Role,
That pleasest best mine eye:
The fairest flower in all the worlde
To feed my fantasye.

The flower of mine affected heart
Whose sweetness doth excelle:
My Royal Rose a thousand times
I bid thee now farewelle!

For

Doch eh noch unfer füßer König Sein Engelland verließ, nahm er Bon feiner schönen Rosemunde Sein lehtes Lebewohl also:

D Rofemunde, meine Rofe, Du meiner Augen höchste Luft, Die schönste Blum in allen Landen, Bu nabren meine Phantasen!

Du meines fühlbarn herzens Blume, Bas gleichet dir an Sufigfeit, Du meine königliche Rose Leb wohl, ju tausendmalen wohl! For I must leave my fairest flower,
My sweetest rose a space
And cross the Seas to famous France
Proud rebelles to abase.

My coming fhortly, see,
And in my heart, when hence I am,
Ile beare my Rose with mee,

When Rosamond, that ladye bright
Did heare the King saye soe,
The forrow of her grieved heart
Her outward lokes did showe;

And

Dich, schönfte Blume, füßste Rose, Muß ich verlaffen einge Zeit: Nach Franfreich jene See durchfreuzen, Des Aufruhes Stolz zu bandigen.

Doch meine Rofe, glaub in Autzem Golift bu mich wieber ben bir febn: Bin ich gleich fort, in meinem Bergen Rehm ich boch meine Rofe mit.

Als Rosamunde, blese Schöne Des Königs Worte kaum gehört, Erklarten ihre außern Blicke Den Kummer, der ihr herz burchbrang. And from her clear and cristall eyes

The tears gusht out a pace,

When like the filver-pearled dew

Ran downe her comely face.

Her lipps, erft like the corall redde, Did waxe both wan and pale, 'And for the forrow she conceivde, Her vital spirits faile;

And falling down all in a swoone
Before King-Henryes face,
Full oft he in his princely armes,
Her body did embrace.

And

Mus ihren bell ernställnen Mugen ... Stieg Thrane uber Thrane vor, Und lief gleich filberperlen Eliaue Ihr durch das glanzende Gesicht.

Die Lippen, roth erft wie Rorallen Entfärbten fich und wurden bleich: Und ihre Lebensgeister flohen Bor Jammer, der sie überfiel.

Und fank in eine Ohnmacht nieder Bor Konig Seinrichs Angesicht; Er schlang in feinen Selden Waffen, Die Arme brunftig um sie ber; And twentye times, with watery eyes,

He kill her tender cheeke,

Until he had revivede again

Her fonfes mild and meeke.

Why grieves my Rose, my sweetest Rose? The King did often saye,
Because quoth shee, to bloodye warres
My Lord must part awaye.

But fince your grace on forrayne coafles,
Among your foes unkinde,
Must goe to hazard life and limbe,
Why should I stay behind?

Nay

Und fußte waffervoll die Augen Die garte Wang ihr zwanzigmal, Bis ihre fanft und weichen Sinnen Zum Leben er aufs neu erweckt.

Was trauert meine fuße Roff, Du meine Rofe, fagt er oft? Dieweil, verfest sie, mein Geliebter Zu blutgen Kriegen reisen muß.

Doch ba mein herr auf fremben Ruften Dort unter wilden Feinden muß Sein Leben, feine Glieder magen, Warum benn blieb ich bier werket? Nay rather, let me like a page
Your fword and target beare;
That on my breaft the blowes may lighte,
Which would offend you there.

O lett me in your royal tent,
Prepare your bed at nighte,
And with sweete bathes refresh your grace;
At your returns from fighte.

So I your presence may enjoys
No toil I will refuse;
But wanting you my life is death;
Nay death I'll rather chuse!

Content

Mein, gieb, gleich einem Ebelfnaben Dein Schwerd und beine Tartiche mir, Daß meine Bruft die Streiche fange, Dich ju verwunden abgeschickt.

Des Nachts lag mich bein Bett bereiten In beinem toniglichen Belt Und bich mit fußen Babern legen, Wenn bu aus bem Gefechte tommft.

So kann ich beiner boch genießen, Und will gern keine Arbeit scheun ! Doch sehlst du, so ist Tod mein Leben; Ja lieber wähl ich selbst den Tod. Content thyself, my dearest love;
Thy rest a home shall bee,
In Englandes sweet and pleasant isle;
For travell sitts not thee.

Faire ladies brooke not bloodye warres; Soft peace their fexe delightes; Not rugged campes, but courtlye bower; Gay feaftes, not cruell fightes.

May Role shall safely here abide,
With musick passe the day;
Whilst I, among the piercing pikes,
My foes seeke far away.

My

Beruhige dich, beste Liebe;
Bu Sause follst du rühig senn In Englands lieblich sußer Insel;
Denn Reisen, sprach er, ziemt dir nicht.

Der blutge Krieg ift nicht für Schonen, Und Bried entzuckt nur ihr Geschlecht, Richt raube Lager: prächtge Lauben, Und Freudenfeft', nicht harter Kampf.

Ja, Rose soll bier sicher bleiben, Der Tag verfließ ihr in Musik, Indeß such unter spigen Speeren Ich in der Ferne meinen Feind. My Rose shall shine in pearle and golde
Whilst I in armour dighte;
Gay gaillards here my love shall dance
Whilst I my soes goe fighte.

And You Sir Thomas, whom I truste
So bee my loves defence;
Be carefull of my gallant Rose
When I am parted hence.

And there withalf hee fetcht a figh,
As though his heart would breake:
And Rosamonde for very griefe
Not one plaine word could speake.

And

In Perl und Gold foll Rofe glanzen, Indem der Panzer mich umschließt Dier foll mein Liebchen luftig tanzen Wenn mit bem Feind ich kanpfen geh.

Und du, Sir Thomas, bent ich wähle, Bum Schut für mein geliebtes Rind, Wach über meine schone Rose, Wenn ich von ihr entfernet bin.

Dier schöpft er einen tiefen Seufzer Als brach ihm ganzlich nun sein Berg, Sie aber bracht aus großen Rummer Richt mehr ein beutlich Wort hervor. And at their parting well they mighte
In heart be grieved fore:
After that daye faire Rolamonde
The King did fee no more.

For when his grace had past the seas.
And ino France was gone;
With envious heart, queen Elinor
To Woodstocke came anone.

And forth thee calles this truffye knights
In an unhappye houre;
Who with his clue of twined thread
Came from this famous bower.

And

lind ihre Berzen wollten brechen benm Abschied eieser Wunden voll: Beit diesem Tag sah nie den König Die schone Rosemunde mehr.

Denn kaum hat er die See durchstrichen, Und war in Frankreich angelangt, Bo kam die Könginn Leonore Voll bittern Reid in Woodstock an.

Ind rief gur ungludfelgen Stunde Den treuen Ritter zu fich bin, Der mit dem Anaul gewundner Faben Aus diefer Burg hernieder kam.

7.3661.11.3.18t.

Ŗ

Unb

11.14

And when that they had wounded him.

The queene this thread did gette,

And went where ladye Refamonde

Was like an engell fette.

But when the queen with stedfast eye
Beheld her beauteons face,
She was amazed in her minde
At her exceeding grace.

Cast of from thee those robes, shee said,

That rich and costlye bee;

And drink thou up this deadlye draught

Which I have brought to thee.

Then

Und als sie den verwundet hatten, Gewann die Königinn den Knaul Und gieng, wo Lady Nosemunde Geschmückt gleich einem Engel war.

Doch als fie hier mit starren Augent Ihr schönes Angesicht erblickt, War fe ob ihrer feltnen Anmuth In ihrer Seele hocherstaunt.

Derab mit biefen schönen Rleibern Sprach fie, fie find zu reich und schön, Und trink bieß tobtliche Getrunke. Das ich hier für bich mitgebracht.

Then presently upon her Knece,

Sweet Rosamonde did fall;

And pardon of the queen she craved,

For her offences all.

Take pity on my youthfull yeares,
Faire Rolamonde did crye;
And lett me not with poison stronge
Enforced bee to dye.

And in some cloyster byde;
Or else be banisht if you please
To range the world soe wide.

**§** 2

And

Gleich fiel die schöne Rosamunde Auf ihre Anie demuthsvoll, Und bat die Königinn, ihr alle Beleidigungen zu verzeihn.

Ach schrie, die schone Rosemunde Erbarm dich meiner Jugend doch, tag mich den starken Gifft nicht trinken Der mich zu todten ist bereit.

Ich will mein sindlich Leben bestern, Und irgend in ein Kloster gehn? Wo nicht, laß mich die Welt durchirren Und banne mich, wohin du wills. And for the fault, which I have done,

Though I was forced theretoe,

Preferve my life and punish mee,

As you think meet to doe.

And with these words, her lillie handes
She wrunge full often there,
And downe along her lovelye face,
Did trickle many a teare.

But nothing could this furious queene
Therewith appealed bee;
The cup of deadlye poison stronge
As she knelt on her Knee.

She

Und für die Schuld, die ich verbrochen, Ob ich sie gleich aus Zwang verbrach, Schenk mir das Leben und bestrafe, Dich, wie es dir am besten dunkt.

Und ihre Allien weiffen Sande Rang fie ben diefen Borten oft, Indem vom reizenden Gesichte Ihr manche Thrane tropfolte.

Doch nichts von diefem allen konnte Der Konginn Buth befänftigen; Sie gab die tobtend giftge Schale, Indem fie kniend bor ihr lag, She gave this comelye dame to drincke,
Who took it in her hand,
And from her bended Knee grofe
And on her feed did stand:

And cashing up her eyes to heaven
Shee did for mercy calle;
And drinking up the poilon stronge,
Her life thee lost withalle.

Der Liebenswürdigen zu trinken, Die nahm es denn in ihre Sand, Erhob die fiefgebeugten Ratee Und trat auf ihre Kuße bin,

Und hob die Augen hach gen himmel, Indem sie um Erbarmung bat, Und diesen ftarten Gifft austrintend Gab sie alsbald ihr Leben auf.

Und als der Tob durch alle Glieder Sich in der größten Wuth gezeigt: Gestand felbst ihre argste Feindinn. Her body then they did entomb

When life was fled away,

At Godflowe, near to Oxford towns

As may be seene this day.

Alsbenn begrub man ihren Körper, So bald ihr Leben war entstohn, Ben Godstow, das ben Orford lieget, Wie heutigs Tags ju sehn noch ift.

adjust we not a min to

Abbison hat aus biesem rührenben Stücke eine Oper gemacht, welche unsten lesen vielleicht schon bekannt ist.

Bum Beschluffe wollen wir aus bem britten Bande noch ein kleines Stud anführen. Es heißt:

# III. The Shepherd's Refolution, Vol. III. p. 120.

Shall I wasting in dispayre

Dye because a woman's fayre?

Shall my cheecks look pale with care,

Because anothers rosye are?

Be she fayrer than the day?

Or the slowerye meades in Maye.

If she think not well of mee

What care I how sayre she bee?

Shall a womans goodnesse move
Mee to perifh for her love?
Or her worthye merits knowne
Make mee quite forget my owne?
Be fhe meeker, kinder, than
The turtle dove or pelican
If fhe be not so to mee,
What care I how Kind she bee?

Be she good, or kind or fayre

I will never more dispayre.

If shee love mee, this believe

I will dye ere she shall grieve:

If she slight mee, when I woe,

I will scorpe and let her goe;

If she be not made for mee,

What care I for whom she bee?

Sollt ich in Verzweiflung schmachten Weil ein Madchen reizend ist? Wir der Gram die Wangen bleichen, Weil auf ihren Rosen stehn? Sie sep schöner; als der Tag Blübend wie die Flur in Man, Wenn sie mich nicht lieben will, Was frag ich, wie schön sie ist?

Solle ich fterben ihr zu Liebe, Weil sie voller Sute ist? Doer ihr Verbienft nur schägen, Um fur meines blind zu fenn?

Eurteltund und Pelikan, Sen nicht fanfter, gutiger, Wenn fie est fur mich nicht ift, Was frag ich, wie gut fie ift?

Sie sen gut, holbsetig, reizend, Rein, verzweiseln thu ich nicht ! -Liebt sie mich, so kann sie glauben, Ich sterb eh sie traugru soll. Doch verachtet sie mein Weh, So lach ich und laß sie gehn: Ist sie nicht für mich gemacht, Was frag ich, für wen sie ist?

Ein abnliches Stud hat ber herr Hofr. Raffner aus Vanbrughe provoked wife nachgeahmt.

Bir munfchen am Enbe, baß tinfte lanbesleute aus biefer Sammlung, welche mehrentheils lauter tleine Romanzen, so schon als Lafto's Klang, als Ariostens lieber enthalt, die mabre Burbe und Natur ber Romange verebren und fenten lernen, und wenn fie felbst Romangen schreiben wollen, sich biefe lieber und die eben ermahnten Italianer, als bie traurigen Morbgefdichte unfrer Bantelfanger ju Muftern mablen mochten: aber alebenn muffen wir auch bitten, die Sitten ber romantifthen Zeiten beffer ju ftubieren als es ber Berfaffer ber Gelinde, einer Geschichte aus ben Ritterzeiten, welche im vorigen Jahre zu Augspurg gebruckt worden, gethan hat. Diefer Mann bichtet feiner Se linde, die boch in ben Ritterzeiten geleht baben foll, alle cerimonieufen Bebenflichfeiten einer фr. ren an; und ihrer Zofe, mit der sie sehr langlige Berathschlagungen halt, alle Leichtfertigkeit
Plauderen einer gereiseten Trutschel. Auch
dieser Ursache munschten wir, bald eine Sammg alter deutscher Heldenlieder und Muster zu erten. Bon unsern Vorsahren sind wir überze, daß sie in den alten Ritterzeiten, wie in
1em Stücke, also auch in der Diehtkunst nicht un1msern Nachbaren gewesen sind; und wer wird
m iso den Vorzug mit kalten Blute einräumen?

Ŕ.

\*\*\*\*\*\*

#### III.

...

danken über das Natürliche und Unnatürliche in der monschlichen Denkungsart, Reden Budd Handlungen, von M. Johann Friedrich Genfiken. Dresden, in der Grölliihen Buchhandlung, 1765. (168. S.).

Jenn wie zugeben, daß wir in diesem Büchelgen wieligute Anmerkungen, die nüßlich und presind, gefunden haben, so unissen wir auch gesen, daß viel bekanntes, triviales und unbemtes darinnen vorfommt. Gleichwohl scheint Herr Verfasser zu glauben, daß er der erste sen, über das Natürliche nachgedacht und geschriebabe. Man findet, sagt er im Vorberichte, viel Kritiken über die Werke des Geschmacks,

"Die einander vielmals zu wiberfprechen ficheinen. "und bas vermuthlich baber, weil ber Befchmack fo. "berichleben ift. In biefer Betrachtning fiel ich bar-"auf, ob es nicht möglich fen, einen allgemeinen. "Grunbfag angunehmen, um baraus bas vornehmpfe in biefem Fache zu beurrheilen. 3ch ftellte mie wor, baß bas Schone nur alebenn bas fen, was es pfeyn foll, wenn es ber Natur gemäß ift, obingenachtet bas Raturliche noch nicht bas Schone alleine ausmacht - als ich bie Sache burchgebacht batte, feste ich mir vor meine Bebanten aufzu-"fegen ic., - Bermuthlich muß ber Bert Berf. wenig mit ben alten und neuern Schriftstellern bes fannt fenn, und vorzüglich ben Batteur in feiner Einschränfung ber schönen Runfte auf einen einzigen Grundfag, namlich auf die Nachabenung bee fconen Ratur, ober auch bie Schlegelfichen Abhandlungen von der Nachahmung gar nicht gelefen haben: soust wurde ihm, was er vorbringt, so nen nicht vorgekommen fenn. Wir wollen uns bier nicht auf eine Untersuchung einlaffen, in wiefern ber Begriff des Natürlichen in der Anwendung vielen Mifbeutungen unterworfen fen tonne, ba ce in gewiffer Ginschrankung an guten Anmerkungen immer noch febn fruchtbar ift : fonbern ben Innhalt gegenwärtiger AbBandlungen, und unfere Bebent. lichkeiten barüber anzeigen. Die erfte handelt bott ber natürlichen und unnatürlichen Denkungs art überhaupt.

Der Derr' Verfasser sage und hier wieber: "ich habe lange tlächgedacht was man eigentlich "natur-

igturlich und unnaturlich nennen tonne, und bin nblich barauf gekommen, daß bas naturlich fen, pas bem Wefen und Eigenschaften einer Sache jemäß ift. Unnaturlich werben wir alfo, wenn pir benten und etwas thun, mas miber unfte Cl jenschaften lauft, ober auch mit bem Bormurfe nit bem mir uns beschäftigen, nichts gleiches bat, uch mohl gar mit bem vorgestellten Endzweck ftref. et, u. f. m., In ber That Diefer Mube lange chzudenken hatte er nicht gebraucht; er hatte nut 2-Alten, insbesondre ben Cicero de Finibus und Officiis, mo ber Begriff vom Naturlichen überangegeben wird, ober wenn er fich biefe Mube tht geben wollte, bas berrliche Buchlein, weles er boch ju fennen scheint, wir mennen Ernesti itia doctrinae solidioris nachlesen burfen, in Ichem ber Grundsas ber Alten naturae conueenter viuendum elle jum Grundfage bes Rechts r Matur angenommen und ber lange nach beutlich ning quageführet wird: vielleicht murbe er vieles raus haben hugen und feine Ginfichten bereichern nnen. Aus bem fonft gang mabren Gage, bag es Patur gemaß fen, ben furzeften und leichteften beg ju Erlangung unfers Endzwecks zu gehen, bi er die seifame Folge "daß die Werke des Wises und Geistes die besten waren, welche nicht ein nubsamer Bleiß batte ausstimmigen muffen... Dien zufolge murben bie Berte ber Stegreifs : und tagspoeten und Redner sich einer große Empfehig rubmen können: er frage boch die größten
ichter und Redner, ob ihnen nicht ihre besten Merte.

Merte viel Schweiß und Mube gekoftet: Die Wege ber Ratur liegen nicht allezeit fo auf der landftraße, Dag man fie gleich entbecken tann, und longin, Sorag und Quintilian werden ihm fagen, bag man fie oft erft nach vielem Schweiß und Muhe finber. Cicero behauptet frenlich, baf man einem Berfe bes Benies die faure Muhe bes Werfaffets nicht anfehen muffe, und bag jeber, wenn er fie lieft, benten follte, er murbe es eben fo machen tonnen, aber ob fie bem Berfaffer beswegen nicht fchwer geworben, ift eine andere Frage? Eben fo ungewiß und zwepbeutig ift es, wenn die luft, bas vorzügliche Wergnugen an etwas, zu einem fichern Begweifer ange geben wird, daß wir auch von Natur bagu gefchicht febn. Das innere Gefühl an etwas, bas gut und schon ift, jumal wenn man es auf die methanischen und andere Runfte anmenden will, ift noch fein Beweis fur die Sabigfeit; die Sache ift auch viel gu betruglich, als baß man baraus einen sichern Schluß machen fonnte, und es mochte manchen wie ben Rlofterjungfern geben, bie in einem Unfalle von Brom. migfeit, ober weil fie bie Welt nicht tennen, einen Beruf fur ben geiftlichen Stand fühlen, ober wie ben Meltern ben Rabenern, Die dus ihrem fleinen Jungen einen Superintenbenten machen wollen, weil er auf seinem Stublichen eine fehr ernsthafte Miene gu machen pflegt. In Rum. II. beleuchtet ber Berr Verfaffer bas Natürliche und Unnatürliche im Schreiben ; er rebet im Anfange vom Mangel bes Gofchmacks, und wir furchten, daß er felbft nicht ben besten verrathe. Wolfaire, fagt er, bat

eine

# Unnafürl. in der menschl. Denfungsart ic. 93

ne befondre Abhandlung vom Gefchmacke gefchrie en, welche er ben Tempel bes Beschmacks über-Ber biefes Stud bas erftemal ju Bethte befommt, der freuet fich baruber, in ber soffnung, einmal einen gefesten Begriff von bem befchmad und mabten Schonen ju befommen, que al, ba fein Gelehrter, ber Beschmack und ichone Biffenschaften befiget, ihm biefe Denfringsart ab. rechen fann:,, er mundert fich alfo in ber Folge glich, bag er barinnen feine Definition vom Benacke gefunden habe: wir wundern uns aber. i er fie barinnen gefucht bat: benn wer wird fich allen laffen, in einem allegoriftien Bebichte, feine Absicht hat, als ben Rednern und Dichi ihre mahre Stelle anguweisen, bergleichen auf. ichen, es mare eben fo, als wenn er in Popens npel des Ruhms, oder in Bufinghams Tempel Todes Beschreibungen Bom Ruhme und Lobe en wollte. Doch verkehrter ifts, wenn er barschließt: "Ich werde also in meiner Mennung tarte, baß fich vom Gefchmacke nichts eigentjes bestimmen laffen ,, - en, warum benn t? weil Boltaire ihn nicht in feinem Gebichte wieben bat? er burfte nur bie Alten lefen; wenn as Wort gustus nicht fand, so fand er bas rt sensus, und wenn er benm Cicero las: mes tacito quodam sensu, fine vila arte, ratione, quae fint in artibus ac rationibus a ac praua, diiudicant: idque cum fait'in picturis -- tum multo oftendunt main verborum, numerorum vocumque iudicio:

dicio: fo fonnte er leicht schließen, baf fie fcon ba-Aumal mußten, mas man barunter verfteben follte: mar ihm bas ju muhfam, fo burfte er nur bie meiften neuen lehrbucher über bie fchonen Runfte und Wiffenschaften, oder auch die philosophischenkehrbucher nachschlagen: ber oben angeführte Batteur batte ihn allein mit gangen Rapiteln vom Beschmacke bie nen und fagen konnen, baß er barunter eine Sabige feit verstunde, bas Gute, Schlechte und Mittel maßige zu empfinden, und gewiß zu unterfcheiben. Der Berr Verfasser fommt felbst auf diese Vermuthung, und mas er fanft von Raturlichen und Unnaturlichen in ber Schreibart faget ift für Leute, Die fonft nichts bavon gelefen haben, gang gut und nublich. Wenn er bie Benriade fur bas befta Belbengedichte unter ben neuern ausgiebt, fo wird es ibm allenfalls ein Frangofe jugeben: andere fleine Unrichtigfeiten wollen wir nicht rugen: bod bas ift uns wieber zu feltsam vorgekommen, baß menn er von Briefen, und insbesondere von Gels lerts Briefen rebet, er folgenben Seufger ausstößte mur ift es ein Unglack, bag bie allgemein eingeaführte Ranglenschreibart es gleichsam verbietet, ihn mufter ju ermablen und nachzuahmen, und "weiter unten beschließt:,, Aus biefer Anmerfung pfiehet man, daß man fchwerlich Rechnung auf gute beutsche Briefe machen tonne, fo lange ber Range alentilus die Oberhand behalt., Sat man benn fonft feine Briefe gu fchreiben, als mo man bes Ranglenftilus benothiget ift, und kann man fich benn nicht auch barinnen natsirtich ausbrücken, ber gewohn-

öhnlichen Formeln unbeschadet? wurde es selbst t lacherlich fenn, wenn man barinnen eine gae Schreibart affektiren wollte? haben biefe bie icht den Beschmack zu verbreiten, ober haben bie ngofen, bie er gu unferer Beschämung aufzuftelsuchet, feinen Rangleuftyl? man fonnte, mo er Benfpielen rebet, noch viele bergleichen Fragen i, aber wir merten, bag ber Berr Berfaffer in Litteratur febr unbefannt fenn muß. 3m fole ben Abfaße, ber von Raturlichen und Unnalichen in den Rednern handelt, ftellt er in Abs Lauf die allgemeine Beredsamkeit die Berke ei. Cicero und Plinius ju Mustern auf: ein anderer be ben Demosthenes-fur den Plinius genannt en, ba ber legte febr leicht zu einem falfchen Beracke verführen kann: was er fonst hauptsächlich ber geiftlichen Beredfamteit faget, find meiftens g qute, aber febr befannte Sachen, wir murben e einen angehenden Redner boch in eine andere pule ale bie femige schicken, wenn wir aus ibm n großen geiftlichen Rebner zu bilben gebachten. Abhandlung Num. IV. Von bein Natürlis n und Unnatürlichen ben ben Dichtern, baewir ihm gerne geschenft: es ift nichts ordentli-, nichts bestimmtes. 33ch wage mich, fångt r Berfaffer an, an die fo genannte Botterfprache. er Grund ihrer Schönheit ift die Natur. is will er bamit fagen? man vermuthet, baß er uit menne, ein Gebichte fen fcon, wenn es Natur gludlich nachgeahmt habe, aber aus bem enden fieht man, baß er bamit menne, man musse

muffe jum Dichter geboren fenn: Wenn wir ibm bieß jugeben, fo glauben wir ihm boch besmegen das noch nicht, was er baraus folgert. "Wird es nihm ichon fauer ein Dichter zu werben, fo thut er "am besten, er wird feiner., Die größten Dichter baben es für ein arduum Opus gehalten, und wir mochten benjenigen noch feben, dem es ohne faure Mube gelungen, ein unfterbliches Werf hervorzu-Das Genie überwindet frenlich bie Cdmurigfeit, aber bas jum Probierftein unfers Benies ju machen, ob es uns fauer wird, ift eine febr betrügliche Sache: Bir fennen viele, benen bas Mechanische ber Runft so leichte wird, ftans pede in vno, fünf Bogen voller Rid,te mit Jauchgen ausaubecken, ba einem anbetu vielleicht zwen Zeilen fo viel Zeit fosten, bag man naturlicher Weise jenen nach des Beren Berf. Regel fur einen weit größern Rennt er benn bie befannten Dichter halten follte. Verse des Horaz nicht:

Natura fieret laudabile carmen, an arte, Quacsitum est: ego nec studium sine divite vena;

Nec rude quid possit video ingenium: alte-

Altera poscit opem res, et coniurat amice. Qui studet optatam cursu contingere metam Multa tulit seeitgue puer; sudanit et alsit.

Eben fo jehmankend ift es, wenn er faget: "Sitten"gedichte, Fabela, helbengebichte, Lobgebichte, "Trauerreben, alle erfobern fast einen besondern "Mann; in ;,, wenn er nicht ber Matur ber Sache felbit inten wollen, fo batten ibm bie Benfpiele eines 1, Borag, Boltaire u. a. m. wiberlegen fonein oder ber andere kann ein vorzügliches Las etwas haben, ober einen gewiffen Sumour, h ju ber ober fener Dichtungsart am meiften aber ein Benie brauchet fich nicht in einem berum ju breben, und Birgil mag ben Hen bie Solle, ober einen landmann hinter ben berbegleiten, fo wird et Birgil bleiben. Bie subend find endlich feine Anmertungen, Die er fung verschiedener Dichter ; und vornehmlich einischen Dichter gemacht zu haben vorgiebt: wollen bie Prufung und Biberlegung ben überlassen, ba nicht viel Kopfbrechens bagu t. "Die Absicht eines Dichters muß fenn; n ober Bergnügen gu schaffen, ober auch benugleich. Wenn er biefe Absicht vor Augen t, so wird er allemal naturlich bleiben: ift ne richtige Folge, fo tann ber elenbefte Dich. f biefen Ruhm Anfpruch machen. - 03, Die listhen Gedichte, worunter auch bie Kabeln Sathren gehören, haben hierinnen einen Bord daß fie naturlicher als andere find s lauft mehr wider bie Matur und Absicht ber funft, als wenn fich Menfchen bamie abge-Sachen zu schildern, Die weber einen Rugen, ben gefitteten Menfthen ein Bergnugen fliften, lefein Grunde nennet er bie fchmuzigen Grabernaturlich, weiß es uns zwar vergnügen, iur eble und nicht thierifche Empfindung ber-Bibl. 11.23. 1 St.

3, vorbringen foll., - Rennt ber Berr Werfaffer den Lafontaine? "Ovid, Gunther, Hofmannsmal-"bau werden aus hieser Urfache felbst andern Dichtern mißfallen., - Aus Diefer Urfache? weiß ber Berfaffer teinen anbern Grund, warum fie mißfallen? "Ein Dichter muß bichten, aber nicht poffenbare Unwahrheiten fagen, und aus biefem Srunde find biejenigen zu verbammen, Die fur Beld loben :, alfo fann man einen Dacen nicht schon loben, wenn er es nicht verdient? -- "Die "Didetunft hat mit ber Maleren einerlen Befege, "diefer brudet mit Worten aus, mas ber Maler "mit bem Pinfel ausbruckt — Die Natur liebt die Rurge, und hat einen Etel vor Ausschweifungen. "Ein Dichter wird alfo ber Matur am nachften fom men, wenn er turg ift: die Rurge muß aber fo bepfchaffen fenn, baß baburch bie Deutlichkeit nicht e,wegfällt.,, - Die Sprache bes Dichters unterafcheibet fich von ber Profa hauptfachlich baburch, "baf ber Dichter viel erhabner reben muß, als je mer:,, - alle biefe und bergleichen Anmerfungen find fo fchielend, daß wenn fie auch etwas Babres enthalten, fie boch ohne gehörige Ginschränkung, Beflimmung und Erlauterung von schlechtem Rugen fenn werben. Eben fo geht es, wenn er uns bon ber natürlichsten Methode zu studiren untertichten will. Wir wollen uns gar nicht barauf einlaffen, ob feine Methode in ber Ordnung, wie er mit feinen Schulern verfahren will, die befte fen, ba bieß viel zu meitlauftig fenn murbe, fonbern Steleumeise zeigen, ob ber lefer luft haben mochte, fich feiner

# Innaturl in der menfchl. Denkungsart ic, 99

er natürlichen Methode zu studieren zu bedienen. ter ber Nothwendigfeit, bag man auch bie neuern rachen erlernen milfe, führt er folgendes, als els Beweis an: "Tereng läßt lange nicht bas chone empfinden, wenn wir ihn blos lateinisch en, als wir bemarten, wenn mir ihn frangofisch it ben Noten ber Dacier in bie Banbe befommen : erhalt in biefer Sprache gleichsam einen neuen eschmack, und wird den Romodien des Moliere mlich... Wenn dieß ein Kammerjunfer oder Frauenzimmer fagte, fo tonnten mir es überfebeu. r fur einen Belehrten - nein, ba fonnen wir m glauben, baf er ben Tereng im Originale gen habe. - Dach ber Art und Weise, wie man Lateinifche erlernen foll, batte er fich ben einem nefti und Bennen Raths erholen follen: fie murgewiß nicht mit ihm übereinstimmen, wenn er beiptet: "Bas murbe es fchaben, wenn man mit m Rempis, mit bes Berhards heiligen Gebann, und mit huttere lebrbuche ben Unfang achte? Bare man geschickt, leichte Autores ju erfteben, fo fonnte man alebenn ju fcmerern hreiten, die Regeln erweitern, und auch bas ierliche fennen lernen:,, fie murben ihn lieber ich ju ben Quellen fuhren, und ihren Schuler nicht ren mas er in ber Folge mit vieler Mube wieber lernen mußte - Richts ift aber luftiger, als Anlage zu einer fleinen und auserlesenen Biothet: Wir wollen fie fo furg, als möglich heten, und bem lefer Unmerfungen barüber gu man, felbft überlaffen: 31) Sollmanns überzeugenbeit Bemeis

# 100 Gebanken über bas Natürliche

"Beweis von Gott und der Schrift - Bur Er-"bauung bie Bibel und Arnds mahres Chriftenthum. ,2) Bur Philosophie, Ernesti initia doctrinae so-"lidioris. Wollet ihr einen hinlanglichen Begriff "von ber Beltweisheit haben, fo fauft Gottichebs Beltweisheit. Wollt ihr weiter barinnen geben, "so nehmt Wolfs Schriften vor euch. 3) In ber "Berebfamteit lefet ben Cicero, Chryfoftomus, Bour-"baloue, Boffuet, Saurin, und einige Deutsche zc. ,- 4) Unter ben Dichtern macht euch Rlaffen. In geiftlichen Gedichten ift Broks ber befte. "bern Bebichten find horaz und Wirgil unter ben lasteinischen: unter ben beutschen Bellert in moraliofchen: Saller, Sageborn und Rleift in verschiebenen Arten: Bacharia in ber malerifchen Dichtfunft. 3,3m Belbengebichte laffe ichs aufs euren Gefchmack nankommen. Es find beren wenig und alle in ihrer "Art gut. In der Siftorie nehmt gum Stelet ben "Freger, und zur Erweiterung eurer Erfenntniß "Histoire vniuerselle de Puffendors. 6) Un-"ter ben moralifchen Schriften, in welchen Ge-"schmad herrschet, ift Charron de la Sagesse und "Caractères de la Bruyere su empsehen — ,7) Bur Beluftigung in ben Berten ber Ratur bienen euch bie Schriften bes Reaumur. Um nun "in allen biefen beffer fortzulommen, fo fauft euch "von jeder Sprache ein gutes lericon, und zum 3, Bulfsmittel in ben Wiffenschaften Ctollens Siftorie "ber Gelahrheit: Das ift meines weniges Er-,achtens eine fleine und zur naturlichften Methobe "gefchicftefte Bibliothet. Gie befteht aus nicht mebr

# nnatürl.in ber menschl. Denkungsart 20.101

jr als brengig Werken, bie Worterbucher ausge-Ich fese voraus, daß einer auch nothftig bie Geographie verftebet. Wer biefe Buoft und ftets liefet, wird gefchickt werben, bas ihre und auch bas Schone in ben Wissenschaffennen zu fernen - Er wird freylich badurch ) fein Gelehrter, aber er erlangt boch eine Unes zu werden., In Bahrheit, eine artige Bie von Bibliothef! ja ja, ein lefer wird bardas Wahre und das Schöne in den Wishaften kennen lernen, wie es — der Herr . ju tennen icheint. Bas er in ben folgen-Abfaben VI. Bon ber Art und Beife, fein e kennen zu lernen. VII. Won ben Raturlichen Unnaturlichen in ben Sitten. VIII. Bon ben hen des Maturlichen und Unngtürlichen in ber hlichen Denkungsart, Reben und handlunigt, ift noch bas Erträglichste. Wir fugen es inmal, für einen, ber meder felbft jemals nachae-, noch wichtigere Schriften barüber nachgeleann biefes Buchelchen etwas brauchbares enthaliber auch bem werben Renner bes guten Gede boch noch beffere anzupreisen miffen.

œ∳<del>≈∳≈∳≈∳≈∳≈</del>∳<del>≈∳</del>

## IV.

de Carle Vanloo à Paris, 1765. (S. 68.)
iese tobschrift verdient einen weitlauftigern Ause, jug. Sie enthalt bas leben eines verdien= lunftlers, ber sein Andenken burch viele preis-

würdige Werke seiner Geschicklichkeit, in seinem Vaterlande verherrlichet hat, und ist von einem Manne abgefasset, der die Feder und den Pinsel mit gleichem Ruhme zu führen weis, wir mennen den Herrn Dandre' Vardon; sie hat als Worzüge, in Ansehung so wohl des schönen Vortrags, als auch der Einsicht, mit der sie geschrieden ist; ist bendes für die leser so wohl angenehm als nüglich, und enthält die seinsten Anmerkungen, indem der Verfasser durch ein gutes Venspiel unterrichten zu wollen, geschienen hat.

Rarl Undreas Vanloo, ein Sohn Lubewigs Banloo und ber Maria Fosse, mar ju Mice in ber Provence, im Februar 1705 geboren. Das Jahr barauf belagerte ber Herzog von Berwick Nice: fein altefter Bruber, Johann Baptifta, ber aus ber Rich. tung ber Bomben fah, baß ihr haus in Befahr mare, rettete feinen jungften Bruber gwo Minuten vorher, ebe eine glubende Rugel beffen Biege ver-Diefer fein Bruder wurde fur ihn Bater, lehrer und Freund: er gieng auf ben Ruf bes herzogs von Savonen nach Turin, und von baraus nach Ram, mobin ibm feine Familie zwen Jahre bernach folgte. hier that er ben jungen Rarl, bagumal 9 Jahr alt, nachbem er ihn in ben erften Grunben des Zeichnens unterrichtet; in bie Schule bes Benedetto Lutti. Mit Vergnugen so wohl als Erftaunen fab biefer ben Fortgang feines neuen Chulers: er rebte babon mit bem berühmten Bilb. Bauer Le Gros, ber ibn balb barauf feines Unterrichts s genlessen ließ: es währte nicht lange, so führte n Meifel so gut, als die Reißfeder; schon arbeiir in Stein und Holz, und es fehlte nicht viel, ire er an den Marmor gekommen.

Le Groß ftarb 1719. Die Familie ber Baniehrte in diesem Jahre wieder nach Paris que Rarl war 15 Jahr alt, allein schon halle er Intiden und bie Zeichnungen ber größten Deifter eret: er befaß ichon biefe markichte, fanfee und te Juhrung bes Rothels, die bie Romer der wile glanzenden und fühnen, beren fich andre gute ulen ruhmen, vorziehen. In ben gierlichen nen unterrichtet, Die bas schone Ibeal ber Ras giebt, erfamte er biefe intereffanten Babrheiten, Die unverweigerlichen Zeugniffe ber Ginbrucke benen bas Naturel bie verschiebenen Bewegununterwirft. Der junge Schuler muß bas Mofleißig ftubiren, wenn er zu ber Erfenntniß biefer brheiten gelangen will: Rarl verfaumte niemals Afabemie, und kaum war er 18 Jahr att, fo er-: er bie erfte Preismedaille in ber Zeichnung. se leichtigkeit, das Modell wohl zu zeichnen, vers ffre ibm eine eben fo große, feine Bufammenis Wir muffen maen aufs Papier zu werfen. eine gute lehre für Die Malerschüler berfegen, Berr Barbon bem alteften Bruber in feinem Uni ichte in ben Mund leget. Du magft, fagte erbft Rarln, noch so viel Genie haben, wenn es nicht th bie Renntniß richtiger Grundfabe geleitet wirb, vieft bu auf taufend Abweife gerathen, und ie Ber ber Fortgang ift, bent bu in ber weiten Laufbabn

bahn dur Einbildungskraft machen wirst, besto mehr wirst du dich von dem mahren Schönen, und den wesentlichsten Theilen der Malerkunst entsernen. Suche allezeit den Grund auf, warum du so und nicht anders versahren willst, halte dieß mit deinen Grundsähen zusammen, und sieh sie ja nicht als beschwerlich und gefährlich an, sondern glaube vielmehr, daß sie nebst dem Gente zu deinem Talente den Hauptgund legen. Ohne diesem werden zwar die Schüler oft Ideen voller Feuer hervordringen, und sie que zus eine Belendende Art ausdrücken : aber die uneingeschränkte Wildheit, die Unordnung, die Uebertreibungen, die Unschiehlichsteiten, von denen sie voll sind, zeigen die Früchte eines Genies, das die wahren Grundsähe der Kunst nicht kennt.

Banloo fuchte nun auch ein guter Mafer zu werben. Man weis nicht wo feine ersten-Malerenen bingefommen find. Die Stige bes Samaritaners, im Rabinette bes M. lebrun, eines femer erften Arbeiten mit Farben, befraftiget bie gute Borftellung, bie wir uns von feinen erften Gemalben machen. Er unterflüßte feinen Bruber, inbem er beffen Gemalbe nach schönen Skizen entwarf, die Gewänder und am pere Pinge nach der Natur hinzuthar, endlich auch Die Arbeit, ben Ausbesserung ber Gallerie zu Fontaineblegu mit ihm theilte. Bald barauf begab er fich, gur Oper, mo er Entwurfe ju Bergierungen machte, und biefes glanzende Schaufpiel burch feine fingreichen Einfelle ihrfordern half. Inzwischen ließ er feinen Daupftwock nicht aus ben Mugen. Beb bem ausgesehten Molovercife 1724 wurde er guge **ह**ाल्य laffen, 

iffen, und gekrönt. Sein Gemalde, welches die Sodomiten, die mit Blindheit geschlagen wurzur; vorstellte, zeigte eine richtige, freve Zeichnung, ne neue, wohlgeordnete Zusammensehung, eine wiche und glanzende Farbengehung, eine harmosche und verführerische Zusammenstimmung aller heile zum Ganzen.

Um so viel zu gewinnen, daß er wieder nach om gehen konnee, verfertigte er jene gezeichneten illdnisse, die, ob sie gleich sehr klein, dach sehr mich waren, und da er eine erstaunende leichtigs ir darinnen hatte, so brachte ihm dieses sehr viel i. Er gieng also mit seinen benden Nessen, uis und François Vanloo, nebst dem Herrn Boust, der ihm ist in verschiedenen seiner Würden gesigt ist, 1727 dahin ab. Hier füllte er seine Caras mit getreuen Nachahmungen der größten Sels iheiten und den schönsten Kopien von Vildsäulen, asreliefs, und den großen Ueberbleibseln des geserten Alterthums an.

Es wurde dazumal der Zeichnungspreiß in sm angekündiget, und er auf eine Stize, Adam id Sven vorstellend, wie ihnen Gott ihren Unshorsam vorhalt, von den Akademisten zu St. kas zugelassen. Auf diesen erhielt er durch seine ühnung, das Fest des Belsazar. Der Carral Polignac, der die französischen Angelegenheis in Rom besorgte, meldete es dem Herzog von win, der ihm zu einem Gnadengehalte benm Köze verhalf. Seinen Ruhm vermehrte auch in igland ein Gemälde, das er dahin versertigte.

Dieß stellte eine orientalische Frau in lebensgröße vor, bie an ihrem Pustifche faß und im Gefchmude bes Paul Veronese gemalt mar. Er mar bamals 24 Jahr alt, und malte noch baselbst die Henrath ber heil. Jungfrau, Die Apotheose bes heil. Ifibor in bem Plafond ber Rirche biefes Beiligen, ben Meneas und Anchises, welches sich ist im Rabinette bes Ml. de la live befindet, einen heil. Frangistus und eine beil. Martha, in ber Rirche ber Rapuginer von Tarracona: Bang Rom mar von feis nen Zalenten voll, und ber Pabft felbft belohnte fein Berdienft, indem er ihn 1729 mit bem Corbon eines Chevalier belohnte. Dun gieng er mit feinem Deffen, Francistus Vanlos nach Turin zurud: biefer machte fich burch feine große Babigfeit ber Liebe feines Onfels wurdig; ber Triumph ber Galathe im Rabinette feines Brubers touis Michel Banloo, zeiget von feinen großen Talenten. Rarl mar barüber auffer fich vor Freuden. Ein ungluckliches Schickfal aber vernichtete Diefelbe balb: fie fubren in einer Chaife. Frang führt bie Pferbe: fie giengen burch, er fiel berab, und blieb in einem Bugel bangen, und murde aufs erbarmlichfte gerriffen: Der Ontel wollte ibn mit Befahr feines eignen lebens losmachen: aber alle Bunden waren tobilich. und er gab im 22ften Jahre feines Alters feinen Geift in Turin auf.

Der König von Sardinien trug ihm verschiedene Arbeiten auf: unter andern 2 Thurstucke, wo bie Sujets aus des Tasso befreyten Jerusalem genammen n waren (\*). Er henrathete hier die Tochter des gen Tonfunftlers Sommis, die Philomele von rin: ein berühmter Dichter richtete folgende are e Verfe an ihm:

Que ne puis-je à ton air, ô charmante Chris

Disoit Vanloo, joignant ta voix divine,
Sur la toile animer ton gosier enchanteur!
Mais l'Art résisse à mon envie.
Avec la voix, les graces, la douceur
L'Amour grava ton portrait dans mon coeur;
Et je veux que l'Hymen m'en fasse une copie.

ir die Rirche St. Philipp von Reri fertigte er ein offes Gemalbe, die unbefleckte Empfangniß: e bas Chor ber Monnen jum beil. Kreuze, bas Sendmahl des Henlands und die Vervielfaltiing der Brode: Zu Stupingi, einem Lufthause 5 Konigs, 3 Meilen von Turin, fieht man einen afond, Die Diane, Die mit ihren Mymphen von e Jagb wieberkommt, von ibm. Eine heil. ungfrau, im Geschmacke bes Rarl Ma t wird für ein Bunber ber Runft gehalten. Im abre 1734. gieng er nach Paris jurud. one Stimme feiner Frau flofte-querft ben Franfen ben Gefchmack an ber italianischen Mufit ein: aber übertraf noch die Erwartung feiner lands tte in Ansehung seiner Talente. Unter einer Menge . von

<sup>\*)</sup> S. Voyage d'Italie par M. Cochin, Vol. I. pag. 14.

von Gemälden, die er machte, suchte er sich haupssächlich 1735. den Weg zur königlichen Akademie durch das große Gemälde des Marspas, wie er auf Befehl des Apollo geschunden wird, zu bahnen: er wurde das folgende Jahr zum Abjunkt eines Professors, und das Jahr darnach zum Professor selbst ernennet.

Wenig Zeichner haben die zierlichen Formen der Antike so in ihrer Gewalt gehabt, als er: denn er wußte sie fast alle auswendig. In seinen Gemälden hat er sich verschiedner Manieren bedienet, einige haben einen kräftigen Stol, andre einen silbernen und lieblichen Ion. Bald ahmte er die Farbengebung des Guido, bald die Schmelzung des Corregio nach: hatte er eine kandschaft vor sich, so nahm er bald den Benedetto Castillon, bald den Salvator Nose zu Mustern: malte er Thiere, so, wählte er bald den Snepder, bald den Desportes.

Unter seinen Kabinetsstüden zeiget sich vorzüge lich, die Auferstehung des Heilandes, das Concert, die Allegorie der Parcen, die spanische Unzterhaltung, Aeneas und Anchises u. s. w. Unter den Stüden in öffentlichen Gebäuden der heil. Karl, der denen von der Pest angesteckten das Abendstahl reichet, die heil. Clotilde, die Aufersteshung, die Predigt des heil. Augustin, u. a. m.

Der König von Preußen rufte ihn nach Berlin: allein er überließ biesen Ruf seinem geschickten Reffen, bem Herrn Amadaus Banloo, und er hatte nicht Ursache sich solches reuen zu lassen, da ihn sein hof mit vorzüglicher Uchtung beehrte. Er

hatte

ite bes Königs und der Königinn Bildniß zu vertigen. Bom Hotel de Ville war ihm einige ihre vorher der Auftrag gegeben, die Bekannschung des Friedens im Jahre 1739. durch seinen asel zu verewigen. Er hatte verschiedene große malde für die Hauptkirchen in Paris und könige Kapellen zu liefern, und verschiedene königliche lichlösser waren mit Malerenen von ihm verzieret rben.

Im Jahre 1749 wurde er zum Direktor königlichen Malerschule ber Pensionairs ernt: im Jahre 1751 erhielt er vom Könige ben den St. Michael. Die Akademie ernannte ihn 2 zum Abjunkt. Der Eifer, mit dem er alle Posten begleitete, wird vom Herrn Dandre' den lebhaftesten Farben geschildert, und michen Ammerkungen für Lehrenda und Lernende eitet.

Ein charakteristischer Zug von ihm, der ihm z eigen, war, daß er von seinen Arbeiten blos enigen ausbehielt, die ihm dia meiste Spre matenigen aufbehielt, die ihm dia meiste Spre mater konnten. Er vernichtete alles wieder, was er machen zu können glaubte. Das Gemälde Graziett von der Liebe gefesselt, welches z. im Louvre mit ausgestollet war, und ungeret einiger Fehler tausend Schönheiten auchielt, die Kenner um einen großen Preis gekauset hat opferte er seiner Delikatesse und seinem Eigenen auf: er zereiß es in Stücken und ließ auch eine Spur davon übrig. Sein Porus, den ir den König von Spanien gemacht hate, und

ber 1738 ausgesetzt war; sein eigen Bildniß von ihm selbst gemalt und 1753 ausgestellt, haben eben bieses Schicksal gehabt, einer großen Menge der schönsten Compositionen, die verschwunden sind, nicht zu gedenken.

Er hatte ben Auftrag in ber Ruppel einer Ro pelle ben den Invaliden die Hauptzüge aus dem to Sen bes beil. Gregorius ju malen. Wenn man nach ben vortrefflichen Stigen urtheilen foll, bie alle nach ber Ratur ausgeführet, und im vorigen Jahre ben ber Gemalbeausstellung bewundert morben, fo wurde biefes Bert allein feinen Ruhm verewiget haben. herr Dandre' erzählt bie gange Zusammenfegung, fie ift aber zu weitlauftig, als bag wir tom folgen konnten: Die ifte Cfige ftellt ben beil. Gregorius vor, wie er fein Vermögen unter bie Armen vertheilet. Auf ber aten erhalt er, ba er nur noch Diakonus war, burch eine allgemeine Procef fion bie Aufhörung ber Pest in Rom. Die gte, Gregorius, um einer romifchen Dame bie Trans fubftantiation ju beweifen, erhalt von Gott, daß die geweihte Hostie Fleisch und Blut feben läft. Die 4te, wie er jum Pabst er wechlt wird und biefer Wurde zu entgehen sucht Die ste ist ber Augenblick seiner Installation, wo er die Chrenbezeigung der Kardinale und feiner Beiftlichfeit empfängt. In ber 6ten biftirt er feine Homilien feinem Sefretair. Die lebte enthalt enbe lich feine Apotheofe. - Gang Paris bebauert, baß er nicht die Ausführung diefes Plafonds überlebt hat. Die ftrenge Rritif bat ibm einen Mangel bes Coflume

ne vorgeworfen, indem er die Pabste, Bischoffe, rerer u. s. w. nach der heutigen Art gekleidet, da i die Pabste damals keine Liaren, die Bischoffe ie Müßen, die Kardinale keinen Purpur trugen: pandre' entschuldigt ihn damit, daß da Kirsigemalde Bucher für das Volk seyn sollen, der nstler ihnen diese Muster der Nachahmung nothebig unkenntlich würde gemacht haben.

Er war in solchem Ansehen, daß alle Personen i Stande und von Geschmack seine Freundschaft ten. Um zu seiner Erholung etwas benzutragen, eten ihm die Romödianten ihre Schaubühnen, als er nach einer langen und gefährlichen Krank, an der ganz Paris Antheil nahm, zum erstens e wieder in der loge erschien, sieng das ganze terre an, ihm seine Freude, durch ein allgemeines ideslatschen zu bezeigen.

Als die Fürstinn Galliczin der Mamfell Clais, dieser großen Schauspielerinn, ihre Freundst durch ein Geschenke von kostbaren Geschirr, velen und reichen Zeugen, zu erkennen geben, te, und sie fragte, was ihr vorzüglich angenehm e? antwortete sie, mein Bildnis von der Hand, Karl Banlon? Die schleunige Erfüllung folgter Bitte, und sie wollte als Medea, ihrer Favole gemalt seyn. Die ganze Welt kennet das htige Kupfer, das auf Besehl und Kosten des iges gestochen worden.

Im Jahre 1762 murbe er vom Könige zum n Hofmaler ernannt. Wegen seines unsägli-Fleißes und stets beschäfftigten Einbildungsfraft, die seiner Gesundheit schabete, riethen ihm feine Freunde; um ihn zu zerstreuen, eine Reise nach England. Er willigte ein, und blieb einen Monat basubst: aber er kehrte zurück, um mit besto mehrern Eiser an seine Arbeit zu gehen. Sein Ehrzgeiz, sich selbst zu übertreffen, minderte endlich seine Rrafte, und ehe man sichs versäh, starb er am 15ten Julius 1765. an einem Blutsturze.

Der Styl biefes Runftlers war eine Bufammenfegung vom Gefchinacte vieler großen Runftter: In Ansehung ber Zeichnung war er so strenge, baß er nichts vorbrachte ober anderte, als bis ber Umziß burch einen corretten Jug bestimmt war. Er griff niemals eher zum Pinsel, als bis die Reisseder nichts mehr zu thun fand: so gat machte er noch mit der Farbe alle Spuren der Krende sest. Sein Ge nie war nur oft zu verschwenderisch gegen ihn. Aus bem Ueberfluffe ber Ibeen, Die fich unter feiner Sand bennahe wiber feinen Willen erzeugten, entftand oft eine Ungewißheit, die ihn qualte, weil er fich nicht entschließen konnte. Das Materifthe ber Zusamniensesung, biefe schone Anordnung, die ben Reig und Reichthum davon ausmachet, fchien ihm nichts Man hatte bennahe fagen fonnen, baß zu fosten. bie Schönheiren fich auf ber Leinewand von felbft bilbeten, ober baß er fie mafchinenmaßig erzeugte, fo leicht murben fie ihm. Die lieblichfeit und Inmuth ber Farbengebung mar ihm eben fo naturlich. Orbentlich überließ er fich nicht ben gu fraftigen Birfungen, Die burch bie Bereimgung und Berbreitung bick ffart aufgetragener Maffen erzeuget wetn: er mar mehr gengehnt ein fanftes und am mes licht zu suchen, bas dem Auge mehr fchmele als es in Erftaunen febet. In Ansehung ührung des Pinfels, ber Mifchung und Berlgung ber Farben, hacte er wenig feines gleb bas Malen mar ein Spielmert für ibn. Er eine unglaubliche Sorgfalt, wohl zu runden, ringften Rleinigfeiten mit bem aufferften Gleiße futhen und alle Feinheiten der Matur barinnen super : Bismeilen fab man ihn die frene und Manier bes Rembraudt nachahmen: boch Ber lich nicht, wie biefer bem Enthufiafinus. mirungen. Seinen moralischen Charafter rt herr 23. auf eine febr liebenswurdige Art. nem michtigen Anhange liefert er noch ein Ber-B der pornehmften Werte, Die er hinterlaffen, ien Jahren, in welchen er fie verfertiget, ben n, mo fie aufbehalten werden, und ben Ruthern, ble fie gestochen. Er felbst hat in Rom ilige Aungfrau nach, bent Carracch geflochen : ntreich ift ein einziges Eremplar bavon in ber nlung bes Herrn Mariette: ingleichen eine kademifcher Zeichnungen.

\*\*\*\*\*\*

**, V**, . . . ;

preben und Gebichte auf Franz ben Er-1, Rom. Kaiser. Wien, 1765.

st für uns kein geringes Vergnügen, baß wir n Wien einen Mann über ben anbern auf-Bibl. U. B. 1 St. Handern ireten fesen, der sich die Verbesserung des Gestimmats angelegen senn läßt, und durch sein Benspiel zeiget, was wir ins kunftige ben solchen fortbauernden Bemuhungen von dortaus zu höffen haben. Itoch ist der Geschmack in Deutschland auf wenige Städte eingesthränkt gewesen:

inter nitentia culta

Infelix lolium et steriles dominantus avense.

Aber weim bie Hauptstädte in unserm Baterlande anfangen, fich ber Barbaren zu entreiffen, fo merben wir ben guten Geftinnad balo weiter um fich greifen, und ben gludlichen Ginfluß auth auf bie Abrigen Runfte und Biffenfchaften feben. - Unter einer ziemtichen Anzahl von Gebichten und Reben auf bes berftorbenen Raifers Dajeftat haben wir boch teine gang schlechte gefunden, dieß ift von Gelegenheitssthriften viel gefagt. Borgüglich unterftheiben fith amo Trauerreben: bie eine ift von Berrn Jgnag Burg, ber G. J. Priefter, ber Gottesgelabrheit Doctor und ber geiftlichen Berebfamfeit öffentlichen tehrer: fie ift auf 36 Seiten abgebruck. Durch die gange Rebe heerstift eine eble und mannliche Beredfamteit. Die handlungen bes Berftorbnen werden mit ben fraftigsten Farben gefchilbert: ber Styl ift glangend, ohne fchwulftig gu fenn, die Sprathe ift ben Sachen überall angemef fen, und natürlich und harmonisch: Leine wißigen Gegenfage, womit bie lobredner fo gern ihre Perisben verzieren, feine abgebroschenen loci communes, weit hergeholte. Geichniffe und Grienmäßige Beweise

veffe von Erempein, Westhichten und Sinnbilwie man fonft von fatholifch beutschen Univeren baufig zu lefen gemobnt ift; man glaube iche Maßillons und Bourbalous zu haren. Wir en nur einige Stellen bennus fur Probe aufahfo sibmerrung auch bie Wahl werben wied. Der r Berfaffer bat nach ber in feinet Rirde gewöhrt n Art ellen biblifchen Ethet jum Grunde gelege. y welchem er feinen Monarchen von bren Geiten Erfilich, wie ibn die Borfebung burch e Geburt und die Tapferfeit feines Muthes ju m erhabenen und des Thrones wurdigen Prin-: burch: feine: vortrefftiche: Biegierung zu einem fen und gutigen Beherefcher, und burch feine auf rbeneliche Frommigfeit ju einem beiligen und geten Chriften machte. Sier ift ber Anfang von Ausfährung feines erften Theils:

Wenn die Borfehing große Seelen auf ben Thron t, fo find ihre gewöhnlichen Wege Geburt und Du-Bene giebt einen Borgug, ben bie Denfchen reingefommen find, ju erfennen : biefe giebt einet jug, ber aus threr eignen Gebure berfließt. surt überliefert und die Berbienfte der Abnen; ble jend verherrlichet die Abnen burch unfere eignen Berifte." Benbe find bas toftbarfte Gefchent bes him-8: aber nur berfenige macht ben rechten Gebrauch ibnen, welcher ber Geburt bas Recht, ihn auf ben ion gu Beben, entreißt, um alleine bet Tugend ihre bre geltend zu machen. Gott bast auch in Unfeben ers bochfeligen Raifers eben biefe Wege gewählet, r auf eine fo munderbare Beife, dag wenn wir die en Umftande mit ben Augen ber Welt anfehen, feine Geburt,

Geburt, ungeachtet feiner Zugenb, eine Sipberniß ber gutunftigen Große fchien, und baß feine Tugend, auch ohne die hohe Geburt, ihn des Thrones wurdig machte. Es ift mabr, er war aus einem det erhabenften Ge-Thiechte Europens entfproffen : und wenn ich fage, baß et ans dem Baufe Lothringen hervorgetveren; fo habe ich alles, was die Geburt großes geben tann, genennet, Diefes Saus, welches gleich ben anwern fonigliden Saufern ber Erbe feinen Urfprung in der Quntelbeit ber entfernteften Jahrhunderte finbet, bat feinen schimmernden Ruhm burch alle Reiche verbreitet. es felbst teine Kronen trug, fo lehrte es boch feine Pringen, wie fie fremde Rronen tragen follten. " B gab an-Dern Deichen Konige, auswärtigen Konigell vortreffliche Semablinuen, jahirelchen Rtiegsheeren bielerfahrenften Relbheren, ber Rivehe Chites bie verehrungsmurbigften Borfteber. Rlugheit, Capferteit, Gottesfurcht und Eifer für bie Religion maren bausliche Tugenben, und machten febergeit feinen wahren Charafter aus. machtigen und friegrischen Monarchen umzingelt, befaß es die feinfte Staatstunft, feine Staaten gefichert ju halten und fein Unfeben zu behaupten. Ber mag alle die berühmten Feldzüge, die fühnen Unternehmungen, die gelieferten Schlachten, die ungemeinen Siege, die befturmten Stabte, die ernberten Provingen, die entriffenen. Trophaen ergablen? Wien wird jederzeit bas portreffliche Denfmaal, des Eifers fur Gott und ben Stant, bes Muthes und ber Kriegstunft eines Rarl Leopolde fenn, und die Rirche tann ihre berrlichen Berfechter nicht bewundern, ohne einen großen Gottfried von Bouillon an die Spige derfelben zu ftellen, bem Glanze biefer unfterblichen Ramen erfchien unfer Monarch: allein ber himmel wollte, daß er ber zwente Coun bes weifen und friedfertigen Leopolde fenn follte: und ihr wiffet, hochansehnliche Zuborer, wie vieler Borrechte

Mefte Ortberaubet. Ja, Gott that mebr. Er iachmals bem fürchterlichen Kriege, um Deutsche zu beunruhigen, und seine machtige Pand lentte Schickfol unsver Waffen alfo, daß der Preis des ens dig Aberetung des vaterlichen Erbes der Here 1001 Lothringen sepn mußte.

Wenn er von dessen nachfolgender Vermählung : , so sthildert er die benden haben Personen auf : the wurdige Art ab;

"Ihr weiten Konigreiche und Lanber, welche e überfcwemmte damais eure Grangen? Und berühmser Sis ber Raifer, großes Bien, fabeft bu in bem Bezirte beiner Mauern? fchonfte Band, bas noch jemals ber Erbfrais gehat 3. Die Bereinigung zweper der herrlichften Sauinen Bringen, beffen jur Sobeit gebildete Seele. eln Reize feines Sorpers anfundigten, und eine, effinn, welche mit allen Schonheiten ihres Geke alle Tugenden bes anbern vereinbarte; einen. ungabliger Tugenden feiner großen Ahnen, und Erbinn vieler gludlicher Proningen ; einen Belben, Muth fabig mar, viele Rronen ju verdienen, und helhinn, beren Capferteit, Macht und Ansehen ie berrlichfte unter allen auffeten fonnte; einen ftigen Beherrscher Deutschlandes, ber alle Bordes Saufes Desterreich aufrecht erhalten konnte, ne jufunftige Regentinn, welche burch bie Große Unternehmungen allen Ruhm ihrer faiferlichen bren binterlaffen follte. - Das vortrefflichfte was piefes hohe Cheband an fich hatte war, bag ht fo mohl die Bande, als die Bergen felbst verte, und daß, wenn es alle wichtige Bortheile, die von einer Staatsheurath, wenn ich fo fagen erwarten fann, mit fich brachte, es auch benda : alle die Gufigfeiten jener Bermahlungen, \$ 3 ben

# res . Transpose und Cipilite

ben benen nur biezliche alleine die Babi bat fiburcken. ließemen

Wir murden mit Abschreiben nicht fertig weresten, wenn wir alle feinen Jüge, mit denen dieser tobrednes jede Handlung seines Helden zu schmücken und zu erheben weis, auführen wölklen; und man weis, wie viel eine aus dom Zusammenhang gerissene Stelle von ihren Würde und Annehmlichteit verstieret; eine einzige aus dem Beschlusse dieser Redernach katt aller übrigen gelten.

"Ich habe euch ble Abfichten bes Affer bornften aber unfern verblichenen Ratfer embecket, um ihn ber großten Dobeit murbig, burd biefelbe verhebelichet, und in Derfelben beilig zu machen. Guere Pflicht ift nun, ben ben langen Schnietzen, ben ihr liber feinene Berluft empfindet, thu immer gu bewundern, und fein Andenfen ewin in eurer Bruft gu bewahren. Ber ift bieft Bewunderung mehr murbig, ale Berjenige, ben ber Dund von taufent Bolfern, Bater, Cout, Ctute, Soffnung und Liebe bet feinigen getlennt bat, und allegeit nennen wird ?' als berfenige, ber alles, was bie Religion und Belt bobes in fich begreift, in feiner Geele verfainmelt, feine Rtonen burch Tugenben ermorben, 'und feine Eugenden durch Kronen verfchonert bat'; Ben welchein allezeit bie Berbienfte feine Burben, bie Thaten feinen Rubm, bas Berg feine Sobeit übertrefe fen? als berjenige, beffen Beisheit in ben Gefchafften fcharffinnig, ohne auf eitle Spigfunbigfeiten ju gerathen, beffen Rlugheit fein und eindringend, obne Rante per gebrauchen, beffon Borficht behutfam gewefen, ohne ben Eniefchließungen ihren Rachbrudt ju nehmen? als berjenige, beffen Bergnugen bie Corge fur fein Bolt, Deffen Beschäfftigung unfte Rube, beffen Regierung unfere Gludfeligfeit gemefen ift; ber fich fetbft vergeffen fórnar

ien, um an feine Bolker allein ju benten ! fich feiner theile beraubet, um fie gu bereichern; ben Glang r Grofe von fich geleget, um fich ihnen gang miteilen ? ale berjenige, ber gewußt hat, bie Dajeftat ber Enade, ben Ernft mit ber Leutfeligfeit, bie echtigfeit mit ber Nachsicht, bie Tapferfeit mit ber bfertigkeit zu verbinden, alle konigliche Tugenden b die faufte Schonhelt feines Geiftes liebensmurund alle ftillere Eugenben burch ben Abel feiner le verehrungswerth ju machen: ber bem Glucke b Mäßigfeit eben fo Ginhalt gethan, als er bein de burch Standhaftigfeit getropet, und ber ben und bie Ciferfucht burch die Gute feines Dergens fo befchamet, ale er ben Betrug und bie Deuches burch feine Aufrichtigkeit entlarvet bat? als berje endlich, welcher bie gange Reibe feiner vortreff. n Thaten burch bie reinen Abfichten feines Chriften's ns erhoben: eben ein fo großer Gerechter als Doh geworden, und fich befto murbigere Lobesethebunverfchaffet, ie weniger er fich bestrebet hat, diefelaufzusuchen ?,, Durben mir biefe Stelle nicht eiber besten aus einem Flechier entgegen feben ien.

Ben dieser Gelegenheit mussen wir auch einen thum widerrusen, der sich in dem vorigen nde der Bibliothet eingeschlichen. Wir hatten Herrn Pater Dennis, auf eine falsche Nachricht, den Verfasser des Lustspiels der Borwissige anden: es ist aber solches der Herr Wurz, von die obgedachte Nede ist: übrigens haben wir ersten als den Versasser des mit so viel schönen illen angefüllten poetischen Sendschreibens an den klopstock kennen lernen, welches die hamburs

hamburgischen Zeitungen bekannt gemacht; eine neue angenehme Machricht für uns, daß wir die schönen Geister in Wien sich vervielfältigen seben!

Wir kommen zu ber zwepten Trauetrebe, bie von einem andern Jesuisen, dem Horrn Karl Mastalier, in der Kirche des Königl. adelicien Theressianischen Collegiums gehalten worden: sie ist auf 30. Seitem abgedruckt, und ebenfalls vollglänzender Stellen, die dem Verfasser Spre machen. Er stellen, die dem Verfasser Stre machen. Er stelle nach Art des Phutarchs eine Vergleichung zwischen dem Augustus und den verstorbenen Kaisser an; wir mussen uns aber auch nur einige Stellen daraus anzusühren begnügen, da eine völlige Zergliederung derselbigen, zu westläuftig senn machte.

Mugust ward durch ben letten Willen bes Julius Cafer von demselben an Kindesstatt angenommen, und als der Erbe seiner Acichthumer und siegreichen Armeen hatte er nun Recht und Mittel genug, sich bis zum Gipfel des römischen Kaiserthums hinauszuschwingen: unfer Kaiser wurde zu einem Reiche gerusen, wozu ihm die Geburt kein Recht gab, zu andern gewählet und gebeten; wo er so gar fremd war: desto mehr Ruhm für Ihn, daß Ihm seine seltenen Berdienste und erhabenen Kürstengaben den Weg zur höchsten Wirde öffneten, den sich August über einen haufen Leichen seiner Richbürger bahnen muste. Zwar jene berusene Schlacht ben Actium war das einscheidende Verdienst, das ihm die Oberherrschaft Koms, und der Welt in die Sande spielte. Ich will nichts von Agrippen und andern un-

ileichlichen Relbberen reben, welche vielleicht fiegen hen ju haben, fein großter Sieg gewefen : wer mas feine Reinbe? Ein gegwungenes und aus verfchies n Theilen ber Belt jufammengerafftes Bolt: ein sifcher Romer, ber bie Capferfeit ber Scipionen ben Beichlichkeiten Aegnptens verlernet hatte, und eine lofe Ronigian, die ihren Anbeter in der Mitte bes echtes fchanblich verließ. Wenn nun biefer Gien en Augen ber Welt so schimmernd ift, wie viel herra r muß uns nicht jener Sieg in Die Augen leuchten. unfer bochkiel. Raifer noch als Großbergog ben nea erfochten! Es war nicht hier um die Oberherre ft ber Belt gu thun, die fich der Ueberwinder durch erbruckung eines unabhangigen Bolks in bem hnfite der Erenheit, ju Rom befestigen will, ein enftand, ber jedes ehrgeizige Gemuth in taufent esgefahren hinreiffen wurde: nein unfer junge Geld tet allein für Das Erbe feiner Gemablinn, fur bus e feines Gutthaters, und die Sicherheit eines fs, beffen Liebe ihn wett meht als Reiche e 1c.,,

Wir wollen dieser nur noch eine einzige Stelle ügen, wo von den Schuke, den der Kaiser den senschaften angedelben lassen, geredet wird. gust schütze die Wissenschaften, und wenn hat ihr unser große Kaiser seinen Schutz versaget? Ihr een Künste, die ihr das Lob euers Octaviaus se ich erhoben, und durch die lange Reihe so vieler rhunderte bis zu unsern Zeiten herab gebracht habt, sodere ich eure Dankbarkeit, ihr send euerm Lunicht minder schuldig. Er hat euch in eurem Lichnicht Winder Kullig. Er hat euch in eurem Lichnicht Beschnungen aufgemuntert, mit solcher Duldäget, daß ihr nie schöner geblühet, saget vielmehr, nie

### Trauerreben und Gebichte

122

nie voller geherrichet habet. Qu Meifterinn ber Beiten, und das einzige Licht in ben Rinsternissen ber vergangenen Jahre, ewige Geschichte! Du bift es verpflichtet, fein Gedachtniß ben ber letten Rachwelt zu veremigen. Seinen unermudeten Gorgen und feiner faiferlichen Große muth haft bu es zu verbanten, daß Er unfern Beiten, alle Merkwürdigkeiten bes Alterthums, alle Verioden, Ronige und Gelbftberefcher ber entfernteften Jahrhunderte, alle feltsamen und toftbaren Stude ber Stabte und Bolter, und jene allen Berth überfteigende Folge ber Rais fer, von Rarl bem Großen bis ju feinen ruhmvollen Tagen, in ben achteffen Dungen gesammelt und aufgebedet Du Rathfet, ber finftern Jahrhunderte, Schmuck unferer Beiten, unerschopfliche Raturfunde, geige und einen Monarchen aus allen Beltaltern, bem Du mehr befannt, oder verbunden wareft! Er hat alle Reiche ber Ratur burchforschet, alle Bunber ausgespuset, und alle Seltenheiten aus ben entlegenften Gegenben eingehohlet. Dieser neue Salomon hat und alle Pflans gen ber Belt in einem Garten gezeiget, auf feinen Bint jogen fich die frembeften Thiere und Baume in unfre Dimmelegegend, und von ihm-gefchatet blubeen bier Aborn und Palmen, wie in ihrer Mutterfcoofe. Ihm fann man biefe aufferordentliche Lobrede machen, baß wer feine verschiedene Cammilungen gefeben, ber habe alles gefehen, was die alteften Beiten Unbefanntes, was die Matur Prachtiges und die Welt Seltnes haben. Du himmlifche Wiffenschaft ber Sternfebetunft, wann wirft du ein Gestirn nach Seinem Ramen nennen? War iemals eine feltnere Erscheinung, eine wichtigere Beobachtung, oder ein neuer Auftritt in bem unenblichen Raume bed himmels, wo er Gich nicht auf beinen und erfteiglichen Warten gezeiget batte? Geine Wifbegierbe macht

it bir. Chre, Seine Uebung, und Anwenbung abele le Arbeiten, und feine Gegenwart ift Dir bie mert. sigfte Erscheinung gewesen. Ihr Wiffenschaften alle, hr aus bem Ctaube ber Verlegenheit herausgehoben, nicht nur enern Wohnfis, fondern Tempel habet, t für die Unsterblichkeit jenes Mamens, der mit bemi nen eures Schutgottes vereinet, euch von allen Seiures Athenaums belebet und beschüßet, und vertunes den unbilligen Unbetern bes Alterthums, wie faltig, wie allgemein unfer August sich euere Aufne und Erhaltung ließ angelegen fenn. \_ Die Rriwird vielleicht einige unbestimmte Ausbrucke tai, bie ber Berfaffer ben einer forgfältigern Prus g gewiß felbst bemertet haben murbe. ber Wegenfaß, "bie Biffenfchaften haben nie fchogeblühet, obet vielmehr nie voller geherrfchet,,, ch zu fenn, weil in bem Begenfag "mie Begieg auf bie Pflite fteben follte, , ober vielmehr, nie ere Fruchte getragen: Cben fo fchicen fich in ber ge, bie Morter fammeln und aufbecken nicht den Perleven, Ponigen und Gelbstherrschern untefteigliche Warten wurden auch von dem ifer nicht haben erfliegen werben konnen. auf ber Berlegenheit ift fremb, fo gut man h ber Staub ber Miedrigkeit fagen kann: allein fennen den Beren Verfasser schon aus andern nen Werken bes Wiges ju gut, als bag wir he Fehler nicht blos auf Rechnung ber Uebereia fchreiben follten.

Bir muffen noch ein paar Gebichte vom Drn. Sounenfels auf Diefen Tob'ermagnen; aus be-

ren eisterm wir eine vorzüglich schone Stelle unfern Lesern richt mifigonnen konnen: es ist eine Rede an des ihigen Raisers Majestat, die er seinem verstorbenen Vater, den er als Schuggeist Germaniens erscheinen läßt, in den Mund legt:

Er ist nicht mehr! so tont bas Rlaggeschren Germaniens, bas nun auf Dich ben Blick D Joseph kehre, und ben entrissenn Micht gang entrissen schäpt, weil Du ihm folgst. Erfülle nun die hoffnung Deines Botts! Es hoffet viel, es fobert viel von Dir, Dem Sohne Franzens und Theressens.

Wie? welch ein fenerliches Licht Umfließt ben Erbenball? es offver fich Der Seligkeiten Sig — er fteigt herab Zum Genius Germaniens verklärt, Um ben Du trauerst — borch! er ruft Dir gu!

"Derrsch über Bürger die nicht Knochte find!
"In ihren Detzen geinde Ochne Macht!
"Erwird Gehorsam Dir, nicht durch die Furcht,
"Durch Meischeit der Geset exwird sie Dir!
"Es strafe, der Dir nicht gehorcht, sich selbst!
"Laß seden Tropsen Sluts Dir beilig senn!
"Du zählst dem Serrn der Könige sie einst
"In seine Pand, woraus Du sie enipsiengst.
"Berschwende nicht der Unterthanen Gut!
"Es ist nicht Dein! es ist ihr Eigenthum!
"Dieß zu beschützen ist der Bursten Pflicht.
"Es senne Dich der Landmann ben dem Pflut,
"Der einst ben einer unverdordnen Welt,
"Selbst königliche Sande nicht entehrt.

"Durch Dich geschätt, erheb die Sandlung sich!
"Der Ueberfluß folgt ihren Schritten nach:
"Den Wissenschaften hold, befordre die,
"Ourch beren Licht der Menschheit Wohlstand
wächst?"
"Bersage Schneichlern stets — der Wahrheit nie

"Berfage Schmelchlern stets — ber Wahrheit nie "Den Zufette zu dem Thron! Ehr Tugenden "Im Köttel! — Strafe Laster im Palinst. "Der Umschnid Stimm verstumme nie vor Dir, "Die Ungerechtigkeit scheu Deinen Blick! "Richt niebergrächtige Gefälligkeit, "Berdienst empfehse Dir die Lieblinge — "Sie seyn zugleich die Lieblinge des Bolks! —

Erfüllt Du Deiner Abkunft würdig, so Des Thrones eigene Bestimmung; Sohn! Dann lohne Dir die königliche Lust, Der Barger blühend Wohl burch Dich gegründet, Und innre Ueberzeugung: Du verdienst Den unverstellten Ruf der Deinigen, Wann Bater munschen, ihret Enkel Jahre Berkurzt, und Deinen Jahren zugelegt. Und wann Du einst, der Sterblichkeit entrückt, Aln meiner Seit den Lohn empfängst, so sen Der Schmerz des Volks, das um Dich weint, wie ist

"Um mich, bie prachtigfte Lobrebe Dir -

as ate führet den Litel: Das Gesicht des no Sela Saschemesch, das er gesehen hat Franzen den Ersten, Romischen Kaisermussen zwar gestehen, daß uns diese Erdichnach orientalischem Geschmack zu der Absicht eines solchen Gedichts nicht gefallen will, indem uns der petit Prophete de Boemishbroda und andere solche Werkchen daben eingefallen sind, wir auch diesen Geschmack gern von unsere deutschen Dichteunst entsernt missen mochten; daß uns ferner die beständige Wirdenfolung des Werkindungswörtsleins und nebst der Versehung der Wörter mehr ein Fehler der biblischen Uedersehungen, als ein charasterisches Zeichen der orientalischen Poesie zu senn scheint; inzwischen seuchtet doch ein Dichter hervor, der den übrigen Charaster dieser Art von Dichte funst durch hohe und glänzende Metaphern wohl zu beobachten gewußt: Der Dichter sieht Gott, wie er die Geelen der Fürsten wäget:

Sieh! ich ward erhoben iber bie Berge Sottes, und ich schwebte zwischen ben Hinnieln und ber Erbe, und ich ward getragen von einer unfichtbaren Sand.

Und ich fah ben Erbenball unter mir, einen Punkt in ungemeffenem Raume, und ich fah ihn nicht mehr; und ich wandelte zwischen Sonnen, und fam zum Throne des Erdigen, und ich fiel auf mein Angesicht nieder, und betete an, und zehntausendmal zehntausend mit mir.

Und zu den Fussen des Throns war ein guldner Alsar, und von dem Altare rauchte empor das Gebet der Heiligen, und das Seufzen der leibenden Tugend, und Wergebung, und Erbarmen der Menschenkinder, und pankbares Stammeln der Unschuld, dem Eroigen sie süßer Geruch.

Und der Thron war in furchtbare Dammerung gebullet, und fenerliche Stille herrichte um benfilben: und die Seraphim fangen nicht ihr ewiges Sallelufab. Aber die rollenden Donner verfündigten Jehovah er Dammerung; und seine Blige fuhren umber, und jörte: und wie das Brullen ber Wogen, die an Felderschellen, und wie das Rauschen des mitternächten Sturmes in dem Eichwalde Sphraims war seine mme.

Und es fturste Schrecken über mich, und tein Obem in mir: und ich lag auf meinem Untlige schaubernd fraftlos, und erfühnte mich nicht aufzublicken zu bent rheiligsten.

Da ward ich berithret von einer Sand, und eine te Stimme, wie das Weben der Mittageluft in ben gangen Eben, lispelte mir Starte zu: und mein Geift gurude, und ich ftund auf meinen Fuffen, und ich ib mein Angesicht und fob.

Er faß in schrectbarer herrlichteit auf bem Throne, ift, und ein Begenbogen war fiber feinem haupte zespannet; und die vorübergebende Sonne milderte Glanz seines Angesichts, und fein Fuß ftand auf end Belten.

Und eine guldne Bage war in seiner Rechten; und iest die Linke hoch empor, und die Besten des Absides erbebten, und es erschalte eine Stimme: Exdens Benigen Gericht, der Richtet der Welt. Und alsobate traten vor das Angesicht des Richtellung und ihre Gestalt war gleich zünglingen, die von Weibern geboren werden; und varen besleibet mit der Morgenrothe, und hatten ien auf ihren Sauptern, und Gesäse in ihren Santauf denen gezeichnet waren die Namen der Fürsten Wächtigen der Erden.

Und in ben Gefägen werden gefammelt die Berie ber Fürsten, und bas Gute, bas fie bringen über pie. Bolter, über welche sie ber herr verordnet bat, ju machen und gegeben in ihre Sand das Recht und Bie gechtigkeit und das Leben.

Und es trat herben, ber ba hielt das Gefäß, das beseichnet war mit dem Namen Kranzens bes I. ic.

Das Gedichte geht in diesem Tone bis ans Ende fort, und man wird dem Verfasser ein poetisches Genie nicht absprechen können? der Gedanke: die vorübergehende Sonne milderte den Glanz seis nes Angesichts, scheint uns den Glanz der Herelichkeit Gottes auf das erhabenste auszudrücken.



#### VI.

## Dremischte Nachrichten.

Erzählungen zum Scherz und Warnung entworfen von J. C. A. London 1765. (80 S.) Diese Erzählungen sehen völlig den Büchelchen gleich, die man vormals unter den Litel: Seldo fame und kurzweitige Distorchen häusig herausgabi der Verfasser hätte sie mit gutem Rechtedich nugas canoras, gereinte Possen nennen könden. Er scheint eine gute Gabe zu haben, lustige: Schwenke aufzulesen und sie schnacklich zu erzählen, und wir zweiseln nicht, daß er unter roben Studentenbrüdern, die er hin und wieder so natürlich beschreibt, schon etwas kann zu lachen machen:

Gie raumeln ihr auf ftiller Gaffe ... Und geben ihr Anarhema,

Reid, Lastersucht und Menschenhasse, In ihnen steht bas Bild ber Rächstenliebe ba! Dier ist Parmenio so gut wie Alexander, Derr Doctor Schwein nichts mehr, als Meistes Lüberlich.

Manbalt ben Strauchelnben, und alle bangen fic

Bir wollen nur eine fleine Probe von des Verf.
e zu erzählen, wie sie uns in die Augen fällt, gen: Der kritische Batter.

Ein Bauer fah zu hulft an einem Saus ein Schild Und fand barauf ein Roff mit Aufpuß abgebilde, Und las darau: Allhier find Pferde zu verleihen, In gleicher Reihe stand die Jahrzahl bengefügt. Hum, knurret Richel Aloh: Das sind voch Pralerepen!

So lagt ihr Bargervolk! Ihr Bargervolk, fo lagt! Da will ich meinen Sals verwetten! Hier Pferde, siebzehnhundert Stack! Das mocht ich sehn auf einen Blick, Wo die hier alle Stallung hatten.

Verfaffer hat eine leichte Verfification, und iner beffern Unwendung wurde feine Muse noch eine Aufmunterung verdienen.

Briefe, ber Laby Juliette Catesby an Henriette Ihre Freundinn. Aus bem nzösischen übersett. Pitmasens, gedruckt Gustav Rost. Wir fündigen in dieser Uebersig einen Mann an, der seiner Muttersprache els ganz neuen Schwung zu geben benkt: benn 7. Bibl. U. B. 1 St.

bas er bieß in Willens hat, ift offenbar. Bir er bielten ben ber erften Erfcheinung der Briefe des Co cesby eine Uebersetzung aus ber Weibemannischen Handlung in Leipzig, bie auch ber Sammlung von Frauenzimmerbriefen eingerucht ift, und die wir für fcon, naturlich und leicht hielten: ber neue Ueberfefer aber muß bavon gang anders urtheilen, weil er sich bie Muhe noch einmal gegeben hat. That ift er fo original, daß wir nicht anders glauben tonnen, als bag er mit an bem babplonischen Thurme gebauet habe. Der Seltenheit megen muf fen wir boch ein Probchen bavon anführen, wenn et man jemand unter uns luft batte, biefen neuen gelanten Styl nachzuahmen. Wir durfen nur von ber erften Zeile anfangen abzuschreiben, und um ju zeigen, wie ber Berfaffer rebet, wenn er nicht überfeget: fo folget feine Queignungsschrift.

#### G . . . 3 . . .!

Man will wiffen, daß die langst entfeelte Schriftssteller bereits die entworfene Gedanken ihren Freunden zugeeignet ("). Ew. S... lassen mir die Gerechtigkeit wiederfahren, daß auf denen folgenden Blättern Besindliche vor meine Uebersetzung zu erkennen. Dero Säte ist es, welche wir das Urbild anvertrauet. Dieser nämlichen Gesinnung verdanke die Erlaubniß, meine erstere Bogen am 15. J... 176. ablesen zu dörsen. Erdalten Sie mir die Gnade U. D., auch V. S., entzieben

des Romains addressoint leurs ouvrages, sans la vaine formule d'un Compliment, à leurs auns & aux Maîtres de l'art.

n Sie mir nie Dero schaftbare Gewogenheff, so wird ber Eifer meiner Bunfche vervielfaltigen, in Unrui'des himmels um Dero Erhaltung. Dieser gebe o schonen Augen zu einer Ihnen beliebigen Stunde a Gemahl, der des besten Perzens murbig.

Wir hoffen, daß das Gnädige Fräul-- (ben biten wir uns verleiten lassen, die geheimsollen Punkte zu enträzeln!) ihm die Gerechseit wird wiederfahren lassen, diese Nebersug für die Seinige zu erkennen: (und wiet, da er sich nicht genannt hat, möchte es einem eizigen Schriftseller einfallen, sich für den Ueser auszugeben!) es möchten sich sonst ihre nen Augen um den Gemahl zur selbstbelies n Stunde sehr leicht bringen: und wie lauenn diese Uebersehung? hier ist der Ansang des n Briefs:

"In vollem Trabe sechs starter Pferde, mit wohla ordneter Unterlegung, der Lirt einer Etisferigkeit, daß ich sehr geschwind reise, begeleitend von Leuten, velche mich wenig bekümmere, begebe mich zu annach welchen ganz nichts frage...— Glückliche e, Herr Ueberseger! es schüttelt uns so sehr, wir weiter nicht mitsahren mögen.

Versuch eines Anhangs zu den Rabnersa 1 Satyren. Frankfurth und Leipzig, 1765.

S.) Dieß ist eine ganz neue Art vom Vera, sich an berühmte Schriftsteller anzuhängen, offnung, daß sie uns mit zur Unsterblichkeitschlepsiollen, oder sie wieder zurückzuziehen 1. aller Verauschung

muchung nach wird dem Herrn Versucher keines von benden glücken. Er mag es aber auch wohl in der Folge gemerkt haben, denn anstatt sich anzuhängen, hockt er andern Schristsbellern in Uebersesungen auf und läßt sich hinter her tragen: er verwandelt also auch den Litel über seine Arbeiten und nennet sie: Den neuesten Zuschauer nach dem Geschmack Rabners und Swifts. Ob diese Uebersesungen schlecht oder gut sind, darum haben wir uns weiter nicht bekümmert, und eben so wenig haben wir kust gehabt, die Recension, die er den Kunstrichtern, als einen Stoff zur Ausfüllung einer halben Seite, über sich selbst an die Hand giebt, abzuschreiben: dem wir haben schon viel zu viel davon gesagt.

Leipzig. Ben Erusius sind zu haben Contes moraux, par M. Marmontel. 3 Vols. avec figures. Wir zeigen diesen Nachdruck nach der vollständigsten Pariser Ausgade hauptsächlich wegen des schönen Nachstichs der Gravelottischen Aupser un, die die benden Herrn Erusiusse zu Berfassern haben. Es sind ihrer, ausser dem Litelkupfer und dem Bildnisse des Herrn M., so viel als Erzählungen, und ohne die bengesesten Ramen wird es schwer

fenn, fie vom Driginale zu unterscheiben.

Der Patriot, ein Vorspiel am Friedrichstage aufgeführet mit dem Codrus. Leizzig, ben Rumpf. (3 Vogen). Dieses Vorspiel hat Vorzüge, deren sich wenige rühmen können; es sind nicht verkus inopes rerum, oder Glückwünsche, die ein paar allegorische Personen aushauchen: Der herr Verfasser hat würkliche Personen eingeführet: im ersten

Auftritte ericheinet ein Patriot, ber über ben n Charafter bes Patriotismus nachbentet:

riotismus, nein! was auch ber Leichtsinu spricht, fühle beine Macht, bu bist kein leer Gebicht, 1 Traum ber Phantasie — Erniedrigt und verachtet ber, der nach bem Ruhm bich zu verläugnen trachtet,

ankbar einen Staat, der ihn wohlthätig nähet, durch ihn die Ratur und Welt und Sott entehrt, geb es zu, daß oft, wenn sie ihn auch nicht fühlte, deinem Ebelinuth die falsche Staatskunst spielte. trug ein Bösewicht, von Effersucht entbrannt, aufgebrachten Staat die Fackel in der Hand, schwur behm Dolch, den er ins Blut von Bürgern tauchte.

m Tempel und Altar, ber im Ruin noch rauchte} n jugendlicher Stolz und fabner Sochverrath i Eifer für die Welt und Liebe für den Staat; if Fürsten von dem Thron und um es zu erretten, frengebornes Volk tyrannisch in die Ketten.

Patriotismus gehört nicht Starke und Macht.
ich nicht, um groß zu sein, fehlt Reichthum mir und Macht

laugne sichern Stolz, entsage leerer Pracht, zu der Einfalt dich don beinen Adtern nieder, für dein Vaterland und stirb für deine Brüder, wisse, miemand ist so klein in einem Staat, bient als Patriot durch Eifer und duch Rath. Macht der Nation beruht nicht in Galeeren, siegenden Armeen, die Sud und West verheeren, sind Eroberer der sichern Racht Auin, stürzen mit dem Staat, den sie erweitern, bin.

### Bermischte Rachrichten.

134 ·

Bas hilfts? bag, Sannibal, por bir bie Ape zittert, Und Chlark Legion die Gallier erschüttert.

Wer Fluch in Lander tragt, und Fluch auf fein Gefthlecht,

Und war er herr ber Welt, ist auch im Purpup Rnecht.

Des Patrioten Gebanken führen ihn natürlich auf das Glück der Sachsen unter der ikigen gesegneten Regierung. Im aten Austritte kömmt ein Freund der Künste: dieser verlangt des Patrioten Gedanken über die Belohrsamkeit, über die Künstet

So lange, sagt ber Patriot, jebe Kunst nicht aus ben Schranken weicht,

Von ihr kein tobtend Gift in unfre Sitten schleicht, So lange ste nicht Gott und bie Vernunft beleidigt, Wird sie von mir geliebt, und, hab ich Racht, vertheidigt.

Doch bebt fle fich zu ftolz, spricht sie Sesten Dobn, Salt sie sich rührender als die Religion, Benimmt sie uns den Ruth zu glücklichern Geschäfften, Und siemeichelt sie das Berz, es heimlich zu enetraften, Ik sie nichts als ein Spiel benm lachenden Pokak; So bak ich sie zum Ruhm der höheren Woral.

Der Freund der Runfte suchet dem Patrioten die Schaubuhne zu einpfehlen, und meldet zwo Schaufpielerinnen eine tragische und eine komische, die sich seinen Schuk erbitten; sie werden vorgelassen, jede erkläuer den Innhalt ihrer Runft und die Absiche derselbigen, und, was dieser Scene eine besondere Lebhaftigkeit giebt, erläutert sie durch Bepspiele, diese gleich

in handlung gebracht werben. 3. E. bie tras Schauspielerinn will bem Patrioten zeigen,

ein verruchtes Berg, wenn es nach Rache liftet, ; felbst, sein Baterland, fein eignes Dans verwustet!

ablt bas Benfpiel ber Mebea:

f eine Königinn, von ihrer Majestät iedrigt, aufgebracht, von dem Gemahl verschmate, graufam von Ratur; die Rache zu vollstrecken, ft: sie mit Grimm umber, und wassnet sich mit Schrecken.

ihren Kissen stehn zwen Kinder — ihr zur Quaak sie in jedem Zug den schrecklichen Gemahl.
kre! der Entschluß ist suchtbar; doch verehre Kunst, sieh die Natur in der Medee, und hörer: lächelt? führt sie weg; denn dieser strume Blick rehbohrt mein Derz — doch nein, gehorcht — bringt sie zurück,

will fle iddten! - Gie? - ja, bieg elenbe Leben,

ilactliche Geburt, wer hat es die gegeben?
Jason, ein Barbar — stirb, lehr ben Bosewicht,
kman nicht ungestraft Medeens Fessel bricht.
hach! Ratur! Ratur! vor wem soll ich erröthen?
u, ich will den Gemahl in seinen Lindern
tödten! —

8 wankst du Dolch? vor wem erzitterft du mein Derz?

vor dir felber — Gott, welch ein geheimer Schmerz !

foll fle toden? — ja! — denn der, der mich "
entehrte,

Jafon, ein Barbar, ihr Bater 10.

Die

Die komische Schauspielerinn versicht nun auch ihre Sache vor bem Patrioten: auch sie lehret burch Benspiele —

herr Jourdain, ber burch Glud gwo Connen Golds gewann,

Erfauft ein Marquifat, und wird ein Ebelmann, Prägt seinem Schneiber auf, ihn jum Marquis ju

Und wird in feiner Hand beredt und unbescheiben, Ein Thor als Bates; und ein Thor als Chgemahl Berzehrt er bürgerlich sein adlich Kapital. Ich nehm Herr Jourdain, und entlehne seine Mine, Da steht er, wie er lebt, auf Molierens Bühne Und schwört benn Federbut, den er seit gestern trug? Jourdain — bu siehsts mohl ein — Jourdain, du bist nicht stug.

Man kann leicht benken, daß der Patriot einer so angenehmen Kunft nicht seinen Benfall versagen werde; inzwischen sagt er ihnen auch die Sinschrämkungen, unter benen er sie billiget. Wir wurden ein Mistrauen in den Geschmack der leser verrathen, wenn wir ihnen erst die angesührten Stellen als sich anpreisen wollken. Wer wird nicht mit uns wünschen, daß der Herr Prof. Clodius, der die Kennenis der Alten so glücklich mit den Neuern zu verdinden weiß, sich selbst an die Schaudihne was gen, und ihr den Berlust, den sie durch den Tod der Schlegel und Eroneske erlitten, und er gelegentlich in diesem Borspiele beklaget, ersehen möge.

benebeschreibung Herrn Johann-Elias Riebingers in Augspurg.

Dieser brave Runftler ist in Ulm im Jahre 28. ben roten Bebr. geboren, und fein Bater, in ber Schreiberen, auch febr gefchickt in erfertigung artiger und funftlicher Figuren, i Personen, Pferben, hunden und andern Thiet mar \*), ließ niches an feiner Erziehung fehlen, und mete ibn wegen feiner gegußerten Sabigfeit, ben iubien, wie er es bann in ber lateinischen Spraju einer großen Fertigfeit brachte, aber auf einf entschloß er fich, bem Triebe gur Maleren gu gen und fein Blud ben biefer Runft zu fuchen. ine Freunde fuchten ihn zwar megen ber wenigen htung, in ber bie Runfte bafelbft ftunden, qu-Kau balten: allein fein Bater unterftugte feine gierbe, und übergab ibn im 14ten Jahra feines Alters

') Sie waren 6 bis 7 3oll boch, wohl gezeichnet, und bie Pferbe nach verschiednen Stellungen, mit naturlichen Borber - und hinterzeug auch Decken verfeben, und fo fauber von einer fconen Zusammen: fegung, als ob fie poufirt maren, boch waren fie in megingnen Kornien gebruckt. Ein Augfpurger Burger ließ ben 300 Stud von ihm, nachbem er fich bieber gezogen, verfertigen, worunter fich gange Compagnien von Curafier, Dragoner und Dufaren famme volliger Feld - Equipage, mit Rugfchen, Sanften, Proviautwagen ic. befanden, nur fchabe baß die Materie nicht dauerhaft, fondern den Malben und Burmern unterworfen war! Es war feine Rleinigfeit, sondern nach ber Runft gearbeitete Sache, fo fich auf taufend Gulben belief. Rachgebende tamen bie meiften nach Benedig.

Alters einem in Ulm wohnenden guten Maler, Chriftoph Refch, in die tebre; weil aber ber Meifter in Ermanglung guter Arbeiten fich ju allerhand nies bertrachtigen Geschäfften, als Faffen, Unftreichen, Bachemahlen herablassen mußte, so wurde ber junge Mensch burch eben so schlechte Arbeiten in feis nem Gifer gehindert und verfaumet; boch gemann er von einer andern Seite von feinem lehrmeifter, ber gute Ginfichten in allen Theilen ber Mathematit bejaß, und er brachte ibm fo mohl in ber Beome. trie, Architectur und Perspectiv, als auch anbern babin einschlagenden Wiffenschaften richtige Begriffe ben, beren Rugen er erft ben mehrern Jahren recht fennen fernete, Bu einer Beit ertaufte fein Lebrherr die Sandrartifchen atademischen Werte, wollte aber seine Frau folches nicht wissen lassen, und verabrebete mit feinem lehrlinge, felbige beimlich in bas haus zu bringen, mit Bersprechung bag er alle Morgens von 5 bis 7 Uhr in einem verschloffe nen Zimmer barinn lefen burfte, welches treffliche und voll Runftfeuer angefüllte Buch aber, bie Begierbe bes jungen Menschen auf folche Art anflamme ten, baß er feinen geringen Fortgang, und bie bes biefem Runftler mangelnbe Belegenheit betrübt einfab, und auf ben fubnen Entschluß verfiel, beimlich nach Italien zu geben. Seinen Gebanten nach brauchte er hicrzu febr wenig, und ba fein lehrmelfier ihm einen Sparpfennig von zugefallnen Erintgelbern gefammlet, fo hatte er fcon Sammer- und Steineisen in Sanben fich beffen ju bemachtigen. Rur feine gartliche Denfungsgre bielt ibn noch guf: er suchte also ein ander Mittel. Man ets
ibte ihm jährlich einen Spahergang zu einem
eund, etliche Stunden von Ulm, und da er zu
Zeit kurz vorhero einige 30 Kreuzer von jemand
Farben und Pinsel geschenkt bekommen, so glaubte
sich schon im Stande zu senn, die Reise nach
alten anzutreten; legte auch würklich einige Stunjurück: hier nothigte ihn der Hunger, um sich
einer Herberge eine Suppe machen zu lassen, als
i aber der Wirth auch Fleisch darzu brachte, umd
e Zeche von 12 Kreuzer machte, so fand er erst,
i man zu einer solchen Reise mehr brauche, um
it zu verhungern: er war also noch einmal gends
zet, den Weg nach Ulm zurück zu nehmen, und
Werlangen zu unterdrücken.

Als nun seine lehrzeit zu Ende war, und ihm herr fren sprach, um nach Bewohnheit einen gen tragen zu tursen, so preste solches dem jun-Maler Thranen aus, und er beklagte sich öffent, daß er dieß Chrenzeichen nicht verdiene, weil richt so viel gelernt habe, sich als einen wahren nstler zeigen zukönnen; seinen lehrherrn verdroß es, und er bedeutete ihn, hin zu gehen, wo nehr lernen könne.

Seine Umstände nothigten ihn also in Augrg ben einem zunftigen Maler, herr Johann
ich, (welcher auf hamiltonische Art Dusteln,
hlangen, Bögel, Insesten u. s. w. malte) und
hgehends ben einem andern, welcher bischöslicher
iler und Bergulder war, in Dienste zu treten:
e auch hier sand er seine Erwartungen nicht erfüllet,

füllet, außer daß er Gelegenheit hatte, zuweilen ets was Gutes zu kopiren. Einsmals sollte der Hofmaler einem Staatswagen malen, worzu er einem Riß machen mußte, aber des jungen Ribingers Modell. wurde vorgezogen, und zum Vergnügen des damaligen Oberhofmarschalls, Herrn Grafen von Bollheim, verfertigt.

Da ihm nun feine Reigung befonders zu Zeichnung und Malung von Pferden und Thieren überhaupt führte, fo machte er fchon bier ben Unfang mit Berfertigung verschiedner artiger Stude, melde ibn auch ben bem damaligen in Regenfpurg befindlichen durbrandenburgifchen Comitialgefondten, herrn Grafen von Metternich, empfahlen, (biergu fam die besondere Unterstügung feines lieben und unvergeflichen Freundes des berühmten Portraitmalers, Gabriel Spiget, welcher ben Grafen eben malte, als bie eingefandten Probeftude anlangten;) der Graf ließ ihn zu sich kommen, und hier hatte Berr Riedinger fcone Gelegenheit, felnem-Sange zu folgen, indem er fich die Reitschule und Jageren fo mohl ju Dug machte, daß als er nach bren Jahren wieder jurud fam, alle Renner die große Sabigfeit bewunderten, Die er in fo furger Zeit somobl in historischen Figuren als Thierstucken erlangt hatte: besonders malte er 2 große Stude für grn. Joh. Daniel Berg, movon eines einen Bieb. markt, bas andere eine Pferdewende vorstellte, mit vielen Berftand und Gefchicflichkeit; boch bunkte er fich nicht ju groß ju fenn, von bem bamals lebenben herrn Georg Philipp Rugendas, berühmten Batail.

Bataillenmaler noch mehr Unterricht anzunehmen. finige Jahre barnach, bie er in bem ruhmlichen Bleife und beständiger Besuchung ber Maler. kabemie zugebracht, verhenrathete er fich 1723 mit er Wittme des verftorbenen Johannes Saiters, dortraits und Historienmalers, Fr. Jakobina Burele. Diese hatte bereits von ihrem ersten Manne eien Sohn und eine Tochter, beren er fich als ein iblicher Water annahm. Die Tochter, Die fich ilt einem Rattunfabrifanten verbunden, mar eine eschickte Zeichnerinn. Der Gohn, Johann Gott. teb Saiter, hatte es aber burch beffen Unterriche meit gebracht, baff er als ein fehr geschickter Ruferftecher nach Stallen gieng, und befonbers in Moing vortreffliche Stude verfertigte, auch nach 14 ihrigem Aufenthalte bafelbft, wie auch zu Rom und Benedig, fich feit einigen Jahren wieder in Augjurg befindet, und mit vielem Ruhme in der Ruferftecherkunft arbeitet, besonbers wenn er feinem genen Gefchmad folgen fann; auch malt er gueifen mit Delfarben eigne Erfindungen.

Er selbst mußte unter diesen Unistanden die vorehabte Reise nach Italien um so Belmehr aufgeben, a sich seine Geschäfftesowohl im Malen als Zeichnen ir dasige Verleger \*), Goldschmiede \*\*) und Kunst-

<sup>:</sup> lieb.

<sup>7)</sup> In allen guten Runftverlagen find Studte von ihm gu finden.

Du ber großen Silberarbeit: fb an ben Königl. Preußischen Sof im Jahre 1724. allhter gemacht wurde, zeichnete er die Figuren zu den Wanbleache tern und Lischen ze. so die 12 Iden. Kaiser und Botterwagen, fast halb Lebendgebse voorstellten.

liebhaber vermehrte. Sein Fleiß mar so mohl in ber Kunst als in den schönen Wissenschaften unermubet. Selbst die Nacht ließer nach dem Runden ober Untiken zeichnen, wie benn der Verf. dieser Nachricht selbst einen Winter lang das Gluck seines Unterrichts genossen hat. Er legte sich auch auf das Nadiren
in Rupfer, und wie weit er es darinn gebracht, zeiget
das Verzeichnis von dessen vortresslichen Blättern.

In Betrachtung biefer Runft fo mohl, als feiner Malerenen und Zeichnungen, wird ihm niemand ben Ruhm eines großen Meifters ftreitig machen tonnen, eines Runftlers, welchen Italien, Frantreich und Deutschland famt den Niederlanden in dies fe feiner gang eigenen Sache ber Thiere, Pferbeund Jagoftude, auf folche Art bishero nicht aufweisen konnen: ber irrige Schluß fallt also auch in Berrn Riebingers Perfon meg, wenn man glaubt, es fonne fein Runftler groß werden wenn er nicht in Italien ftubiret habe, und man tann mit Recht auch auf ihn anwenden; was unfer vortrefflicher tanbsmann in Paris, herr Wille, in feinem Briefe an Beren Fuifili in Zurch fchreibt: "Ich bewun-"bere Sie mehr; ba Sie es (Italien) nicht gefeben "haben, und fo groß geworden find, als ich Sie "bewundern murde, wenn fie es gefehen hatten, und "größer geworben maren; Die Schmurigfeiten, mel-"che fie in ihrem Vaterlande angetroffen, überwie-"gen die Schwurigkeiten ber romischen Maler unmendlich.

Daß ich aber eben nicht zu viel gefagt, getraue ich mir allezeit zu beweisen, da ich unter allen Samme

Sammlungen pon frangofifthen, nieberlanbischen. välften und beutschen Rupferflichen, beren ich eine große Menge gefeben, feine von biefer Art bet Ebiere gefunden, welche ber Runftler nicht nur erunben und zugleich in Rupfer gestochen, fonbern uch als Autor eine vorzügliche Befchreibung baru gemacht batte. Denn wenn man bie Riebingeifche Thierftucke mit Aufmertfamteit betrachtet, fo nbet man nicht nur die naturliche Geftalt ber biere nach ihrem Alter, Jahregeiten und gewöhnden Stellungen in licht und Schatten, fondern es eigen fich auch bie Arten bet Baare bes Balas. er Febern in ben verschiebenen Thierarten, ja ber Hans ber haare in ben Bertlefungen und Runben er Rörper felbit: Bie lebhaft zeigen fich bie Ufften ber Thiere in Starte und Mattigfeit, in Beminbigfeit und Erägheit, in Rube und Flucht, Furcht und liftigfeit, in Sige und Brunft, in ern, Grimm und Buth, in Schmerz und Lobes, jast! man besebe bas Wert von 41 Blat, meb. ilio. Betrachtung ber wilden Thiere, worzu r fel. Brotes bie Berfe gemacht, als auch zu Blat Thierfampfen. Sollte ein Rubens feinen migen lowen und fangenden leoparden in dem ften Blat ber Chuffurftl. Sachfischen Dresoner illerie von Riedingers Sand und Verstand fo in nachgeahmt feben, fo murde er ihm gewiß Gestigfeit wieberfahren laffen, feinen Beift (auch in reftellung reiffender Thiere) gu bewundern. Allein, it nur ber Freund ber Runft ficht bieß mit Wergen, fonbern ein jeder Liebhaber von Reiten und Jagen,

Jagen, findet in feinen Werken in Reiten, Beid aung, Behekung und Sang ber Thiere, in ihren Spuren und Sahrben einen getreuen Unterricht; wie majeftatifch find auf einer andern Seite feine Portraits großer herren zu Pferbe, wie reigend und einfichtsvoll fein Paradies, wie finnreich feine Fabeln, wie unterfcheibend feine Nationalpferbe, was für Renntnif in ber alten und neuen Siftorie, zeigen nicht bie großen Blatter ber Belagerung bon Balicarnaf und Alexander bes Großen Thaten, als auch ber Untergang bes Pharas im rothen Meete! Die liebe gu biefer Art von Maleren, ich menne ber Thiere, außette fich fcon in feiner fruben Jugent, indem er, ohne noch ju miffen warum? fein größtes Beranugen ben ofterm Aufenthalte feiner Bermand. ten auf bem lanbe fant, in Walbern fo groß als tiel nem Bilbe und Bebervlehe nachzuschleichen, um fie recht betrachten gu konnen, er feste auch biefe Befchaffeigung über feine mannlichen Jahre himaus fore, und bielt biefe Stunden für Die bergnügteften feines Seine Malerenen werben mit ber Beit febr Sebens. Denn nach Berhaltniß feines großen rar werden. Bleifes in anbern Berfen fat er beren niche gar viel verfertiget, feit einigen Jahren ber aber gar feine. Sechs große Jagoftude in ber Breite, welche unter ben legten von biefer Art maten, find nach Petersburg an ben Sof, und 2 bavon nach Burch ge fommen.

3ch murbe fürchten muffen, feine Befcheiben beit zu beleidigen, wenn ich von feinen übrigen Ber-Dienften, feiner großen Belefenheit, Renntniß in Spr4.

achen und Wiffenschaften, gestteter und guter wat und übrigen moralischen Lugenden binger wollte.

Im Jahre 1757. wurde er Affessor des liblische Chegerichts der Augspurgischen Confessonsversten, und 1759. Direktor ber hiesigen Malersmie. Seine rühmlichen Eigenschaften, seine ühungen, seine Werke der Kunft werden seinem in ben der Welt unverzestlich und seinem Baside ewig theuer machen, und jeder Freundsder nd wird ihn mit uns ein glückliches und rusis. Alter wünschen. Er ist gegenwärtig in dem Tahre, und arbeitet an den a lesten Blättern anmuthigen Paradieses.

derr Riedinger hat das Vergnügen zween Sohne ine Tochter zu haben, die benden ersten widmes ih von Jugend auf der Kunst, und vermehren Lunstverlag ihres Vaters. Der aktere, Mara lias, mit gestochener, der jüngere aber, Johann die schwarzer Kunstarbeit; und belohnen mich ihre gute Aufführung für seine sorgfältige jungs

dunst = und Chrengedichtniß Herrn Jos Holzers, weitberühmten und hochschäße Historien = und Frescomalers in Ange Seben da wir im Begriffe waren das leben braven Künstlers nebst des Herrn Riedingers nach den uns gutigst mitgetheilten Nachrichliefern, erhielten wir dasselbe in obangezeigedruckten Bogen. Wir glauben aber dem um. Zibl. II. Z., I St.

grachtet, daß es nicht überflüßig senn werde wenn wir es auch hier mittheilen, da dergleichen einzelne kleine Brochüren, theils in wenig Hande kommen, theils stih bald vergreifen und verlohren gehen. Hr. R. der Berfasser giebt in einem kleinen Vorberichte die Gründe an, die ihn zur Ausgabe desselbigen, bewogen, und entschuldiget sich wegen seines Bartrags, welchen ihm jeder, dem mehr an wichtigen Nachrichten aus der Geschichte der Kunst, als an der bloßen Einkleidung gelegen ist, gern überse ben wird.

Johann Holzer, war zu Burgrieß, eine Biertelftunde von bem Rlofter Marienberg, welthes eine Tagereise von Meran in Tyrol liegt, 1709 Sein Bater war Rloftermullet dafelbit; er hatte also eine gleiche: Abkunft mit Rembrandt und van bo Berf. Begen ber Gabigfeiten, Die er an feinem Sohne bemertte, wollte er ihn bem Stubiren widmen, und schickte ihn beswegen in gemelbetes Rluften: allein ber aufferorbentliche Trieb gur Beichenkunst und Maleren verrieth sich gar balb; man glaubte bemfelben Ginhalt zu thun, indem man ihm Die Mittel zu Erfaufung der Farben benahm: er prefite aber Alumen und Krauter aus, fammelte Blut, Salt, Rothfrein, Ofenruf und bergleichen, und bemalte leinemand, Papier und Banbe, fo, Daß endlich fein Vater fich entschloß, ihn feiner Dei gung zu überlaffen. Er brachte ibn in biefer Abficht zu einem Maler, unweit Meran, Milas Muer, einem Schuler, von Johann Georg Berg. miller. Ber biefem bepripte er es in furgem, theils in 33.3

## Bermischte Nachrichten,

ignen Erfindungen, theils in andern Theilen ift fo weit, baf er nach ben beffimmten tebrjat nach Straubing in Babern von bem Maler g verfchrieben murbe, um bie Rirche gu Dberd'su malen, und zeigte bier unwtherfprechlich, ihn bie Matut gum Runftler gefchaffen habe. bar gleng er nach Mugfpurg' ju einem Malen les in bie Roft, wo er anfangs für fich malte: Bergmiller, Ein gefchickter Siftorien - und Fresco. r fuchee balb ben feinen überhauften Arbeiten eis Behulfenauf, und Solzer ergriff blefe Belegenheit efto begieriger, jemehr et feinen Talenten ein res Feld öffnete. Er blieb fechs Jahre ben ihm als Schuler, fonbern als ein treuer Befahrbe. rend biefer Beit machten fie verfchiedene Rir. und andere Gebaude fo mobl' in frifchen Rall; uch Altarblatter in Del, Die ihren benberfeiti-Rubm feft vermehrten! auch rabirte Bolger Bruft, fo wohl nach eignen als Bergmillerifchen ibungen auf Rembrandelfche Beleuchtungeger, : Beift und Befchmad, ben er fich burch fleifie Studiren eines Rubens und van Duck gebifdet Da' Bergmillers Wunfch in tom felnen viegerfohn zu febn burch einige Bebenklichfeit einer Cochter fehl fchlug, feste er fich in Fren fas und trieb fleifig bie fconen Biffens ten, befuchte Belehrte und Runftler, und bes rie Auffpnieg binnen 4 Jahren mit ben duser. iten Berten feiner Runft, theile durch Fresco. ilde un offentlichen Gebanben, theils burch Dels renen ; Die fchonen Beichmungen ungerechnet. Unter

Unter ben erften verbient vorzüglich das Wirthhaus jum Bauerntange bemerte zu werden. Der Plas war enge und unbequem; bem ungeachtet wußte er eine gange Baurenhochzeit in Figuren über lebensgroße mit fo vielem Beift und Beschicklichkeit batauf zu ordnen, daß es noch heut zu Lage das Auge des Renners reigt, woben er jugleich ein fleines optisches Blendwerk anbrachte: benn ba bieß Gebaube ein Edhaus ift, an bem feit vielen Jahren ein Birfchtopf fteht, fo malte er nach bem Stubio feines Freundes, des Herrn Ribingers, das Auge ge gen die Ede gerichtet, bren hirsche ju einem Ropfe, fo baf man von jeber Seite einen volligen Sirfche im Schuß und Sprunge fieht. Eben fo viel Aufmerksamkeit verdient das Opfer Abrahams an dem Wagnerifchen, ist Probstischen Saufe auf dem Weinmartre, Die Granggotter am Bafthofe gur goldenen Traube, 3000 biblische Geschichte an dem Ruprechtischen Baufe auf dem Brodmartte, die dier Evangelisten an dem lugischen Hause gegen ben Dom zu, vor bem Frauenthurme ben Gafthof gir ben 3 Kronen, an dem Klinker Stadtthurme ein treffliches Ecce homo über lebensgröße: vor allen aber die Geschichte des Castor und Pollug an dem Pfefflischen, igo Caelischen Saufe gegen St. Ulrich gelegen, an dem man zweifelhaft wird, ob man die Anordnung und Zeichnung, ober die feine Halfung am meiften zu bemunbern habe. In bem Bartenfaale besselbigen Sauses verdienet auch bas Deckenftuck von ihm angezeiget zu werben.

Unter den Delmalerenen sind vorzisclich von zwen Altarblatter in ber Dominifanerfirche, ein Deckenstuck, Die Mercatur vorstellend, im gerischen Raufgewolbe zu bemerten. Privatpersonen, besonders Runftler und Theerleger besißen viele von bessen Erfindungen und hnungen, grau in grau gemalt, und ber Rupferer und Miniaturmaler, Joh. Esaigs Nilson hat its einen Anfang gemacht, bie Holzerischen istwerke in seinem Berlag, in Rupfer gestochen uszugeben. Dem herrn hieronymus Sperund beffen Frau, einer gebornen Bedlinn, bie burch Miniaturbilber befannt gemacht, welche e er feiner vorzüglichen Freundschaft murbigte, te er ben alten und neuen Menschen, zwen re Kabinetsftucken jum Anbenten. Wie groß : Starte in Bilbniffen gewesten, bavon zeugen herrn Moebern, von Kopfifch, und bie Binund Bergmillerifche Bilbnife.

An auswärtigen Orten malte er zu Barthens in Bapern die St. Antonienkirche: nach Sichtaber lieferte er in die dasige Jesuiterkirche ein liches Altarblatt über die Worte: Tuum est num et potentia et gloria, auch malte er bait den fürstlichen Gartensaal, und erhielt den rakter als Bischöfslich-Sichslädelscher Hofmaler. Vorzüglich aber sand er zu Aloster-Schwarzach iranken am Mahn Gelegenheit, seine Kunst in em Glanze zu zeigen. Er erhielt den Austrag, Kirche daselbst in Fresco zu malen, die bereitst nur verschiedene Altarblätter von den berühmtesten

teften beutschen Runftlern, fonbern auch 2 von Ban Dyck, woon Piazetta und 1 von Tiebolo zieren. Er verfertigte alfo nach feiner Stigen, die den Preis por andern, melde fich um bief Geschäffte bemarben, erhielt, fieben Fullungen, als in die Ruppel, Die Glorie des heil. Benedifts, die heil. Feli-, citas mit ihren sieben Sohnen, Die Bertlarung Christi auf dem Berge Thabor, Die Mar ter bes St. Sehastian, 2. Fundationen, und endlich die pabstliche Confirmation darüber. Renner miffen, ob fich bie Urbeit bes jungen 29jab , rigen Runftlers neben ben Denfmalern jener großen Meifter, ju erscheinen ichamen barf. Dem unge achtet fehlte es ihm nicht, an Reibern. Er erhielt den Auftrag an einem gemissen deutschen Hofe einen prächtigen Palleft zu malen, verfertigte auch feine Stije nicht ohne ben verbienten Benfall; boch foll fie bem herrn vorenthalten und holgen ber Untrag gemocht worben fepp, juvor Italien gu befuchen, unter welcher Bedingung man ihm ben großen Saal und die Baupttreppen-aufbehalten wolle.

Deffo mehr Gluck schien felner an ben Churcos nischen Sofe ju erwarten. Gin englischer Abger fandter, ber Holgers Runft ju Schäßen mußte, erhob the so fehr, daß man ihn 1740 nach Bonn be Um die Starte feiner Einbildungstraft gu zeigen, malte er gleich aus bem Ropfe bes Churfürsten Bilonif in lebensgröße auf ein Bret, bas er nach bem Umriffe ausschneiden ließ; es murbe in bas durfurfiliche Zimmer gefiellet, und viele wurbenim Gintritte fo getäufchet, baß fie & fur bent urfurften felbst bielten.

Da ber Churfurst Ciemens tagumal an ben anbischen Granzen ein Luftfcbloß, Clemensth, ingleichen ein Hofpitinm für die Rapuciner mte, ward Holzern bie Ausmalung bestelbigen getragen, und fer gieng in Befellichaft eines geen Beren Schlane von Aachen, einem churtlichen Officianten dabin ab. Schon in Munbefand er fich an einer Berftopfung nicht wohl, : zu Clemenswerth brach bie Rrantheit vollig Sein Reifegefährte ließ aus ber Nachbarft einen geschickten Argt holen, ber fie fur ein bie 18 Fledfieber hielt; aller angewandten Dube eachtet fpurte man feine Befferung, nnb Solzer erte feine Furcht, baß er hier mohl fein Bei bniß finden murbe, gegen einen bafelbft befind en Architekter, Rurigher, von Augfpurg; verfich mit den geiftlichen Mitteln, und wollte jum rtheil feiner ledigen Schwester, Die in ben geift. en Stand treten wollte, und feiner Braut, Jgfr. iria Unna Baubofinn, ein Teftamene verfertigen. ein, bet Lob übereilte ihn am oten Tage feiner mtheit, und er ftarb im zisten Jahre feines Mf-, von jebermann bedauert. Sein leichenbeignif war anfehnlich, und von feinem obermabn-Reifegefährten und ben Rapucinern bafelbit, bie in feiner Rrantheit ben fich gepfleget batten, auf urffriti. Roften veranstaltet.

Er hinterließ das hohe Altarblat nach Rlosterhwarzach untermalt, welches die heil. Filicitas mit ihren 7 Sohnen in der Marter vorstellet. Sein alter Gonner und Freund, Bergmiller, malte solches vollends aus, ohne von der Holzerischen Anordnung abzugehen, und errichtete es in eigner Person in Schwarzach. Seine hinterlaßnen Zeichnungen, Stizen, Malerenen und Kunstsachen hat Matthäus Günther, ein geschickter Historien und Frescomaler und der Malerakademie in Ausspurg Direktor au sich gekauft.

Das falfche Geruchte, als ob Bolger burch Bift aus ber Welt geschafft worden fen, ift aus zween Originalbriefen ju wiberlegen, bie bamals pon Munfter, einer an Brn. Syndicus in Marienberg vom 29sten Julius, ber anbere an Holgers binterlaffenen Bruber, Jofeph Lucius Bolger, Pfarrer in Silg in Eprol bom 17ten September 1740. burch pbgebachten herrn Schlane geschrieben worden, und Die von deffen Rrantheit und Tobe eine zuverläßige Machricht geben: eben fo ungerecht ift bas Borge ben, als ob er burch ein unordentliches leben feine Lage verfürzt, und ben obermahnten Bauerntang gu Bezahlung einer in bemfelbigen Birthshaufe verbliebenen Schuld verfertiget habe: fein Charafter war mehr gur Sparfamfeit als gur Verfchwen. bung geneigt, und fein maßiges und nuchternes & ben, welches er nach ber Auffage aller, bie ibn ge-Fannt haben, geführet hat, ift bie größte Rechtfetsigung fur biefen Bormurf: fein Andenken aber wird durch die vortrefflichen Werke ber Runft, die er hinterlaffen bat, ben jedem Renner und Freund Der Schenen Wiffenschaften in Ehren bleiben. AIE

, Unmerkung zu bem, im letten Bande ber 2., im Eichlerischen Leben, angeführten phann Seiß. Diefes Runfilers gebenket Sanart: er ift aber von einem gewiffen Elias Chriph Beif, aus welchen berben bas Sueglysche lalerlericon eine Perfon machet, mohl zu unter-Bende maren große Runfiler, aber nicht einerlen Art. Denn ber lettere, Elias Chrimb, ein Wetter und Schuler bes erftern, manbte ben größten Gleiß auf die damals in England, er pielmehr in heffen aufgekommene schwarze unft, und brachte fie in große Aufnahme, Durch n großen Abgang, ben er hauptfachlich barinnen r katholische Universitäten ju ben Disputationen itte, brachte er es ju einem großen Bermogen, ab taufte fich ein Nitterguth, Drombelsberg ben Remmingen, er ftarb in Augspurg 1731. ber erftere ber, per auch in Memmingen geboren war, farb enfalls in Augspurg 1704.

Dresden. Am sten Marz hatte die nach ichster Absicht des Hofes an dem hohen Namensste Ser. Churfurstl. Durcht. zu Sachsen von dem leneraldirektor, Hrn. geh. legationsrath von Hardorn angeordnete Gemälbeausstellung der beyden nter den Namen der Akademie der Kunste, vereisigten Akademien der Architektur und der bildenden unste im Akademiehause ihren Fortgang. Am iten ward dieselbe von Sr. Churfurstl. Durcht. derlben hochsten Protektor, der Churfurstinn Königl. joheit, dem Durcht. Abministrator, und sämme lichen

lichen hochsten Herrschaften in boben Augenschein genommen, und schon am roten hatten fich bie brep jungsten Churfurfil. Prinzen bereits babin verfügt. Bon funf Bimmern waren brene ber Ausstellung ber Runftwerte ber herrn Direktoren, Profefforen und übrigen Mitglieder gewiedmet, und in dem innerften jog bas auf einer Staffelen gestellte Bilbnif Ihro Ronigl. Hoheit ber Churfurstinn im Traueranzuge, von Bochftberofelben eigner Sand in Dastell gemalt, bas Auge des Kenners, mit fo viel größerer Theilnehmung auf fich, als es, wenn es bie wichtigsten Runftwerke in biefem Zimmer betraditet hatte, allemal auf bas erfte zuruck zu gehen, sich gleichstam genothiget fand. Die Hauptmand nahm ein großes Gemalbe bes Direktors ber Akabemie ber bilbemben Runfte," Drn. Sutin, vorzuglich eine Die Auferstehung unfere Beilandes, wie bie bren Beiber gum Grabe tommen, und ben Engel benm Eingange ber Gruft, zwar nicht glanzend und in weissen Rleibern nach bem Evangelisten, fondern gum beschatteten Contraposten bes ftartbeleuchteten Grabmadls, und Diefes nicht offen, fonbern mie bem Dectel verschloffen, finden. Die Gruft zeigende Engel murbe auch mehr bie Worte: Siehe da die Statte ic. als die vorhergehenden Worte: er ift auferstanden zc. auszubrucken scheinen, wenn ber nicht abgewalzte Stein biefe Muslegung ber Liebhaber, nicht zu wibertegen fchien. Die Faltenordnung fand in diefem Gemalbe, mie auch bet Musbruck an einer Gelbubergablenben Rodfint in einem Seitengemathe von eben blefer Bank

band viel Benfall, nicht weniger, eine andere meen ihrem Sopfe figende und die Sande faltende Riem Runden gezeichneten Ropfe an eben biefer Banp gefellet waren. Die übrigen Banbe nahmen le Arbeiten junferer Rupferstecher ein, Die als Proffores und Mitglieder ben ber Ufabemie fteben. amerata hatte eine ben ihrer Beerbe fchlafende und on dem Schäfer belauschte Schäferinn nach Joseph respi geliefert; es ift Gr. Epcellen; bem Rabinets. unifter herrn Grafen von Ginfiedel jugeeignet, bef n Mame bem Runftler wie bem Patrioten verebmaswurdig ift. Von Zurchi fab man zur Fortgung der fieben Gacramente von eben dicfem Dicier, ber auch lo Spagnuglo bi Bologna genermt irb, die Porstellung bes beil. Abendmable: bas rbifd hangt in der Churfurfil. Gallerie. Bert rof. Canale hatte bas Bilbnif der bochfifeligen oniginn, ein rubmijches Beugnif feiner Runft, ich Rotari gurgestellt. Bon Boetius fab man bft. einigen andern vorher schon verfertigten aber dit ausgestellt gemesenen Rupferblattern bas Bilbß des Churfursten nach einer Zeichnung von Joph Cafanova zu einer Bignette, ferner bas Grabaal mit Architektur, und ber in ber Durchfiche igebrachten Landschaft von Bartholomaus Breeprg, ein Blat, bas bem Erfinder und bem Rupfercher Chre macht, und bie Nachahmung zwoer nie r Schiffeber von Rembrand gemachte Zeichnunn; eine berfelben, so wohl als jenes Gemalbe von ireenberg aus ben hageborifichen Sammlungen.

Dieses Gemälbe widerlegt vermöge ber neben bem Mamen bes Kunstlers angebruckten Jahrzahl 1663. einen fleinen Brrthum gewiffer Schriftsteller, als ob Breenberg schon bren Jahre vorher gestorben In Ermanglung neuer Rupferblatter bes beruhmten Bille, welcher auch biefer Afabemie, wie ben Deutschen überhaupt jur größten Bierde gereidet, und von bem in wenig Wochen in Dresben gu erwartenden A. Bingg, ber mit allgemeiner Ginftimmung als Mitglieb aufgenommen worden, hatte man von jenem die Muliciens ambulans, und von biefem die Bergeres nach Dieterich ausgehängt. Auf einem Tische lag ber erfte Band bes Canalischen Werks von Zeichnungen und Werhaltniffen, nebft rabirten Blattern von unferm Defer, beren wir gum Theil schon Melbung gethan haben: unter anbern ber Pfiche, bem Beren Generalbireftor jugeeignet, nach einem großen boch unbefannten Runftler, und einer biblifchen Geschichte nach Rembrand. bem-folgenben Bimmer erfchien ein großes Gemalbe von Dieterich, ein Rachtftuck von aufferorbentlicher Wirkung, Die Blucht in Aegypten vorftellend, und Ihro Ronigl. Sobeit ber Churfurstinn unterthanigft gewihmet. Vom vorermahnten Berrn Direktor Defer ben ber Afabemie in leipzig marb bas Familienftuck feiner vier Rinder, beren zwen mit Beichnen, Die andern mit Bufeben befchafftiget find, und welches bem Berlaut nach fur die Afabemie bestimmt fft, nicht nur wegen ber schonen Unordnung und Beidinung fleifig betrachtet, fonbern ber barinnen berrithende Ausbrud einer fillen Aufmertsamfeit theilte

eilte fich unvermerte bem Beobachter biefes angehmen Gemalbes mit, und man bedauerte nur, ß es wegen ber Eil noch nicht ganz ausgemalet, Ein Bemalbe bes fiebenzigighris rden fonnen. n Professors honorarius Raymond: foth amien feinen Cochtern vorstellenb, zeigte wenigstens is man von diesem Manne in jungern Jahren für ugen hatte gieben konnen, wenn ibn die Liebhaber tten beschäfftigen wollen. Zwischen befogten Beilben hiengen die Riffe zu einem landhause auffer m Soflager von ber geschickten Sand bes Beren abersang in Leipzig, Mitglieds der Akademie ber chiteftur. Die bochften Orts aufgegebene ichoen Entwurfe bepber Professorn, Des Berry Land. umeisters Erners und Hofbaumeister Krubsacius, einem gewiffen Prachtgebaube haben Diefermal tht aufgestellet werden konnen. Un ber nachsten land fab man verschiebene Zeichnungen und Erbungen von Casanova, und in der Mitte bas ofe Rupferblatt von Canaletto nach feinem Gen ilbe, das ben eingefallenen Rreugthurm mit ben rumftebenben Bebauben vorstellet: Ferner, benm isgange aus biefem Zimmer vom herrn Prof. judrah das Modell eines aufrechtstehenden Belden, ban ber Band ein überaus ichones Miniaturgemal. von Camerata, das Bildnif biefes Runftlers von n felbit. Das britte Zimmer prangte mit einem rch alle Reizungen eines schönen Colorits und vermolgener Linten belebten Bemalde unfers Dietebs, welches er ber Afademie jum Andenken geenfe, ben Meneas vorstellend, wie er von ber Be1 18

nus die Baffen empfängt. Man glaubt, bas Schild bes Achilles, wie ibn ein homer fchilbert, in ben Sanden ber fcflaueften liebesgotter gu feben, wie fie in ber Beschreibung bes lucian an einem bes fannten Gemaibe bes Aetion ericheinen. Die Rachbarfchaft biefes Gemalbes verbiente bas Bilbs' fif bes herrn Graaf, nas Winterthur geburtig. Mitgliebs ber Atabentie, ber in wenig Bochen in Dresben eintreffen wird. Es ift ein Rnieftuck, von bem Runftler fetbit gemalt; er fift in einer rufigen Stellung vor feiner Staffelen mit ber Renffeber in' ber Sand und benben Banben übers Rnie gelegt, als ob er über die Anlage feines vorhabenden Gemalbes nachfonne. Der Benfall biefes Bildniffes ift allgemein gewesen. Zwischen besagten Gemalbe bieng, nebft einem für ben Rabineteminifter Serrn Grafen von Ginfiedet gefertigten Bemalde, eine architektonische Erfindung, Die aber mit ber Ansicht bes Pavillons im Zwinger, aufferhalb ber Stadt betrachtet, einige Bermandtichaft hat, ein anbers Stud' vom eingefturgten Rreugiburme burch Berrn' Belotto, genannt Canaletto, welcher fich fo wohl in biefem, als in ber Unficht ber Elbbrucke und ber Der Reuftabt, mo ber Runftler feinen Stand gemable, gegen überftehenben tachblifchen Rirche, ben finten bem Connenlichte, felbft übertroffen zu haben fcheint. Zwo fchine Gemalbe bom Prof. Roos nahmen ben Plat ber nachften Band ein: man bebaurete baben nichts, als daß fie nicht in Ocesben bleiben follten. Sie find nach Manland beftimmt. Eines fiellte eine Beerbe an einem burch einen burchbrochnen Belfen:

fturgenden Bafferfall vor: bas andere eine rude Heerde in einer angenehmen Landschaft. Der. istler ist kurzlich von der Clementinischen Afaie in Bonanien, als Mitglied aufgenommen. In bem Erter fab man noch ein fleines, bliud von biefem Runftler, bas nebft bem Bea; bilde bem hrn. Wille nach Paris jugedacht ift. batte folches ein mertwurdiges Gemalde, ben ilus ber Akademie, ein Knieftuck vom Prof. Ca. wa jum Nachbar. Nachbem biefer Runftler. inem, in bem zwenten Bimmer ausgestellten chbilbe, ben Jefaias vom Raphael, beffen Urbild; Rom hangt, gezeigt, mas er nach einem folchen, rganger leiften konne, machte er uns burch bas e Gemalbe mit bem Ibeal feiner eignen Beich. ig, mit feiner argenehmen und mabren Sarbenung, und mit der Werbindlichfoit des Runftlers, s wie aus einem Teig zu bilben, bekanne, obil biefes Gemalde nur zu wichtigern Erwartunund ju größern Studen, welche feine gegenrtige Wohnung verbietet, Anlag giebt. Dierbit fieht man bie Beichnung eben beffelbigen, che in Rom ben großen Preis gewonnen hatte, Opfer bes Eligs neben dem Opfer ber Baglsffen, ein Werf von ber größten und wichtigsten fammenfegung. Man konnte bie Beobachtunin biefem Zimmer nicht murbiger beschließen, mit einer vortrefflich mobellirten und ber Ufanie jum Undenten gewiedmeten, auf einem Ponente gestellten Gruppe vom Prof. Knoffer, ben lbbauer vorstellent, ber bas Bruftbild bes Apollo

und ber Minerva opfert, die ihm die Krone baes Darneben ift ein Grund mit andern zu biefem Gegenstande gehörigen Beywerten. Der allgemeine Benfall hat die große Muhe des Runftlers in diesem Werte belohnet, und wir beschließen bier Die Befchreibung ber Runftwerfe ber eigentlichen Mitglieber. Im nachsten Vorzimmer fab man auffer ben Gemalben, Rupferftichen und Beichnungen ber beften Scholaren, befonders verfchiebene ge-Schictte Originalwerke einiger Unterlehrer und anderer Aspiranten. Dabin gebort ein gutes Architefturftud mit Durchficht burch eine vertiefte Saulenftellung vom jungen Canaletto, welcher große Soffnung' glebt in Die Buftapfen feines Baters gu treten. 3mo tanbichaften mit Bieb'in Bafferfarbe bon Johann George Bagnet, einem Reffen bes beruhmten Dieterichs, ber fich in diefem Theile ber Runft fcon befonders bervorebut: ingleichen ein Miniaturgamaibe von ber in ihrer Runft gunehmenben Mabemoifelle Dinglingerinn; ein anbers eine Magbalena, von Bagner, bem Bater bes genannten jungen Runftlers Diefes Namens in Meiffen, auch andere bergfeichen von Dolften, welcher über bie Rupferstiche und Beichnungen der Atademie gefese ift: ein Paftelgemalde und eine Beithnung vom Unterlebrer Mietfch: ein Rupferblatt vom Unterlebrer Felber nach bem geschicften Direktor. ber Afabemie in Betlin, le Gueur, einen Ropf borftellend auf bie neue Art, eine getufchte Beichnung nachahmenb. Berr Sabler, welcher die Erlaubniß erhalten, ein Runftwert von feiner Sand bier aufzubangen, Ileferte

fe eine Bufch gehammerse Arbeit, bis jum Eus 'n nachgenhinte Beichanng, ein Bieffedick nuch erni Roos, und wenn man ble ausgestellten Zeich igin und Rupferstiche vieler anderer Schaferen eine Fleine Unvollevinimenfelt auslegen wollte; ft es eine foldhe, bie jue Bolltommenbeit bes Bangereicht, immaßen nebft ber Aufmunterung ber enben Bugend bas allgemeine Arrheit bon ber nehmenben Bunahme und Berftartung ber Afaie Daraus bervorgesproffen. In Dem Beiten. mer rechter Sand erblichte man lauter Erfindung ber gefthickteften Sthuler ben ber Dreebner Ur-Pluratademie, als fürftliche Schloffer, Bitchen, te Lettipel und neuere Bruden, benen man eine icheErfindung aus leipzig zugefellen fonnen, wenn t biefe eine befondere Abtheilung eingunehmen ibt, welche ber Gorgfalt ber bortigen leftrer nitfe ig Chee machen. Die Beichnungen einiger Un. hrer, Mobelle und rablete Blatter bes Beren legele, Benfere, liebe, bes jungen Defere, inhen was herr kindemain, ein in leibzig fluble er hoffnungsvoller Sobn bes Grn. Wice Camirafibenten nach Rembramorifiben Britimingen, . itt. geliefert, maten befonders ausgebreitet, man weiß, bağ nad) bem Maage, ale bie aftnden jungen Kunftler über einerlen Anfgabe and en werben, Driginamerte auszuftellen, man auf Belohnung bes watbigften und vorzügliche werbe bedacht fenn.

Ebend. Von Heirn Welchael Keyl ist hier : fauberes : Ampforblact, eine Baurenklemiß, das 7. Bibl. U.B. 1 St. 4 von von das Urbitd von einigen Remern den berähmten Gerg, doch nicht mit hinlänglicher Gewißheit bengemelsen ward, ingleichen von Hrn. Follin, ein Philosoph nach Joseph Ribera, Spagnoletto genannt, fertig geworden. Das Urbitd des lestern hängt in der Churfürstl. Gallerie.

Aus England.

Machricht von dem verstorbenen Maler Hogarth.

Den 26sten October 1764. hat England ben finnreichen Maler Pogarth im 67sten Jahre feines Alters verloren, ber fich, ob er gleich in ben methanischen Theilen feiner Runft Teine vorzügliche Größe befaß, boch einen ausgebreiteten und nicht unverdienten Ruhm erworben. Er war ein unrichtiger Zeichner und schlechter Farbengeber, er verstund, wenig den Abfall des Hells Dimfeln und war fefbft in ber Busammenfegung inachläßig: allein er ersetzt biese Fehler burch bie Berfchiebenbeit von Bebanten, burch bie Bahrheit und bas leben, bas er feinen Charafteren gub, burch die Runft das lächerliche zu ergreifen und nach der Matur auszudrücken, burch ben Reichthum und Die Feinheit Des Detail, und hauptfachlich burch ben wahren moralischen Charafter, ben er feinen Bufammenfegungen gab.

Er war in bem Kirchspiele St. Bartholoma in london geboren, und in der Folge, so viel in seinem Vermögen war, auch sein Wohlthater. Sein Vater war ein armer Handwerksmann, der für seinen Sohn keine habern Absühren hatte, als das

on ben einem Manne, der Bergierungen in erne Befage grub, in die lebre that; er t fchien bagumal feinen eblern 3med ju fu-. Doch als er feine lehrjahre überstanden, g er an fich mit nicht Gleiß aufe Zeichnen zu les von dem ihm fein Meifter nur eine febr grobe e bengebracht hatte. Der Chrgeiz des Armen nmer eine Vermehrerinn bes Elends: fo gieng uch hogarthen; indem er ju feinem funftigen me einsammelte, fublte et bie gange last ber Arb und Berachtung : ber Berf. bicfe's lebens ert, von einem feiner Freunde gebort ju haben, als er einstens um 20 Schillinge in Arrest gemen, und von einem Freunde, ber für ihn bezahlet ber in Frenheit gesetzt-worden, er sich an seiner rthinn, Die Die Urfache bavon mar, fo gerachet, er sie in Caricatur fo hafflich als nur möglich emalet; und diefe einzelne Figur enthielt bie uren eines bobern Benies.

Wie lang er in diesem Stande der Armuch und Dunkelheit lebte, ist unbekannt. Das erste ich, wodurch er sich, als Maler bekannt machte, in den Figuren von der Versammlung vort andsworth, wo er aber noch nicht seine burze Manier angenommen hatte. Die Gesichten en ausnehmend ähnlich, und die Farbengebung er als in seinen übrigen. Sein nächstes Bild wahrscheinlicher Weise, der Teich von Bestha, ein vortrefsliches Stück, das er in das Hosal von St. Bartholomässchenkte. Nachdem er also eine Zeitlang mit ernsthaften historischen ücken beschäftiget, sieng er an einen noch under

kannten Weg zu betreten, in dem er alle seine Mis buhler übertroffen. Die erste Gelegenheit dazu war der Austrag, zu einer neuen Ausgabe des Hubibras Zeichnungen zu liefern: dieß waren die Vorläuser der burlesken Manier in Gemälden, ob man sie glaich im eigentlichsten Verstande nicht so nennen sollte: denn der burleske oder groteske scheint eine Art von Abweichung in der Natur anzuzeigen, die Hogarth doch so genau bepbachtete.

Er hat die gute Romodie in Gemalbe gebracht und die Sitten feines Baterlands auf eine allzeit mabre, beiffende, unterrichtende und oft pathetifche Art geschilbert, vielleicht bat er baburch nicht nur viele von lacherlichen Angewohnheiten, fonbern felbst bon laftern guruckegebracht. Man hat einen Rupferstich von ihm, wo er bie verschiedenen Martern, momit man in England die Thiere qualt, aufs finnlichfte ausgebruckt hat. Gines Lags peitschte ein Fuhrmann feine Pferbe aufs unfinnigfte: ein ehrlicher Mann ber vorben gieng, und fich ben Schmerg biefer armen Thiere ju Bergen gehen ließ, rufte ibm gu: "Bosewicht! bu mußt wohl niemals ben Ru-"pferftich von hogarth gefehen haben!, Dubos beflagt fich an einem Orte, daß fich bie Gefchichtsmaler fo wenig einfallen ließen, in verschiedenen Gemalben, eine Folge von Sandlungen zu liefern, in benen man bie verschiedenen Augenblicke eines groß fen Gegenstandes nach ber Reihe vorgestellet fabe: er munichte, daß der Maler, wie ber Geschichtschreis ber uns j. B. alle Begebenheiten eines Selben von feiner Beburt an bis ju feinem Lobe fcilberte. Bas ber

Abbt Dubos in einer eblern Art munichte, bat garth in bem gemeinen leben gethan. Seine fammenfegungen find fleine Gebichte, Die eine sfegung, Entwicklung und Catafttophe haben. Harlot's Progress, welches fein erftes Stud fer Art ift, zeiget er uns ein junges Matchen, j burch eine erfte Schwachheit in ben Strom ber let gerath, und nach und nach burch alle möge Urten einer lüberlichen Lebensart fortgeriffen b, und endlich mit einem ichimpflichen und frub. igen Sob ifr leben enbiget. In einer anbern, : Rake's Progress, bas nachste auf jenes, folgte einem jungen Menschen durch alle Auftritte und gludefalle, in die ein unordentliches leben flurgt. einer britten stellt er giben junge leute in left. ren ben einem Raufmanne auf: ber eine, "ein arfamer tugenbhafter Menfth gewinnt bie Freundift und das Zutrauen feines herrn, henrathet fen Lochter, wird ein reicher Mann, Sperif, lich Maire von London! ber anbre ein Mitfig. iger und Buffling, lauft aus ber tehre, ergiebt ber Befellichaft luberlicher Manns und Belbs. fonen, flieble, um feinen Ausschweifungen ein nuge ju thun, wird burch feine Bublichwefter ber rechtigfeit, wegen feines Berbrechens, bas er um entwillen begangen, in Die Banbe geliefert: b ju feinem alten Rameraben, ber the fent Richiff, ins Berbor gebracht, und biefer ift genothi-, ihn mit thranenben Augen jum Tobe gu vernmen. Rann ein Roman rubrenber fepn, als fe Folge von Gemalben? Hogarth bat viele von biebieser Art gemacht: nur wenige Kunstler haben ihre Kunst auf die Berbesserung der Sitten gerichtet: seine Werke sind ein Buch, das der gemeinste Mann lesen kann, und wo der allezeit sinnliche und in die Augen fallende Unterricht die Einbildung belustigetund, ins Herz dringt, ohne den Verstand zu ermuden

miden.
Sein großer Kunstgriff war in Ausfüllung seiner Stücker er brachte oft in seinen häuslichen Gemälden einen kleinen Umstand an, der der Hauptsache seiben gab. So sieht man 3. B. in the Harlot's Progress Tames Daltons Perückenschachtel auf ihren Betthimmel in ihrer Bohnung in Drurplane stehen: hier muß mon sich exingern, daß dieser James Dalton ein herühmter Straßenräuber dazuppal war. Was kann in den Stücken der mariage a la mode satzeischen web einster, der seinen vornehmen Stolz so weit treibt, daß seine Kricken mit seinem hochablichen Wappen gezieret sind.

seine leben war übrigens an sonderharen Begebenheiten sehr wenig fruchtbar? er that eine Reise
nach Paris und kam wieder zurück, ohne daß deben was bemerkungswürdiges vorgegangen wäre;
vielleicht gab er sein Urthell über den allgemeinen Charakter jener Nation durch den etwas plumpen Ausspruch zu erkennen, daß ihre Dauser vergüldet und be paren, Im Jahre 1750 gab er sein Auch von der Zergliederung der Schönheit Analysis of Beauty heraus: er sagt darinnß die geschlängeleen Jörmen stie das Auge ble unnehmsten sind: er hat so gar die Linke bestimmen illen, welche die Schönheit der Formen ausmacht, er bisweisen ins chimarische verfälls. Dien sint inzwischen sehr Geine Beobachtungen und neus issichten in diesem Werke. Wer ein gesindes d richtiges Urtheil hiervon zu wissen verlangt, of hur die Abhandlungen darüber nachtesen, bie Anhäng zu des Herri von Hagedorne Betrachngen über die Maleren ausmachen, und auch der bstolohiel das scholen Wissenschaften ehndrielbe

Gegen bas Ende feines Lebens gerietz er mit in bekantien sarriften Dichter Churchill in Streier ile giengen bende nach Westnichteit von dem Dichte it eine recht lächerliche Aehnlichkeit von dem Dichte in machen und Churchill um den Maler durchte seschen son Churchill um den Maler durchte emalde von Churchill hat aber eden so wenig Sont il gefruiden, als des letzeen Sendscheiben auf neit, der bald mit der ganzen Sache vergesten urdet: keiner hat den andern lange übertebt.

Sonbon: Die Liebe zu ben schönen Kunsten, elithe Sei istregierende kanigliche Majesteit unf iehr als eine Weise zu Tage gelegen, hat Diesel mit unter andern bewogen, eine kustare Soning won Originalzeichnungen der größesten italianisten Meister anzukaufen, wozu denn der Ausenkalt des Herzoges von Pork Königt. Höheit in Ireen eine vortheithafte Gelegenheit gegeben. So be der Reichbum dieser Art Schäse, den Endlanf

bereiter bavon besiget, bundy folche finigliche Entfoliefung vermehret ift, fo gunftig wird felbige für bas Publicum, ba biefe Stude ihm burch ben Grabfichel mitgetheilet werben, Den Aufang darunden, ist mit 82 Bistrom vom Gitercitto gesibehen, die in zwen Ausgaben, wiewohl ohne Litel, beraussefommen, und ben hem Berbieber Dobdky uminite Buinees ju, Kapife find, ir Cin., Italia. were Momens Bartologgie ber fich enigo in tom ben aufhäte, und hisomeres im Rabiren grafe Starte beliefet, bat fie niebecutheils, anliebeit, und der Abs brud ift, nach Beichnungsart, faft von allen in braw nentrafinger Bie enthalgen bie unbreften-Arten molecticher: Zusammanschungen, singine, "Köpfe auch bendschaften, bie in ber Monien bes Caracci find," Die Ropfe haben eine besondere Ctarte, und jedmeber feinen eigenen Charafter, ber rebend ift. Dies parten Schacten find meisterlich angebracht wie Die mabreften Stude willig quagezeichnet.

Eine sweie Sammlung ist dieser gesolget, wels was nach englichem Gebenuche, in Destan ausgegeben der der stellem Gebenuche, in Destan ausgegeben der der stillem soll. Sie wird sich auf keine eine gedie Meister einschränken, und das erste, noch zur Beitzung wochandene Gest enchält acht Stüde, nämsisch eines vom Pelegrind Tibaldi, drep vom Hausnistines vom Pelegrind Tibaldi, drep vom Hausnistines vom Peter da Kortona, und eines vom Dominichino, allesant vom Bartologis gestochen. Auf dem Umschlagesautet der Litel: From His Masesty's Collection of Deautus are published by Permisson

Man &c. und das Königl. Wapen fft, in einer hi gezeichneten Cartouche, auf einem besondern satte vorangesehet. Auch diese Zeichnungen sind smillich ganz ausgearbeitet und schön gestochen, er Kopf des Caracci, eine emblematische Vorsung des Pellegrint und die Sendung der Junschen Johannes vom Dominiching entschehen des Johannes vom Dominiching entschehen besonders. Der Preis von diesem Deste ist e Guinee, und bende Sammlungen von gleichem lassormate.

Robert Strange, Diefer große Meifter, bef in der Bibliothet ber ichonen Wiffenschaften brmalen mit bem verbienten Ruhme Ermahnung chehen, hat nunmehro angefangen, die Fruchte ger, burch einen funfjabrigen Aufenthalt in Stagemeiterten Bolltommenheiten ber Belt bar-Es ift folches in zwen Stucken nach phael geschehen, Iustitia und Camitas betitelt, pon bie Urbilder im vaticanischen Pallafte gu m aufbehalten werden. Bende, ber Maler und pfersteder zeigen fich in einer Große, Die auch n blogen Liebhaber Bewunderung abzwinger, und mabren Renner jur Entzückung fortreiffet. Der abene Styl bes Maphacis ift noch nie beffer ausgrüftet, und man siehet aus bem ersten Unblicke fer Blatter, auf welche Mufter er fein Ibeal geindet habe. Won ber furchtsamen, ber geleckeren istunftelung entfernet, zeiget ber Grabfichel, wie ) bas Weiche mit ber Starke, Die Wollenbung t ber Grepheit verbinden laffe, und bag'bie Birng des Helldunkeln, welches ben' Bauptfung: griff

griff bes Rupferstechers ausmachet, sich nicht auf eine bloge Absonderung bes schwarzen und weissen einschränke, sondern zu einem mabren Ausbrucke ber lotalfarben binanbringen laffe. Ueberhaupt ober bemerket man ben Borgug, welchen ein Rupferftecher, ber bem Driginale mit einer Begeifterung folgen tann, über benjenigen bat, ber nur nach einer falten Abzeichnung feine Platte bearbeiten muß. Es find bende figende Figuren, beren Charafter fich fo entscheibend ankundiget, baß sie ber Unterfcbrift nicht bedurft hatten. Die Berechtigfeit beftet ihren Blick, mit einem Buge am Muge uhb an bem' Munde, ber eine Corgfalt für bie Richtig. feit ausbrucket, auf Die in Der rechten Banb' baltenbe Waggichaafe. Die Sanftmuth aber entbecket, in balbaufgerichteten Augen und etwas aufwallenben Bangen, die weichen Empfindungen . wovon fie gang angefüllet ift. Bur linten ber erfteren ftes bet ein Strauß in geraber Stellung, welchen fie mit ber linken Sand unten am Solfe umfaffet. Les tere fruget fanft ihre Rechte auf bie lebne eines antifen Seffels, und halt die linke auf die Bruft, ba ihr Buf auf ein unter ihr rubig liegendes kamm gestellet ift. Die Zierrathen bes hauptes und bie Gewänder find an benden von ber größesten Einfalt und Hobeit. Jebe hat eine Schulter, Urm und Bruft einbloßet, wovon bas Fleisch nicht weicher und runder senn konnte. Der Ausbruck aber und bie Saltung ber Ropfe ift munderfcon, und beforbers ben ber Sanftmuth uber Die Menschheit erha-Die Bobe biefer Blatter ift etwa . Juf 7301

Boll Franzosisch, zur 13 Zoll Breite, so bas ber eis won 15 Schilling für bende um besto weniger ertrieben ist. Die Unterschrist des Künstlers vernet auch noch angememerket zu werden: R. range Academiae regiae artis Graphices Patis, et Academiarum Romae, Florentiae, que Bononiae socius, Academiae item reae Parmensis Prosessor, Romae delineavit, Aqua sorte secit Ao. 1761, atque Ao. 1765. re incidit.

Er hat nummehro pier historische Stude nach iffap und Quercing unter Banben, Die nächstens deinen, und billig mit Ungebult erwartet werben.

The plays of Shake peare, with the Corctions and Illustrations of various Commentors. To which are added Notes, by Sam. hinton. VIII. Vols. 8vo. Pr. 2. 1. 8. 5. Tonman hat hiese Ausgabe des Shakespeare on bem berühmten Johnson mit ber größten Ungeult erwartet: feine von den erstern Ausgaben that en englischen Runfrichtern eine vollige Gnuge. lome war ihnen nicht grundlich genug zu Werke egangen, Pope hatte feinen Charafter nicht genug ingefeben, ber gelehrte Warburton war ihnen gu erwegen, Sanmer Scharffinnig genug aber gu fonerbar, Theobald schweifte zu fehr umber - vom beren Johnson aber versprach man fich, baß er alle iefer ihre Tugenben perewigen murbe, ohne in ihre fehler ju verfallen; endlich ift biefe Ausgabe erfchieen: aber wie es bep allzugroßen Erwartungen

**\$1**9 3

geht; hiese Kunstrichter glauben, daß die Erfüllung weit unter berselbigen sen, und fallen ihn von allen Seiten an: in seiner Vorrede soll er ihn bald von siner Seite gesobt haben, wo er es nicht verdienet und bald wieder eben so getadelt haben: bald in dem Terte unzeitige Veränderungen vorgenommen, bald falsch erklaret haben: so viel Wahres in der Sache seyn kann, so kann man sich doch immer von einem Manne, wie Johnson ist, versprechen, daß diese Ausgabe auch viel vbrzügliches haben muß, und den Liebhabern dieses Dichters immer noch wichtig genug seyn, wird. Einer von den ungeschlickesten und grübsten seiner Widersacher ist 28. Kenrick in solgender Schrift:

A Review of Dr. Johnson's new Edition of Shakel peare: In which the Ignorance, or Inattention, of that Editor is exposed, and the Poet desended from the Persecution of his Commentators. By W. Kenrick. 8vo. Die Art, mit der er mit dem Herrn J. verfährt, zeigt, daß ihm mehr ein persönlicher Haß, als die liebe zur Wahrheit die Feder gesührt. Zu gutem Glück ist er selbst so unwissen, daß er dem Hergungeber durch seine Kricksteinen Schaden thun with.

Paris. Description Historique & critique de l'Italie, ou Nouveaux Mémoires sur l'état affuel de son Gouvernement, des Sciences des Arts, du Commerce, de la Population & de l'Histoire Naturelle, Par M. l'Afbé Richard, 6 Vols. à Dijon & à Paris, 1766.

Bir haben schon eine fo große Menge Relfebefchreimgen von Italien, und nur noch neuerlich bie achrichten boin Berrn Großlen angezeiget, baß in glauben follte, es mare fur anore Reifenbe his mehr ju bemerten übrig: ingwischen finbet für einen aufmertfamen Gelehrten in einem ibe, daß fo viel Seltenheiten ber Runft enthalt; mer noch gemig, bas erwähnet gu werben verbie-, ober bem lefer, von einer anbern Seite vorgelet, mertwurdig werben fann. Man barf alfe h bie angezeigte Reisebeschreibung nicht für über-Big anfeben : fie enthalt gwar viele Compilatio und Wiederholungen, aber auch viele fehr feine obachtungen über bie Maleren, Bilbhauer- und nufunft, wie benn ber Berf. in feiner Ginfritung iptfächlich feine Absicht auf Die Kunftler gerichtet jaben vorgiebt : uberall flaget er über ben großen rfall bes Gefchmacks in Italien, und es ift kaum ublich, wenn er ergablet, bag er mit feinen Augen ver beruhmten Sittijchen Kapelle im Vatifan, Die i Michel Angelo gemalt ift, ben größten Theil tenber Riguren von elenden Schmlerern befleiben ben: Berichiedene Machrichten bie er von ben effen Entbedungen bes De fulans im afen nde bengebracht, find mertwutdig; die frenmu-8 Art ber Ergablung aber machen biefe Bes eibung febr unterhaltenb.

La Mort d'Abel Drame en trois Actes, vers, imité du Poème de Mr. Gessner & du Voeu de Jephié, Poème. Par Mr. bé Aubert. à Paris, chez la veuve Du-

ches-

chesne, 1765. Der Berf. hat dieß interessonte Sujet nach dem Gedichte unsers Gesiner so glücklich in ein Trauerspiel gebracht, als es nur von einem französischen Dichter gebracht werden konnte. Ex-bat die Schwürigkeiten in der Vorrede angezeigt, die damit verbunden gewesen, und man kann ihm leicht aufs Wort glauben. Er hatte es erst in 5 Aufzügen versertiget, einige Kunstrichter riethen ihm aber es auf 3 zurückzubringen, inzwischen hat er, die weggelassenen Stücken angehängt, und die nachgeahmten Stellen, aus dem deutschen Dichter drunter gesetzt.

Les Amours de Paliris & de Dirphé, Poëme en prose en beihter Styl, angenehme Gemalde, eine fruchtbare Einbisdungskraft charakterissten dieß Werkehen. Die Liebe eines jungen Schäfers für die Dirphe machet den Innhalt aus: Venus, die Nebenbuhlerinn dieser Liebhaberinn, so wie sie es von der Psyche war, läst dieß Paar die ganze Wuth ihrer Nache sühlen: sie durchbohre den Paliris, bereut es, und erhält vom Gotte des Lodes seine Wiederaussebung. Aber er bleibt seiner Dirphe ergeben: Amor besänstigt endlich diese Gettinn, und sie übersässt der Geliebten ihren Liebhaber, eben da sich diese aus Verzweislung ins Meer surgen will.

Les soupirs de Cloitre ou le Triomphe du fanatisme, épitre de seu M. Guymond de la Touche à M. D. D. à Londres. (à Paris) chez les Libraires associés, 1766. Serr de sa

Loude,

uche, ein sehr junger Dichter, ber in ber ersten lute seiner Jahre gestorben, nachdem er sich burch ne Iphigenia in Lauris eine glanzende laufbahn finet hatte, ist ber Berfasser biefes vortrefflichen bichts. Diese Seufzer geben hauptfathlich über

Jesuiten, unter denen er sich dazumal befand.

1. weber er noch diese mehr in Frankreich eristiren, hat es ein Herausgeber gewagt, sie ans licht zu len: Das ganze Gedicht, welches wus mehr als .

3. 1000 Versen besteht, ist so voll von kräftigen malben, starken und haftigen Jugen, als keizens Bildern und süssen Empsindungen. Wir wolnur ein paar Stellen auszeichnen. Der Verf., I Opfer eines vorübergehenden Selbstbettugs eibt aus dem innersten seines Klosters. Kaum t er, kam ich aus den Händen der Natur, als h der Jerchum in seine Arme nahm und mit seis is Giste nährte:

De ma raison l'obscur flambeau
Ne jettoit qu'un jour pâle & sombre,
Et nageoit encore dans l'ombre
Et de l'ensance & du bercean,
Lorsque je vins grossir le nombre
De son méprisable troupeau.

rblendet burch feine Gleifineren, verließ ich bie

Pentre dans son temple homicide, Pembrasse l'autel parricide Du meurtre des Rois ruissellant:
Où du barbare fanatisme
Reposoit le couteau sanglant
Sous la garde du Bigotisme:
Je le saiss, pâle, tremblant;
Et sans songer au sacrisice
Que m'arrathoit son artisce,
Pensant plaire au ciel strité,
Aux pieds de l'infernale idole
Dévôt & surieux j'immole
La nature & l'humanité &c.

Mit was für schrecklichen Farben malet er weitet unten ihre heuchlerische Treulosigkeit:

Fant il offrir a ta mémoire Ces jours de sang, pes jours d'horreurs Ces jours l'opprobre de l'histoire. Le triomphe de leur fureur, Où fans remords, sans épouvante, Ces respectables scelerats Osoient mettre le ciel en vente. Pour d'infames affassinats: Prechant, le blasphême à la bouche, Sur un tas d'hommes expirans, Au peuple credule & farouche, Le meurtre & l'amour des tirans: Où l'un d'entre eux moins politique Brulant de signaler sa-foi, Par un parricide heroique, Descend de l'autel sans effroi,

Et marche en pieux catholique Poignarder humblement son Roi?

e veizend ist hingegen die Bespreibung, toenn sich vorsteller, wie glücklich seine Jahre in dem joos der Frenheit und tugendhafter Frenden versen wären, glücklicher, als nicht der Augenist:

Où plein de son tourment qu'il aime, Errant au milieu des roseaux, Zéphir surpris, surprend lui-môme Flore sortant du sein des eaux, Sans autre habit que le nuage D'une pudeur tendre & sauvage, Ou l'or de ses cheveux épars, Voile tissu par la nature Pour désendre sa beauté pure De la licence des régards &c.

Diesem Senbschreiben ist ein anders an die indschaft angehängt, und es ist zu wunschen, der Herausgeber eine vollständige Ausgabe aller i hinterlassenen Gedichte veranstaltete: er hatte fre von einem Trauerspiele Regulus sertig als arb, und so unvollkommen es auch sepn mag, irdient doch auch das blosse Fragment bekannt gesit zu werden.

L'eloge de René Descartes Discours qui mporté le prix de l'Academie Françoise 765, par M. Thomas. Die glanjende Beanteit des Herry Thomas ist schon au besanne, daß—wir um diese kobschrift auf den Carte 7. Bibl. II. 23. 1 St. M

fins anzupreisen, mehr als einer bloßen Anzeige beburfen.

.. Oeuvre de Theatre de Mr. Guyot de Merville, 3 Vol. in 12. à Paris chez la veuve Ruchesne, 1766. Dieß ist die erste vollständige Ausgabe bes Theater von bem herrn Gunot be Mer-Die erften benben Banbe enthalten Stucken. wille. bie nach und nach auf den französischen und italianiichen Theater aufgeführet worden, als: Les Impromptus de l'amour, in einem Afte, und in Berfen nebst einem Divertissement: Achylle à Scyros, eine heroische Romodie, in 5/Aufgigen in Bersen: Le Consentement forcé, ein suffipiel von einem Afte in Prosa nebst einen Dipertiffement. Les Epoux réunis, ein Luftspiel in 5 Aften, in Berfen: biefe Stucke gehoren bem frangof. Theater ju: bie folgenben im zten Banbe bem Italianischen. Le Dédit inutile, over Les Vieillards intéresses the Aft und in Berfen ! Les Dieux traveltis, ober L'exil d'Apollon in 1 Afte in Versen nebst einem Divertiffement : Le Roman, in 3 Aften, in Becfen: L'apparence trompeufe, in einem Afte in Profa mit einem Divertiffement: Les Talens deplaces, in einem Aft, in Berfen. Band von Studen, die weber gebruckt gewesen noch vorgestellet worden, enthalt: Les tracasseries ober le Mariage supposé, ein instipiel in 5 Aften in Wersen; Le Triomphe de l'amour & du Hazard, in 3 Aften in Berfen: La Coquette pudie, in 3 Aften in Versen: Le jugement temérairo. nice, in a Alfre in Berfen. Den Befickis machen erfchiedne Poeffen.

rigen Jahre im Louvre ausgestellet gewesen.

Die Ungahl von den ausgestellten Werken der unst besäuft sich diesimal auf 26x Rummern: wir ollen die vornehmsten nach dem daraber gedrucken Verzeichnisse hersehen ohne uns weiter ben den sterwalberen Kritiken aufzuhalten, die uns ohneses zu allgemein und nichtsbedeinend schient.

Bon bem verftorbenen Raul Banloo. Zue, ffus, wie er die Thuren vom Tempel des Janus richtließen laft. Die Gragien. Die feufche ufanna. Sieben Stigen für bie Rapelle bes il. Gregorius ben ben Invaliden. Der Ropf nes Engels, ein Studium filr eben biefe Rapelle. in allegorisches Gemalbe: Man sieht auf biefen e bren Parcen, Clotho, Lachefis und Atropos. Die ne balt ben Rnaul, die zwote fpinnet, und bie britte it eine Scheere in ber Sand, im Begriffe, ben. aben abzuschneiben: über ihnen erscheint bas Bore ingnif voller Bemuhung, biefer Parce Ginhalt gu. un und bie Tage einer Befchugerinn ber Runfte er Marquife von Pompadour) ju verlängern Die unfte im dußersten Jammer flehen um die Berngerung ibrer Lage.

herr Michel Banloo. Berfchiebine Bilb.

Sert Boucher. Jupiter unter ber Sestalt ber Diane, wie er die Callisto überfällt. Angelike und Medor. Verschiedene Schäferstücke. Gine zunge Frau, die einer Laube einen Brief anhängt. Eine landschaft mit einer Wassermühle.

Herr Halle. Der Kaiser Trajan, der auf ein sehr dringendes Kriegsunternehmen geht, hat die Menschenliebe, von seinem Pferde abzusteigen, die Klagen einer armen Frau anzuhören und ihr Gerechtigkeit wiederfahrenzu lassen. Der Lauf des Hyppomenes und der Atalante: die lestere im Lauf hat den einen Fuß in der Luft, und Hyppomenes rast einen goldnen Apfel auf: in den Augen der Zusthäuer leuchtet die Ungedult hervor, den Ausgang zu wissen. — Zwo kleine Skizen, die Erziehung der Reichen und der Armen vorstellend.

Herr Bien. Marc Aurel, wie er bem Volke Brod und Arzenepen, in einer Pest und hungersnoth austheilen läßt.

Herr de la Grenee. Der heil. Ambrosius, der Gott während der Messe den Brief darbringt, worinnen sich der Kaiser Theodosius wegen des Siegs bedankt, den er über die Feinde der Religion davon getragen. — Die Apotheose des heil. Ludewigs. Die Dankbarkeit. Die Gerechtigkeit. Die Güte und die Grosmuth unter verschiedenen allegotischen Vorstellungen. Das Opfer des Jephta. Diana und Endymion. Vier Madonnen. Die Wiederkunft Abrahams im Lande Kanaan. Die Caritas Romana, oder Elmon im Gefängnisse, wie ihm seine Tochter die Brust reicht. Eine Magda-

Ragbalene. St. Petrus, ber feine Gunbe be veinet.

Bon den kurslich verstorbenen Deshand. Die Bekehrung St. Pauls. Der h. Hperonimus, wie er iber den Tod schreibe. Achilles, den der Scamang er und Simois ersaufen wollen, wird durch die Just und Bulkan beschüft: dieser Gott schleudert jeuer umber, welche diese Flusse austrocknen. In iter und Antiope. Verschiedene Zeichnungen, als des draf von Comminges seine Artemisse ben dem Grabe pres Gemahls u. f. w.

hr. Bachelier, Cimon im Gefängniffe, fele er Lochter an der Bruft. Ein schlafendes Kind. Zerschiedene Blumenstücke, auf die neue Pastelars

iit Del verfest, gemalt.

Hr. Challe'. Hector, der in den Pallast des daris geht. Er sindet ihn ben der Helena sigend und irft ihm seine Flucht aus dem Rampse vor, den er it dem Menelaus angesangen hat. Benus hatte in der Buth seines Feindes entrissen. Holena ist ven im Begriffe zur Dankbarkeit ein Opfer zu brinden. Sie klagt dem Hector ihr Schickfal, ihre Beider sind auf mancherley Weise beschäftliget, einige nd in einem Concerte begriffen, worinnen sie aber urch die Ankunft des Hektors gestört werden. Ein hr großes Gemälde.

Sr. Chardin. Drey Gemalde, welche die 'ennzeichen der Wiffenschaften, der Kunfte und der . Rufik vorstellen: eine Menge Fruchestücken.

Der Chevalier Servandoni. Zwen Thurucke, wovon das eine, eine Trophes von Wassen M 2 und Ruften, bas zwepte, Felsen, einen Waffetfall und ein Grabmaal vorstellet: ingleichen zwo Gemalbe voller alten Ruinen.

Dr. Millet Franzisque. Eine landschaft, auf welchem die heil. Genevieve von dem heil. Germain, Bischoffe von Auperre, eigesegnet wird. Verschiedene andere landschaften, nebst 2 Röpfen in Pastel.

Br. Monnotte ein Bilbnig.

He Boizot. Die Grazien, welche die Liebe fesseln. Mars und Amor die über die Gemalt ihrer Wassen streiten; Benus lachelt und taucht die Pfeile bes Amors in honig, indem sie dem Cupido besiehlt, the mit etwas bittern zu vermischen. Der Innhalt davon ist aus dem Anafreon.

Br. Le Bel. Berfchiedene landschaften.

Hr. Perronneau. Einige Bildniffe in Del und Paftel.

Herf. Der Hafen von Dieppe. Der Berf. hat die Fischeren als den unterscheidenden Charafter dieses Hasens angesehen, und den Vordergrund mit den verschiedenen Fischen der dortigen Gegend angefüllet: die Einwohner sind daben nach ihr ren besondern Trachten vorgestellet. Die vier Tasgezeiten in vier Gemälden. Iwen Aussichten von der Gegend um Nogent an-der Seine. Iwen Gegendicher: Ein Schiffbruch, und eine Landschaft. Ein Seestück ben Untergang der Sonne. Noch verschiedene andere Seestücken, sieben Landschaften, ein Sturm, und verschiedene andere Gemälde. Or.

Dr. Rollin. Ein Bater tommt auf feinem nogute an, wo er von feinen ihn gartlich liebenn Kindern aufgenommen wird.

Madame Bien. Eine Taube welche brutet, bft etlichen anbern kleinen Gemalben.

Hr. Machy. Die Ceremonie der legung des rundsteins der neuen Kirche von St. Genevieve, rch den König, den sten Sept. 1764. Zwen Geilde, die Säulenordnungen des koudre: mod ein ttes, welches den Durchgang der Säulenlande koudre von der Seite der Gasse Fromentau porllet. Architektonische Ruinen.

Br. Drougis. Berfchiebene Bilbniffe. Br. Juliart. Lanbichaften.

Hengemalbe. Ein Spanier zu Pferbe.

Her Barbouin. Verschiedene kleine Vorstelligen und Miniaturbildnisse. Ein Beichtstuhl: ige Weibspersonen sind drinnen, und andere wars aussen umber: verschiedene junge teute scheinen hes weniger, als die Buse dieser Beichtenden zu ördern, sie laufen unter ihnen umber und ber eichtiger wird so gestöret, daß er herauskömmt, i sie fortzuschicken. — Die Findelkinder in der riche U. L. F. sie werden von etlichen Damen beht, und diese kleinen Kinder geben sich alle Mühr ien zu schmeicheln. — Ein junges Mägdchen, die Mutter ausschilt, weil sie einen Liebhaber ich gehabt. — Verschiedene Vildnisse im afferfarbe.

Hr. Roland be la Porte. Ein Rebaillon, ber ein altes Bilbuiß bes Königs, in einem nachgeahmten Basrelief vorstellet. Verschiebene Stücken mit Porcelan, Früchten, Kräutern u. s. w.

Dr. Descamps. Drep kleine Gemalbe: 1) ein funger Zeichner; 2) ein Schüler, ber mobeliret; 3) ein kleines Magdchen, die einen Wogel futtere.

Dr. Bellenge'. Blumenftuden.

Dr. Parocel. 1) Cephalus sohnt sich mit ber Profris aus, die er unter einer Verkleibung ungetreu gefunden: sie giebt ihm einen Pseil und einen Hund. 2) Profris wird aus Versehen von bem Cephalus mit eben dem Pseile getödtet, den sie geschen: sie beschwört ihm getreu zu bleiben.

hr. Greuze. Ein junges Mägdchen beweint ihren verstorbenen Carnarienvogel. Das verzogene Rind: ein Kind das Suppe ist, giebt einem Hunde aus seinem löffel, die Mutter sieht ihn auf ihrem Stuhle mit einem stillschweigenden Bepfalle zu. — Ein kleines Mägdchen, das eine Puppe, wie einen Kapuziner gekleidet halt. Sehr viele Bildniffe und Sklzen.

Dr. Guerin. Berfchiebene fleine Gemalbe.

Hr. Briard. Die Auferstehung bes Heisandes. Der Samariter, ein paar große Gemalde. Zwey kleinere: Psyche und der Fischer, die einamder bezegenen; die verlasine Psyche. Eine heil. For milie. Der Wahrsager des Dorfs (le Devin de village.)

hr. Brenet. Die Taufe des Heilands. Ein lmor, ber feiner Mutter feine Baffen abzufchmeieln fuchet.

- Dr. Coutherburg. Ein Rendezvous des Prinm von Conte auf ber Jagd, in einer Gegend bes Balbes von Chantilly. Ein Morgen nach einem legen. Der Anfang eines Sturms ben untergeinder Sonne. Eine Carabane - Strafenrauber, ie Reisende in der Mündung eines Berges angrei-Ebendiefelbige, burch die lettern gefangen ge-

Eine Menge von landschaften.

Br. Le Prince. Ein Theil von ber Stadt etersburg, nach der Matur. Ein Baufen Rofaten, artern u. f. w. die nach einer Plumberung ihre Beute nfammen bringen um fich barein zu theilen. Bubeitung jur Abreise einer Horbe. Auf bem Vorberunde sieht man eine Lartarische Frau nebst 20ffiers, von benen einer einen Kalmuden bie Ruftunn abnehmen laft. Eine Rußische Pastorale. Ran fieht einen Schafer, ber feine Balalane aufinge, um einen Anaben guguberen, ber auf einer chalmen von Baumrinde gemacht, spielet. Die lalalane ift eine Art von langer Zither mit 2 Sann, auf benen fich die Rußischen Bauern auf eine br angenehme Art accompagniren. — Eine Fiperen in ber Gegend von Petersburg. Berfchie ne Gemalbe Rufifche Gebrauche vorftellend. inige Bauern bie im Begriffe find, auf einem Boote rtzufahren, bas fie erwarten, man fieht vorne ejn Bagen, beren fich bie Kinnlander bebienen, um bensmittel nach Petersburg zu bringen. - Eine M. <

Balte ber Tartarn. Art im Winter auf Schlitten au reifen. — Gine Balte ber Bauern im Sommer: fie pflegen fast niemals in Wirthshaufern einzutebren: fo bern legen fich in ober unter ihre Wagen. Im bofen Wetter schlagen sie ein Zelt auf. — Die Biegen ber Rinber: biefe find eine Art von fchmebenben Betten, bie man an einem elaftischen Stod In aufhangt, ber an ber Band angeftedt wirb. schonem Wetter hangen ibn bie Weiber nach Gutbefinden auffer dem Saufe auf. - Eine Bauernftube : ein junger Bauer bietet einer Bauerinn Eper an, in ber Entfernung fteht eine Biege. Brucke über die Nerva. Gine Muble in Liefland. Eine landschaft mit Figuren in verschiebenen Trachten.

hr. Deshans. Eine große Anzahl von Bilbniffen.

Hr. Lepicie. Die landung Wilhelm des Eroberers auf den englischen Kusten. Dieser Feldherr
muntert sein Heer auf zu siegen und zu sterben: um
seine Soldaten desio mehr zu bestimmen zeiget er auf
seine Flotte, die er in Brand gesteckt. Die Schlacht
ben Hasting war der Erfolg dieses Unternehmens.
Durch den Lod Haralds, der getäbtet ward, erhielt
Wilhelm die Krone: dieß ist das größte Gemälde
unter allen, und 26 Juß breit und 12 hoch. Die
Lause des Heilandes durch den Johannes. St.
Crepin und Crepinian, die ihre Guter den Armen
austheilen.

Hr. Amand. Merkur im Begriffe ben Argus zu tobten. Die Familie bes Darius. Joseph,

ber

bon feinen Brübern verkauft wird. Tankreb Berminien verbunden. Rinald und Armibe. ie Gultaninn. Ein alter Ropf. Cambofes wider Aegypter aufgebracht; tobtet ihren Gott Apis. ie Cfige so wie die folgenden) Pfametochus, ir ber 12 agyptischen Konige bebient fich ben eis t feverlichen Opfer, aus Mangel einer Schaale es Helms, um bie Libation bem Bulfan bargu-Cambpfes, bem ber Ronig von Methio-1 Befanbten mit Befchenten schickt, um ben bie-Belegenheit Erfunbigung von ber Starte bes bes einzugiehen. Diefer Ronig gab weiter nichts Antwort, als baf er einen Bogen in ihrer Bewart spannte, ben ein Prefer taum batte erheben nen. - Magon breitet in ber Versammlung Rarthaginienfischen Raths die Ringe berer romin Mitter aus, bie in ber Schlacht ben Coma geben maren.

Hr. Fragonard. Der hohe Priester Coresus ert sich, um die Callirhoe zu retten: dieß Gemalde zu einer Tapete in der Manufaktur der Gobelins immt. Eine landschaft nebst zwo Zeichnungen Aussichten der Stadt Este nach Livoli. Ein malde, welches die Zeitvertreibe des Kindes und

Junglinge vorstellt. Auf dem Vordergrunde ten Rinder, die einen hund zwingen wollen achte zu effen; in der Entfein ing sieht man einen gen Menschen, der einem Magdchen einen Rußiben will.

Hr. Monnet. Der heil. Augustin, der seine nfesion schreibt. Der sterbende Heiland am Kreuze,

Areuze. Ein Amor. Unter einer Menge von Zeichnungen, wovon ein Theil schon in ben Lafontainischen Fabeln gestochen ift, verbient Orpheus und Eurydice vorzüglich angezeigt zu werben.

Ar. Taraval, Die Apotheofe bes heil. Augustin. Benus und Abonis. Gine Genweserium, die über ihrer Arbeit eingeschlasen ift. Biele Köpse.

Bildhauerarbeiten.

Hr. Le Monne. Berfchiebene Bruftfluden, theils in Marmor, theils in Thon.

Dr. Falconet. Gine figende Frau. Diefe Figur ift zu einem Wintergarten bes Ronigs be-Sie bebeckt Pflanzen mit ihrem Gewanbe, und machet fie burch ihre Gorgfalt blubend: auf bet Seite fteht ein Befage, bas von gefrornen Baf fer gesprungen ift; auf bem Site ber Figur fieht man ben Wibber und Waffermann. Der beil. · Ambrofius, ein Modell. Alexander, ber bie Campaspe, feine Benfchläferinn malen läft: es ift ber Augenblick gemählet, wo er bem Apelles mit ihr ein Geschenk machet, ein Bastelief in Marmor. Die fanfte Melantolie, unter ber Gestalt einer Frau, bie in einem gartlichen Dachbenten ein Turteleaubchen betrachtet, und die Freundschaft, die in ihrer Sand ein Berg halt- und es mit einer fremuthigen Mine darbeut, bendes Figuren in Marmor.

Hr. Vasse. Das Brustbild bes Passerat. Ein Linderkopf in Marmor. Die Komobie, ein Modell in Thon. Ar Pajou. Berschiebene Brustbitder in Mart. Eine Figur des heil. Frunziskus de Sales.
12 Bacchante, die einen kleinen Bacchus halt:
12 Woodle. — Das Modell zu einer Penthe 4 Juß hoch. Es stellt den Genius von Danark vor, der den Ackerbau, die Handlung und
19ste in Schuß nimmt, Skize zu einem Weiße
1. Drep Zeichnungen: das 1) eine Bachanale,
1. ine anatomische Lektion, 3) Entwurf zu einem
bmaale.

Hr. Abant. Gine Gruppe folgendes Imul: Polyphem fleht vor dem Næptun; daß er den se, ber ihn geblendet hat, nicht entriumen läßt, iner den Widder hält, der dießmal den seiner de wider seine Gewohnheit zulest geht, und an i Bauche sich dieser Held angeklammert hält. Hr. Caffieri. Ein Triton, und die Bildnisse Kameau, kulli und Du Bellop.

Hr. Challe. 3wo liegende Figuren in Marbas Feuer und bas Waffer vorstellend. Buften Zeichnungen.

Dr. D'Hies. Der heil. Augustin, ein Mou einer Bilbfäule für die Kirche St. Roch. dr. Mignot. Das Modell einer Napade in elief, wovon die Zigur auf einem Springbruna Paris bereits in Stein gehauen ist. dr. Bridan. Der beil. Bartholomaus im

Dr. Bridan. Der beil. Bartholomaus im vor feinem Martyrertobe in Gpps.

der Berruer. Cleobis und Biton, zween er, die wegen ihrer kindlichen Frommigkeit befind: in Ermangelung der Stiere spannen sied

sich selbst in den Wagen ihrer Mutter und fahren sie zum Lempel der Juno, wo sie opfern soll: ein Basrelief in-Marmor. Eine marmorne Base, mit einem Basrelief von Rindern gezieret, die mit einer Beinrebe spielen. Entwurf zu einem Gradmaale, eine Stize von Thon: die Freundschaft auf eine Urne gestügt überläßt sich ihren Schunerzen. Die Reinigkeit unnvindet diese Wase mit Kränzen von killen. Verschiedene andere Entwürse zu Gradmalern.

#### Aupferstiche.

Bom hrn. Cochin. Gine Zeichnung zu bem Titelfupfer fur bie Encyclopedie. Man freft bie Biffenschaften beschäfftiger, die Babrheit zu entbe-Die Bernunft und Metaplinfil fuchen ihr ben Schlener zu entreiffen. Die Theologie erwartet ihr licht von einem Strafe bes himmels; neben ihr fieht bas Gebachtniß und die alte und neuere Geschichte: auf ber Seite und brunter find bie Biffenfchaften. Ben ber andern Seite nabere fich bie Ginbitoungs fraft mit einem Blumentrange, Die Bafrheit ju fchmucken. Unter ihr find bie verschiedenen Doc fien und Runfte. Bang unten erfcheinen bie Lafente, Die ben Runften und Biffenfthaften ben Urfprung banten. Berfchiedene allegorifche Beichnungen über bie Regierungen ber Ronige von Frankreich. Sie machen ben Anfang gu einer Reihe von Rupferftichen aus, an benen zu bes Dich fibent Benault Befchichte von Frankreich gearbeitet mirb.

fr. Lebas. Die vier Cupferstiche von ber n lage ber Safen von Frankreich, burch Wernet.

fr. Tarbieu. Das Bildniß des Ergbifchoffs

i Bourteau, nach Reftout.

fr. Bupuis: Bilbnif bes Grafen Czer-

Wille. Die wandernden Musikanten, (les ificiens umbulans) nach Dieterich.

Hr. Salvador Carmona. Eine Allegerie

) Solimeni.

Dr. Moethiers, der Sohn. Ein Viereck, welst verschiedene Schaumungen für den König voret, und 6 Familienmungen von Prinzen und nzestinnen aus dem Hause Galliczin und Trusvi.

fr. Flipart. Ein Sturm nach Vernet. Die mohafte Athenlenferinn und die junge Korinthe

, nach Vien.

Hr. Moitte. Das Monument, das die Stadt ims bem König errichtet. Die benden Figuren, das Fußgestelle begleiten, nach Pigalle. Der enabenbringer (le donneur de Screnade).

Faule (la Paresseuse) nach Greuze. Zwenmiffe won bem Abt Chevelin und hrn. be la

lotais.

Heauvarlet. Zwen Kinder, die sich bestigen einen Hund auf der Either spielen zu las nach Drouais dem Sohne. Ein Opfer sür die us und eins für, die Ceres, nach Vien. Zwommungen nach Gemälden des verstorbenen Karlloo: 1) la conversation Espagnole, 2) la lectu

lecture: biefe benben Stude werben geftochen werben.

Lempereur. Der Triumph des Silen, nach Karl Wanlov. Liton und Aurore, nach Pictre. Das Bildniß der Mad. lecomte, vom Hrn. Watelet gezeichnet.

Hr. Melini. Bildniß des herrn de Polise chove, erften Prafibenten des Parlamente zu Douap-

Hr. Allamet. Die arbeitsamen Jealianerinnen und die Feuersbrumft, nach Bernet. Der Kachelofen und zwo Bauerinnen die einander begegnen, nach Bergheim.

Br. Duvivier. Ein Viered mit verfchiebe. nen Schaumungen: 1. und 2. Mebaillen von ber Stadt Paris ben ber Ginweihung ber Ronigl. Statue ju Pferde. Mebaille fur bie 6 Raufmanns gunfte von Paris: Die Bieberherftellung ber Sand. Mebaille für die Stadt Abeims: Die fte. hende Bilbfaule bes Ronigs. Mebaille für bie Rolge von ber Gefchichte bes Ronigs: bas befturgte Frankreich verläßt feine Siege um burch feine Belubbe bie Genefung bes tranten Königs zu Des zu Ein andres Wiered mit Mebaillen unb Schaumungen. Schaumungen fur ben Ronig. Ein neuer Ropf beffelbigen und feine Bilbfaule ju Pferbe. Der turfische Abgefandte übergiebt bem Ronig fein Bufte ber Pringefinn Trubeftoi, auf bem Revers ihr Grabmaal mit Eppreffen umpflangt. Roch eine große Menge anderer Schaumungen.

Hr. Strange. Die Gertiftigfeit und Sanfte th, nach Raphael. Benus, von den Grazien ekleidet, nach Guido.

Hr. Evzette. In Haute-Liffe die ber umfaktur der Gobelins. Das Bitonis bes n. von Montmartel nach dem Genicibe des de la ir. Die Maleren nach dem verstorbenen Karl nloo.

#### Französische Kupferstiche wom vorigen Jahre.

Rovember. Das Grabmaal bes Bebe, eines ergs des Königs von Pohlen, welches ihm in einer che zu tuneville, wo er begraben liegt, errichtet

Bor einer Pyramibe, die mit einer Urne verset ist, stehr die Figur dieses Zwergs auf einen Piesall. Drunter ist die Ausschrift.

December. Das Bildniß Heinrich bes 4cen, einem Gemalbe von feiner Zeit nach Parbus, Chenu gestochen.

Venus und Abonis, nach Fraurat von Golfi: es ist das Gegenbild von ebendemselbigen nach
ucher. Venus und Abonis nach J. Bethon,
ber Dresdner Gallerie: Venus und Aeneas
i Boizot: Die caritas Romana nach Coppel:
e dren Bilder sind von Danzel gestochen.

Das Bildniß des Descartes, von Sals gemalt von Beneit gestochen.

## . Nachricht von neuen franzosischen Schausvielen.

Am 13ten Jun. wurde zum erstenmale ein prosalsches kustspiel von 3 Aften Mariage par depit aufgeführt. Dieses Stuck, das viel ähnliches mit des Dancourt Bourgeoises de Qualité hat, ist den der ersten Portsellung so gefallen, das die Schauspieler nicht im Stande gewesen, es völlig aufzuführen.

Le retour favorable, ein prosaisches Lustspiel in einem Aufzuge von Hrn. G \* \* \*. das im Sommer auf dem Theater des Herzog von \* \* \* aufgeführet worden, ist ben dem Buchhandler Fournier gedruckt zu haben.

Im August ist ein neues Trauerspiel Pharamond aufs Theater gebracht worden, das aber eie nen sehr mittelmäßigen Benfall erhalten hat.

Am 9ten Sept. hat man ein Trauerspiel von Boltaire Abelaide du Guesclin aufgeführer: es tst eigentlith der Duc de Foir, unter undern Ramen. Bendome steht hier an des de Foir Stelle, Remour, für den Bamit, Abelaide, für Amelie, Evici für den Lisois: es ist mit vielen Veränder nungen in Absieht auf die Verfisitation erschienen, und hat einen nusnehmenden Verhall erhalten.

Bin Anfange des Octobers wurde ein neues lusts spiel in 5 Aufzügen: Le tuteur trompé, der des grogene Vormund, aufgeführet, und mit ziemlichem Benfall aufgenommen: die ganze Intrigue wird durch die Ust eines Bedienten, Merlin, geführet:

einem

m großen Theil: seiner guten Aufnahme mag es si ber vortrefflichen Vorstellung des Preville zu ken haben.

Den 7sen Oct. stellten die italianischen Komde ten Le portit Maitre en Province, eine Kotie in einem Aufzuge, in Versen, mit kleinen Lie-1 untermengt vor. Das Schick ist von Mr. Har-Man sinder darinnen wohlausgebildete Chara-2, komische Situationen, und eine gute Ausführ 13 sie wiede noch mehr gefallen haben wenn sie dem Mechant und Impertinent erschienen 2, aus dem sie vieles entsehnt hat.

Den sten Nov. wurde ein neues Stud in 3 jugen und frepen Versen vom Herrn Saurin eführet: L'Orpheline legude, fie ist sehr zeschrieben, die Charaftere wohl gezeichnet, voll scher Züge, und wohl dialögier, boch hab sie dem erwarteten Benfall erhalten: der Verfasser in dem Verberichte, (denn sie ist bereits ger in dem Verberichte, denn sie ist bereits ger in dem Ausbergan undere versprochen, zwoider ger, der eine gang andere versprochen, zwoider ger

Am aten Desember gaben die französischen Koinsten zum ensteumaler Le. Philipsiaphe sans do die, ein kustspiel in Prosa und in 5 Aufgügunt dieses ein moralisches Gemälte in dem Seiche des Diderots. Der erste Litel hieß le 1, und in der That beruht die ganze Verwicker auf einen Zwestampf. Walter, ein ehellicher mann, hat einen Sohn, den ein Officier unter Seetruppen ist. Dieser junge Mensch ist mit ein Seetruppen ist. Dieser junge Mensch ist mit ein

mem anders von ber Cavalerie in Minbel gerathen, und fie haben einander beransgefobert: "Das ham des jungen Walter ift in voller Zubereitung pur Dodifeit feinet Sichrbefter, Die im eben bem Lage bes 3mmtampfe foll vollzogen werbrut bießift Urfache, warum er fruh vor Lage bas Haus verlaffen will: allein er finbet es verschloffen, und gum tinglud ift ber Schluffel in feines Baters. Handen Diefer erscheint und fragt feinen Solm, wo er fcon fo fruh bin will? er fucht verschiebene Unsfidche: nachbem ihm aber ber Bater verfprochen, baf et ihn nicht guruck halten will, werm er eine gerecht Urfache habe, entbedft er ihm bie gange Sache. Der alte Balter fest bem Borurtheil Grunte entgegen und eifert wider ben Miffbrauch, ber einen Mann bon Ehre zwischen bir Schanbe und ein Bluegeruffe Dieses ist ofine Zweifel ber beste Aufteitt ini Stucke. Mit Anfange bes aten Ales hac Walter feinen Gohn unterrichtet, baff er won ablicher Speelunfe ift, daß eine ahnliche Guftichte ihm lange Beit gezwangen habe, feinen wahren Ramen gu verheelen, daß aber biefe Sache ganglich abgethan fen. Der Gofin faget ihm also beffen eigenes Benfpiel ontgegen, foleiche fich fort, und begiebt fich an ben boftimmten Dit bes Zwenkanpfs. Der Batet halt et nicht file blentich die Wermahlungsceremonie Der Lochter Burch Die Erzählung ber Gefahr, in ber fich ihr Bunder Gffichet, ju verfchieben: boch um Betrichtet er ben Mitton, feinen vertrauten Bebien ten bavon, ber in ber erften Bige bie Gache überall befamt machentwill; endlich aber ben Entschluß faßt,

ff, gu beut Gegner feines jungen herrn gu geben, b ihm gugureben: aber ber Bater befiehlt ihm ein n blogen Bufchauer abzugeben, bemienigen benguben, ber fallen wird und ihm bavon Rathricht geben. Das verabredete Beichen feiner Burud nft follen bren Schläge an eine gewisse beniemte iure fenn Mieterweile komint ein gewiffer Maris d'Esparville an, ber ben alten Balter bitter, n einen Wechfel auszugahlen. Nach aller Wahreinlichkeit muß er muthmaßen, bag dies ber Bavon bem Begner feines Sohns fer: boch let er ihm benfelbigen ohne ben geringften Abjug. proischen geschehen bie 3 Schläge. Walter ed bestürzt, doch läßt er sich nicht hindern, auf Bitte bes Marquis, ifm bas Gilbergeld, bas ihm gegeben, micber gegen Gold umgufegen. Un-Comme bargu und machet eine febr groenbeutige gablung: bie Ankunft bes jungen Balters ober bem jungen D'Esparville flaret bas Rabel auf. nde haben ihre Pflicht gethan: "D'Espurville har uft gefchoffen, jener aber, anftatt fich feines Borls nun zu bebienen, bat feine Piftole in ble Luft ebruckt, ihm feine Bewegungsgrunde gefagt, und gefragt ob er mit biefer Benugthuung gufrieben ! Die Musfohnung ift aufrichtig : ber alte Desville bewundert die philosophische Standhafeig. Walters und williget barein, die obangefine Werbindung mit fenern gu helfen, biefe Sen. hat an dem ganzen Stude wenig Untheil, und h eine leichte Beranderung hatte er ben jungen lter jum Brautigam machen tonnen: Bie weit 21-3 inteinteressanter ware es geworben, wenn bieser am Lagi seiner Verbindung sich seiner Geliebten hatte entreissen muffen! übrigens hat dieses Stud viele gute Scienten, die den erhaltnen Venfall verdienen. Hauptschlich ist die Rolle des Vaters interessant und gut gezeichnet.

Auf dem italianischen Theater hat man zu Anfange des Detembers: La Fée Urgelle, ein Stud in 4 Aufzügen, mit Arien vermischt, gegeben: es ist aus der Erzählung des Hrn. von Boletatie in den Erzählungen des Bade genammen, die den Litel führet: Ce qui plait kux Dames; das Stud ist interessant und hat sehr feine Situationen.

Den 15ten Dec. wurde ein kleines Stuck in winem Aufzuge la Bergère des Alpes, aus den Erzählungen des Marmontel aufs framösische Theater gebracht: der Verfasser hatte noch verschiedene inzeressante Scenen, die ihm die Erzählung an die Hand gegeben, mußen können, inzwischen hat es Benfall erhalten.

Machtrag von neuen englischen Buchern.

The Festioon: a Collection of Epigrams, ancient and modern. Panegyrical, Satyrical, Amorous, Moral, Humcrous, Monumental. With an Essai on that Species of Composition. Robinson and Roberts. Man sieht bereits aus dem Litel die Anordnung dieser Sammlung von Sinngedichten: die gute Bahl machet des Vers. Geschmack und guter Denkungsart Ehre: sie ist so eine gerichtet, daß sie ein Hofmeister seinem Untergebenen, und eine vernünstige Mutter ihrer unschuldigen Toch-

r empfehlen kann. Auch der Versuch, den der lerf. über die Natur des Epigrams vorgesetet, zeist won seiner feinen kritischen Einsicht und Delikatesse, denthält verschliedene wichtige Beobachtungen über n wahren und falschen epigrammatischen Wist erhaupt ist es unstreitig eine der besten Samme igen in dieser Art.

The Summer's Tale: a Musical Comedy of nee Acts. Dodsley. Diese Romodie, mit Bengen burchstochten enthalt so wohl in Ansehung ber wssührung und des Dialogs viel Gutes, haupstäthelbaben die Arien eine angenehme Leichtigkeit, die

fer Dichtungsart angemeffen find.

Pollio: an Elegiac Ode. Written in the ood near: R.— Castle, 4to. Payne. Diese landholische Der und die Ideen die sie enthäle, standen, wie der Berf. ums berichtet, als er wieder landliche Some der Freuden seiner ersten Jahre einem mürdigen Bruder, der ihm in ein und mzigsten Jahre starb, besuchte. Seine Beschweisigen sind von der Natur und sein Schmerz vom sühl hergenommen, eine sichere Bolge, daß sie schon muß.

The Equality of Mankind! a Poem. By Wochull, 4to. Becket. Dieß Gebicht ist ohne poetisches Verdienst: der Character, den inter andern von seinen landsleuten darinnen mascheint viel Wahres zu enthalten.

Vhence Storms descend, and hovering vapors fly, tring with the sever, tortur'd with the spleen, oist rously merry, churlishly serene,

By

By each vague blast dejected or elate,
Dupes in their love, immoderate in their hate,
With strange formality, or bearish ease,
Then most disgusted, when they strife to please,
No happy mean the sons of Albion know,
Their wavering tempers ever ebb and flow,
Rank contraries, in nothing they agree;
Untaught to serve, unable to be free.

Twenty of the Plays of Shakespeare, being the whole Number printed in Quarto during his Life time, or before the Restoration, collated where there were different Copies, and published from Originals, by George Srevens, Esqu in four Vols. 8voi Der Berfoffer hat ben biefer Ausgabe bem Shakespear einen guten Dienft geleiftet, inbem er bie erften beften Ausgaben verglichen; um die Richtigkeit bes Leptes berguftellen: er bat aber eine weue vollständige Ausgabe vor, woben er burch eine Nachriche fich ben Benftand bes. Publifums erbittet: jebes falk ist über ben herrn Johnson her und tabelt, er bofft von ben Runftrichtern, baf fie ihm lieber ihre Beobachtungen mittheilen follen, um fie gum Bes ften biefes englischen Lieblingsantors zu migen, und wenn diefe feiner Ermartung eine Benuge leiften, fo

fann man fich nach feinem Entwurfe viel Gutes verforechen:

In der Ondischen Handlung find die Aupferstiche der Oresdner Atademie, nebst vielen andern in Commission zu haben, wovon ein Catalogus ausgeg ben wird.

# Neue Bibliothek der schönen

# Vissenschaften

und

der freyen Künste.

Zwenten Bandes zwentes Stück.

Leipzig, in ber Dyckischen Buchhandlung. 1766.

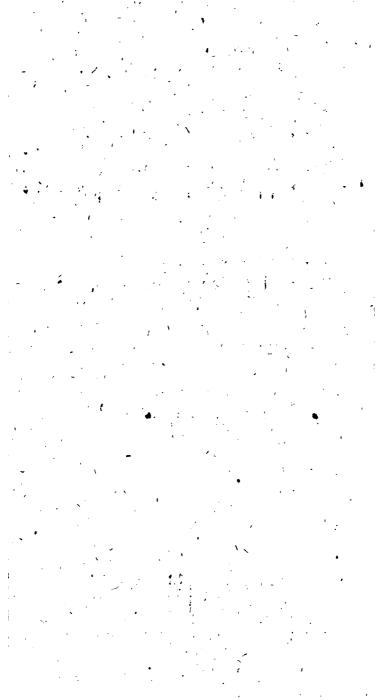

## Innhalt.

| ILL austinia Stan at a Militaria San Clare I | . S     |
|----------------------------------------------|---------|
| bhandlung über die Wirkung bes lichts i      |         |
| chatten, in Absicht auf die Maleren, au      |         |
|                                              | . 201   |
| Delle Commedie di Carlo Goldoni, To          |         |
| L& VII.                                      | 234     |
| The Works of Ossian the Son of Fings         | il, in  |
| yo Vols. Translated from the Galic Lang      | . •     |
| James Macpherson. Vol. I. & II. &c.          | 245     |
| Sammtliche poetische Werke von Joh.          |         |
| usch. Erster Theil                           | 261     |
| Samuel Buttlers, Hubibras 2c. aus bem        | Jran-   |
| sischen übersest ic.                         | 273     |
| Des Pausanias ausführliche Reisebeschrei     |         |
| n Griechenland, aus dem Griechischen übe     |         |
| ib mit Unmerkungen erläutert von Joh. Eu     | stach.  |
| olbhagen                                     | 283     |
| Essai sur l'Union de la Poesse & de la 1     | Musi-   |
| 16                                           | 293     |
| IX. Copper-Plates to Dr. Edouard You         | ing's   |
| omplaints or Night-Thoughts; mit einer       | beut    |
| ben Erklärung                                | 317     |
| Joh. Elias Schlegels Werke, vierter Theil    | , her-  |
| isgegeben von J. B. Schlegeln                | 313     |
| fabeln, Lieder und Satyren                   | 327     |
| Brn. Marmontels Dichtfunft, erfter und       | men-    |
| r Theil, aus bem Frangofischen überset       | 335     |
| Moral ber Dichter. Erster Gesang             | 343     |
| Vermischte Nachrichten.                      | J       |
| Dien. J. v. Sonnenfels, gesammlete Schr      | iften.  |
| Erfter Band                                  | 348     |
| der Mann ohne Worurtheil, ein Wochenblatt    |         |
| ben auf ben Tob bes Felbmarichalls Grafer    | nod 1   |
| Daun                                         | 350     |
| V .                                          | Pires . |

### Imhalt.

| Dremen. Sammung einiger franzosischer Luft-      |
|--------------------------------------------------|
| spiele, für das deutsche Theater S. 351          |
| Leipzig. Bilbelmine, ein profaifch fomifches     |
| Gedicht 352                                      |
| Sidney & Silli, ou la bienfaisance & la recon    |
| noissance, histoire Angloise, suivie d'Ode       |
| anacréontiques par l'auteur de Fanni 353         |
| Geschichte. ber Miß Fanny Wilkes, so gut als aus |
| bem Englischen überfest, in 2 Banben 355         |
| Dresden. Nachricht von einigen neuen Rupfer      |
| stichen 356                                      |
| Augspurg. Einige Aupferstiche in schwarzer       |
| Kunst von J. El. Haib 357                        |
| Dresden. Bon Bekanntmachung einiger Anti-        |
| fen : 358                                        |
| Leipzig. Ehrengebachtniß hrn. Baumeister Joh.    |
| Bach. Richters, und Beren D. Bach. Richters      |
| 359                                              |
| Zannover. Won der dahin gebrachten St. Gene      |
| viene des van soo ebend.                         |
| Tene Bucher, die schönen Runste betreffend,      |
| aus Frankreich.                                  |
| Paris. Traité historique & critique sur l'ori-   |
| gine & les progrès des characteres de fonte      |
| pour l'impression de la Musique &c. par Mr.      |
| Fournier le jeune 360                            |
| Dictionaire pittoresque & historique, ou descri- |
| ption d'Architecture, Peinture, Sculpture, Gra-  |
| vure, Histoire naturelle, Antiquités & des éta-  |
| blissemens & monumens de Paris &c. par           |
| Mr. Hubert, Amateur                              |
| Journal des Romans, ou Abregé des meilleurs      |
| Romans, &c. 362                                  |
| Projet d'une Salle de Spechacle pour un Thes-    |
| tre de Comedie 363                               |
| Penlées                                          |

### Inphale

| Pensées philosophiques de Mr. de Volteies        |
|--------------------------------------------------|
| 2 Vote                                           |
| Histoire de l'Art de l'Antiquité par Mr. Winkel- |
| mann, i Vol.                                     |
| La Traduction de Lucain, par Mr. Marmon-         |
| tel'                                             |
| Lettres en Vers, ou Epitres héroiques & ampu-    |
| reuses ebend.                                    |
| Les Tourterelles de Zelmis 766                   |
| Blin de Sainmore, Lettre de Gabriele d'Etrées à  |
| Henri IV.                                        |
| Lettre de Caton d'Utique à Cesar ebend.          |
| Les Sens. Poeme en fix Chants 370                |
| Amsterdam. Le Temple des Arts, ou le Cabi-       |
| net de Mr. Bramcamps, Poeme - suivi d'un         |
| Catalogue raisonné de ce Cabinet 771             |
| Histoire des Progrès de l'Esprit humain dans les |
| sciences exactes & dans les Arts qui en depen-   |
| dent — avec un abregé des Auteurs les plus       |
|                                                  |
|                                                  |
| Meue Aupferstiche vom Jahre 1766. 373            |
| Etrennes Françoiles ebend.                       |
| Supplement aux Monumens érigés à la gloire       |
| de Louis XV.                                     |
| Avertissement wegen bes Recueil de Planches fur  |
| les sciences, arts &c.                           |
| Nachtrag zu den französischen Rupfern            |
| vom vorigen Jahre 376                            |
| Nachrichten von dem verstorbenen Berrn           |
| Deshayes, Prof. der Ronigl. Malers               |
| und Bildhauer: Akademie 379                      |
| Neue dramatische Stücke 382                      |
| Notice de la Parti de chasse de Henri IV. Co-    |
| medie — avec quatre Estampes en taille-          |
| douce d'après les desseins de Mr. Gravelot eb.   |
| Y'a Pine                                         |

### Imhalt.

London. The Demagogue, by Theophilus

Being a sequel

ingland.

Thorn

| Falstaff's Wedding, a Comedy. Being a seque  |
|----------------------------------------------|
|                                              |
| to the second Part of the Play of King Henr  |
| the Fourth — by Mr. Kenrick 38               |
| Ponteach, or the Savages of America, a Tra   |
| gedy ebenit                                  |
|                                              |
| The Demi-Rep. By N. O. Author of the Me      |
| retriciad ebent                              |
| Yarico to Yncle, an Epistle. By the Author o |
| the Figure projects among the Posing of a    |
| the Elegy written among the Ruins of a       |
| Abbey 38;                                    |
| A Poem to the Memory of the celebrates       |
| Mrs. Cibber 389                              |
|                                              |
| The Life of Mr. James Quin, Comedian. With   |
| the History of the Stage illustrated with    |
| many curious an interesting Anecdotes -      |
| ebenb                                        |
|                                              |
| The clandestine Marriage, a Comedy. By Ge    |
| orge Colmann and David Garrick 390           |
| Poems, chiefly Pastoral. By J. Cunningham    |
| ebend                                        |
|                                              |
| Miscellanies in Prose and Verse, by Anna Wil |
| lieme as t                                   |

bhandlung über die Wirkung des Lichts in den Schatten, in Absicht auf die Maleren, aus dem Franzos. des Hrn. E \* \* \*.

3

Oft es für diejenigen, die fich benen auf die O Zeichnung gegrundeten Kunften widmen, bortheilhaft, menn man in ben Schriftstelfern bie allgemeinen Grunbfage bavon aufbet: fo scheint noch weit mehr Urfache vorhanden fenn, bag man, wenn bie Frage einen weniger bennten Grundfas betrift, ober einen folden, ber noch ht vollig und allgemein eingeraumet ift, folden gu jandeln und die Erklarung und Beweife bavon zu en fuche. Ift biefer, ben ich hier anführen werbe, gewiß, als ich glaube: fo habe ich Urfache, beffen efanntmachung jum Beften bererjenigen ju beleunigen, die biefe Bemerkungen nicht von fich felbft ichen wurden, und benen sie boch ein großes liche en fonnen. 3ch babe fie von bem Brn. largilliere. e tiefen Erforschungen Diefes großen Malers, bie in bemjenigen Theile ber Maleren, ben mir bas Mountle nennen, fo gelehrt gemacht baben, find Grund fast von allen Renntniffen gewesen, bie unneue Schule in diefer Biffenschaft besiget.

Dee Grundsaß, von dem hier die Rede ist, ist sender: Die allerstärksten Schatten im Dun1 sollen nicht auf den Vordergrund des maldes fallen: im Gegentheil sollen die hatten, die auf diesen ersten Grund liegen, t und gebrochen senn, die stärksten und 7. Bibl. UB, 2 St.

schwärzesten Schatten aber sollen auf Die Cogenstände fallen, die auf dem mittlern Grunde sind.

Ich bebiene mich bes Ausbrucks bes erftern und mittlern Grundes (premier & second Plans) bie unter unfern Runftlern bekannt genug find, unb bie einen gemiffen Raum voraussegen, ber von bem uns tersten Rande des Gemaldes bis an dem Horizonk gebt, und in Beziehung auf bie perfpectivifche Bertiefung, die sie bem Auge barstellet, in drep bis vier Parthien abgetheilet wird.

.. Diefer Sat wird anfänglich besonders und ber gemeinen Mennung gang jumiber icheinen, und eben biefe Widerspenftigkeit verschiedner Runftler, ibn anzunehmen, bat mich verbunden, ihm tiefer nachzuferichen. Ich murbe die Sache, ohne zu zweifeln, if rer bobern Ginficht überlaffen, wenn es moglich mare, Die Augen vor bemjenigen zu verschließen, was man fo beutlich und unveranderlich in der Natur wahrnimmt.

Ich muß noch anmerken, bag ich in allem, was ich jum Beweise biefer Wahrheit fagen werbe, bie befonbern Farben von bem Gegenstande in Bedanfen abgiebe, und mir bie Matur nur unter einer Farbe porstelle, um blos meine Aufmerksamkeit auf bie Wirfung zu richten, bie bie Strahlen bes lichts herporbringen, und auf die Dunfelheit, Die die Schatten mehr ober meniger verursachen.

Alfo, wenn ich fage, ein Schatten ift ftarfer, als ein andrer, fo will ich badurch nicht fagen, baß er ftarter an Barbe, fondern blos ftarter an Duntelheit fenn folle.

Bufolge dieses Grundsaßes, den ich festgeseitet be, und indem ich mir die Gegenstände nur von eiseinzigen oder ahnlichen Farbe vorstelle, wenn my. E. eine sich entsernende schattigte Wand sieht, r auch einen Schatten auf einen gewissen Raum seiner ganzen lange fallen läßt, sage ich, daß diese hatten, anstatt daß sie in der Entsernung sich vächen sollten, im Gegentheil immer destomehr an arte und Dunkelheit zunehmen, zemehr sie sich von ern Augen entsernen: dieser Zuwachs sest sich sels bis auf eine ziemlich weite Entsernung fort.

Wenn man eine sich von unsern Augen entsers de Allee von Baumen sieht, so wird man eben e Wirkung wahrnehmen, sie mußte sich denn auf allzu weite Entsernung erstrecken. Die Schats der lettern Baume werden weit stärker, und diesi gen von den erstern Baumen dieser Allee sehr gest chen und zerstreuet sehn. Eben dieses wird auch abgehauenen Stöcken statt sinden, die, da sie meist von einerlen Farbe sind, noch mehr Gelegenheiten, sich von der Wahrheit dieses Grundsass zusichern, wenn man an ihnen gewahr wird, wie sich ein der That so verhält, daß jemehr sie sich entsen, bestomehr Dunkelheit gewinnen sie.

Man wird eben dieses und zwar sehr merklich, en der Einformigkeit ihrer Jarbe, in der Banas it gewahr. Man stelle sich also eine Sosonnade, die aus verschiednen Reihen von Säulen, eine er der andern besteht: der Schatten der erstern ule hebt sich auf den Schatten der nächsten inste, dieser ist schon garter als der Schatten der driet

ten, und so mit allen folgenden, beren Starke bes Schattens, in Absicht auf die Dunkelheit nach dem Maase ihrer Vertiefung sich vermehret, die auf eine ziemlich weite Entsernung, wo dieser stusenmäßige. Fortgang sich verändert, und sich das Gegentheil aufsert, das ist, wo die Schatten mit ihrer Entsernung schwächer werden.

Endlich kann man sich von der Wahrheit dieses Grundsases überzeugen, wenn man in dieser Idee alle Aussichten von einem großen Umfange, die uns nur auflioßen, wahrnimmt. Diese Wirkung fällt noch weit mehr in die Augen, als wenn man sie in Gegenständen aufsucht, die weniger von einander entsfernt sind. Denn alsbenn mochte diese Gradation, ob sie sich gleich wirklich da befindet, denenjenigen weniger sinnlich werden, die einen gegenseitigen Grundssass angenommen haben.

Ich stelle mir auch vor, daß ich mit solchen rede, die ein zureichendes Gesicht haben, um die Gegenstände in einer weiten Entfernung zu unterscheiden: denn diesenigen, die nicht weit sehen, wurden sich von der Natur nicht mit so vieler Gewißheit überzeugen kannen. Für sie wurde der stärkste Schatten in einner so nahen Entfernung erscheinen, daß der Abfall zwischen diesem Schatten und demjenigen von dem nächsten Gegenstande fast nicht merklich seyn, und ihmen immer noch die Frenheit lassen wurde, an der Wahrheit dieses Grundsasses zu zweifeln.

Der vollständigste Beweis wurde freplich fenn, wein man, indem man diese Betrachtungen anstellet, ihm die Natur vor Augen stellen könnte: aber in Er-

mang.

anglung dieses Vortheils werde ich mich ein wenig iher über die mechanischen Verhältniffe bes lichts ulaffen muffen: und hier hoffe ich zu beweifen, baß ht nur ber Grundfag von ber Wirfung bes lichts, n ich angefündiget, mahr, sondern selbst, baf er umgänglich nothwendig fen. Diese Materie'ift wenig abstraft, und bie Beweise, auf die ich mich ftugen glaube, find auf Begriffe gegrundet, bie lleicht nicht allen jungen Runftlern fo bekannt find: r ich glaube, daß die Fertigkeit das licht zu bechten, wenn man fich auf etliche Grundfage ftu-, bie leicht zu begreifen find, und wenn man ibm feinen verschiebnen Arten bie Begenftanbe zu erbten folget, von einem großen Rugen fur blejenifenn fonne, die eine Renntniß bes Sellbunkeln, thes eine blos speculativische Wiffenschaft ift, zu ngen munfchen.

Ich nehme das erste Benspiel wieder vor, das von einer langen sich entfernenden Mauer angeet, die gänzlich beschattet ist, und in threr ganzen je einen Schatten auf ihren Boden wirst, und sage, daß der Schatten dieser Mauer sich bestor vermehret, jemehr er sich entfernet, und daß en so mit dem Schatten sich verhält, der auf Boden geworfen wird.

Um es zu beweisen, sete ich zum Grunde meiner üffe einige Sate, die, da sie mit einer allgemeis Uebereinstimmung angenommen sind, für unsare Wahrheiten gelten können.

Daß wir die Farbe und Gestalt ber Gegene nicht anders, als burch ben Widerschein bes

## 206 Abhandlung über die Wirkung

Lichts wahrnehmen, der sie trift, der sich zuruck wirft und davon ein Bild in dem Grunde unsers Auges malet. Mithin sehen wir diese Gegenstände nicht, wenn alles Licht entzogen wird, sie mögen noch so sehe um uns herstehen: und dies kann aus keiner andern Ursache herrühren, als weil sie keine Lichtstrahlen zu rückwerfen, die sie uns malen.

- 2) Daß nach bem Verhaltnisse ber mehrern ober wenigern lichtstrahlen, die Starke größer oder geringer ist, mit der sie unfre Augen rühren, und in und die Empfindung eines starkern oder schwächern lichts hervorbringen. Mithin entzieht die Abnahme des Lichts die Deutlichkeit und den Glanz, den es unsern Augen malet.
- 3) Daß die Wirksamkeit ber lichtstrahlen sich burch die weite Entfernung, die sie zu durchlausen haben, schwächet. Eine Fackel in einer sehr weiten Entfernung scheint uns lange nicht so glanzend, als wenn sie nahe ist.
- 4) Daß das licht merklich von seiner Starke mit jedemmale verliert, daß es zurück geworsen wird: daber kommt es, daß, ob wir gleich ein sehr von uns entserntes licht deutlich sehen, mir nichts destoweniger die Gegenstände nicht unterscheiden können, die es um sich her erleuchtet: die lichtstrahlen, die diese Gegensstände zurückwersen, können nicht bis zu uns kommen, oder sind, wenn sie anlangen, so schwach, daß sie unste Augen nicht auf eine sehr sühlbare Art rühren. Mithin, was von einem lichte, wie z. B. dasjenige von einer Fackel, wahr ist, das ist auch von dem

tem lichte ber Sonne, obgleich in einem verfchiebeen Berbaltniffe mabr.

Man fann bie Birffamfeit bes lichts mit einer. Billiardfugel vergleichen. Diefe, wenn fie gestoffen sirb, prallt an einer Seite an, die sie wieber gegen ine andre guruckschicket, von ber fie wieber zu einer ritten guruckgeschicket wirb. Mit jebemmale, baf e burch eine Seite abgeprellet wird, verlieret fie von rer Starte, und biefes fo lange, bis fie von fich felbft ille ftebt, ob fie gleich bennahe nur einen fo langen Beg burchläuft, als fie gelaufen mare, wenn fie teine inderniß vorgefunden batte.

Die Resterion des lichts hat inzwischen diesen nterschied, bag ein einziger lichtstrahl, so abgesonert als man fich ihn immer vorstellen will, als ein Bunbel von Strahlen angesehen werden muß, weles burch feine Brechung in die Runde umber georfen wird, so wie bas licht, welches auf eine Das Ifpige fallt, langft berum gurudgeworfen wirb, und efe Grife wird burch bie Wirffamfeit bes abgeellten Lichtes ben Augen aller, Die es feben, fichtbar. tur polirte Korper werfen es in einer Richtung rud.

Das licht kommt von der Sonne und fahret in zer Richtung auf einen gewiffen Raum. aum wirft es in jedem Verftande gurud: ein Theil r Strahlen fahret in unfre Mugen und malet babft bas Bild diefes Raums. Diefes Bild ift lebft und hell, weil dieses licht nur eine erstere Rerion erlitten bat.

Cin

## 208 Abhandlung über bie Wirkung

Ein andrer Theil ber Strahlen, die burch bie fen Raum gurud gefchickt werben, fahrt wiber bie Mauer und erleuthtet fie: Diefes nennen wir ben Widerschein. Wurden biefe Strahlen, Die bie Mauer erleuchten, nicht ein zwentesmal bis in unfre Augen jurudgeschickt, so wurden wir nicht bie Mauer feben, ober wenigstens wurden wir fie febr buntel feben und nichts barauf unterscheiben: aber biefe Straflen, Die anfänglich burch ben Raum gurudgeworfen worden, werben es jum zweptenmale durch die Mauer, und malen alsbenn in unfern Augen bie Mauer, bie Steine, aus benen fie gufammen gefeget ift, und bie ubrigen Rleinigfeiten, bie baben vorfomnen fonnen. Ingwischen find biefe Strahlen ichon zwenmal zuruckgeworfen, mitbin find fie fchwacher, und bies ift bie Urfache marum die Mauer uns buntler als ber erleuchtete Raum scheint, ber uns fein licht blos burch eine einfache Reflerion jufchickt.

Bon diesen Strahlen, die zum zwentenmale durch die Mauer zurückgeworfen werden, wird ein Theil auf den beschatteten Raum zurückgeschickt, und den den deinmal durch eine dritte Resterion in unste Augen gebracht, wo er den Theil des Raums malet, der in dem geworsenen Schatten liegt, und die Gegenstände, die sich daselbst besinden. Aber da diese Strahlen erst durch eine dritte Resterion unsern Augen zugeschickt werden, so sind sie sehr schwach, und das Bild, das sie malen, sehr dunkel. Dies ist die Ursache von dieser Regel des Helldunkeln, daß der geworsene Schatten allezeit stärker

ils der Schatten der Körper ist, die ihn verfen.

Diese zween Schatten, ber Mauer und bes Raums, auf ben fie bie Schatten wirft, murben uns . och bunkler scheinen, als sie uns wirklich scheinen, enn sie fein anbres licht als basjenige empfiengen, on bem wir gerebet haben, und bies um fo vieltehr, jemehr es badurch, bag es zwen bis brenmal mudgemorfen wird, schwächer murbe. Aber es verniget sich damit noch ein andres Licht, welches von em gangen himmel fommt; es ift weniger lebhaft, 's dasjenige von ber Sonne: inzwischen ist es fark mug, indem es zureicht uns beutlich alle Gegenftanbe geigen, wenn ber himmel mit Bolfen bebecfet ift. liefes Licht trift bennahe eben fo fehr auf ben Schatn ber Mauer, als auf ben von ihr geworfenen ichatten: von bar kehret es in unfre Augen burch te erftere Refferion wieber, erleuchtet uns alle biefe chatten, und verringert bie Werfchiebenheit ber untelheit, die fonft zwifchen ihnen wurde gewesen m.

Durch die verschiednen Resterionen dieser wertebnen Lichter, feben wir alfo biefe Schatten. um aber haben wir gefagt, bag bie Strahlen burch Entfernung, bie fie zu burchlaufen baben, ebe fie bem Muge gelangen, ichwacher werben. ten Strablen alfo, bie von ben Parthien ber Mauer nmen, und uns am nachsten find, muffen mehr tarfe als biejenigen haben, die von den entferntea Parthien tommen. Saben sie aber mehr tarte, fo find fie queb lichter, und laffen uns diefe D 5 nähern

210

nabern Parthien ber Mauer weit heller und beutlicher, als biejenigen feben, bie am entfernteften find.

Das ticht bes Widerscheins, bas von beschate teten Gegenständen in ber Entfernung fommt, bat nicht Gewalt genug, unfre Augen zu reigen: bies ift Die Urfache, marum wir biefe beschatteten Begenftanbe fehr buntel feben, burch hauptschatten und ohne allem Biberfchein, mithin weit ftartere und schwärzere Schatten, als fie nicht fenn murben, wenn fie fich bem Worbergrunde naherten, wo sie burch die Lichter bes Biberfcheins, bie wir mahrnehmen konnen, murben fenn erleuchtet worden.

Der Schatten ber Mauer wird immer bunfler je mehr er sich vertiefet, weil die lichter des Biberfcheins, bie fie fichtbar machen, weniger finnlich werben, je mehr fie fich entfernen. Eben fo verhalt es fich mit bem auf ben Boben geworfenen Schatten: bie Strahlen bes lichts, welche verhindern, baf er nicht ganglich buntel ift, malen ihn unferm Muge um fo viel weniger licht, je weiter fie fommen.

In der Natur ift ber Boben von einem gleichen lichte überall erleuchtet, und ber Widerschein, ben er an bie Mauer wirft, ift auf gleiche Art in feiner gangen lange erleuchtet: inzwischen feben wir Diefe Schatten nicht in einem gleichen Tone und ohne Abfall: benn wenn biefes mare, fo murben wir nicht fe ben, baß fie fich von uns entfernen.

Dun aber kann man die Berichiebenheit ber Zone, Die wir baselbst bemerten, feiner andern Urfache als ber minbern ober größern Gtarte gufchreiben, von ber unfve Augen burch bie Lichtstrablen, die

uns

uns biefe Gegenstände feben laffen, berühret werben.

Hieraus mache ich ben Schluß, baß die Schatten von Gegenständen in einer mittelmäßigen Entfernung, undeutlich und bunkel sind, und baß sie
burchsichtiger, weitschweifiger und mehr zuruckgevorfen werden, je naber sie unsern Augen kommen.

Es scheint aus diesem Grundfage ju folgen, bag Die Schatten, indem fie ihre Starte nach bem Berjaltniffe ihrer Entfernung vermehren, baf biejenigen, age ich, Die bem Borizont am nachsten find, bie tartften auf bem gangen Bemablbe werben, und eis ier vollkommenen Finfterniß in der Ratur nabe fomnen follten, welches wir boch in ber Matur nicht fin-Im Begentheil haben die entfernteften Bejenftande febr fcmache Schatten: Dies entfteht von er luft, bie gwifchen uns und biefen Begenftanden teht, und uns alfo bie Schatten babon fchmachet. In ber That ift Die Luft, fo burchfichtig fie auch ift, ein Borper, wenn ihr Volumen fart genug ift, ber fabig as licht jurud zu werfen. Man fann uns bier einzenben, bag zwifchen uns und ben Wegenftanben alleeit Luft ift: aber Diefer Ginmurf mird megfallen, enn man überlegt, wie fehr burchscheinend die luft t, wenn ber himmel heiter und rein ift: welches ich ier voraussete. Die Hinderniß, die sie also ben Forstellung ber Gegenstånde verursachet, ift alfo nur en einer fehr meiten Entfernung fuhlbar: in ben Jegenständen aber, bie gang nabe ben uns fteben, tuf fie für nichts gerechnet werben.

## 212 Abhandlung über die Wirkung

In Absicht auf diese Verringerung aber, die durch ein großes Volumen von luft verursachet wird, habe ich gesagt, daß, nachdem die Schatten der Gegenstände ihre Stärke, nach dem Verhältnisse ihrer Entsernung, dis auf einen gewissen Punkt, den ich nicht bestimme, vermehret haben, daß sie, sage ich, die auf diesen Punkt gelangen, wo der Abfall sich in einem gegenseitigen Verstande anhebt, das ist, wo sie wieder anfangen abzunehmen, je weiter sie sich entsernen.

Sach bemjenigen, mas ich bis hieher vorgetragen habe, fcheint es, baß es in allen Borftellungen ber Matur eine gemiffe linie giebt, Die fich bis gu einer gewiffen Entfernung in bem Bemalbe vertieft, wo die ftartften Schatten auffallen: und baß fie alsbenn wieber an Starte eben nach bem Verhaltniß rudwarts abnehmen, fo wie fie gegen bem Borbergrund abfallen muffen. Aber es ift unmöglich biefe Entfernung ju bestimmen, weil fie nach ber Menge ber Dunfte, mit ber bie luft beladen ift, fich fo febr veranbert, daß ich in Sommertagen biefe ftarten Schatten bis auf eine Entfernung von mehr als viergig Ruthen von mir gefeben babe, anftatt baß fie in febr fconen Derbstagen fanm vier Ruthen von mir erschienen find.

Man kann hier einwenden, daß, weil sich Tage finden, wo dieses Geset in der Natur so wenig merklich ist, man sich von der Beobachtung desselbigen lossprechen und voraus seten könne, doß man die Natur in diesen Augenblicken male, weil der Maler Here

ft, einen folthen Augenblick nach feinem Gefallen zu vählen.

Aber um dieses mit Wahrheit zu thun, muß nan diese Augenblicke mit allen ihren Umständen ehmen, und so bald man die kuft mit Dunsten besiden vorstellet, so muß man auch die Gegenstände im sintergrunde wenig entfernet stellen, und so, als ob van sie blos durch eine Art von Nebel erblicke. Benn man sie deutlich und ausgebildet malet, so versillt man in die Nothwendigkeit, diesem unveränderchen Gesetze in der Natur, die von einem heitern id reinen Tage erleuchtet wird, zu folgen.

Ueberdies besteht dies Geseth allezeit in dem Beriktnisse, das sich zwischen Gruppen findet, zwischen
nen man oft kaum eine Entfernung von 5 bis 6
uß voraussetzet.

Uebrigens bin ich auf das gemisseste überzeugt, f diejenigen, die bie Matur in der Absicht betrachwollen, diesen Grundsaß darinnen zu entdecken,
fast unveränderlich darinnen sinden werden.

Ich fage fast unveränderlich, denn es finden sich ille, wo die Wirkung der Natur verschieden ist er alsdenn wird dieses durch andre Ursachen verslaßt.

Ich werbe einige davon anzeigen, um ben jun1 Maler auf die Spur zu führen, sie selbst zu entken. Wenn man eine Laube von Bäumen anit, wo das Innere des Gebäudes sich nähert und
ihattet, und blos durch zurückgeworfene Lichter erchfet wird, das ist, wo das licht, das von dem gauhier wird, das ist, mo das licht, das von dem gauhiemmel kommt, nicht hinein dringen kann, und
außer

außer biefer beschatteten und sich nahen Parthie, ein weiter Grund findet, der ein großes licht erhält, alsbeun werden die benachbarten Schatten weit stärfer und finstrer scheinen, als sie es in der That sind, und die Schatten der Begenstände, die über den lichten Grund liegen, schwächer senn, ob sie gleich nicht entfernet sind.

Die Ursache bieser Wirkung kommt von ber Blendung bie in unfern Augen bie Menge ber Straf. len verursachet, die durch diesen lebhaft erleuchteten Brund gurudgeschickt werben: es ift ein gewaltsamer Cindruck, ber ben fcmachern vernichtet. Mugen werben meniger burch Strahlen eines gurud. geworfenen lichts, die bie beschatteten Parthien, welche nabe ben uns liegen, gereigt : mithin icheinen fie uns, burch bie Entgegenstellung bunfler, als sie wirflich find, und mehr als diejenigen, die über ben etleuchte. ten Grund liegen. In Diesem Falle, obgleich ber Lag noch fo belle ift, find die ftartften Schatten biejenigen, die bem Borbergrunde bes Bemalbes nabe find: nichts bestoweniger, bamit biese Wirkung entfiebe, muß ber Bufthauer in ber beschatteten Parthie fieben, und wenig von dem erleuchteten Brunde ent fernet fenn.

Much ist anzumerken, daß dassenige, was in die sem Calle geschieht, keinesweges dem Grundsate zuwiderläuft, den ich sessegen gar nicht auch auf dem Vordergrunde des Gemäldes, sie sind blos weniger entfernet, und ihre Wederscheine sind nicht so sinnlich,
als sie es ohnedies sen wurden.

Wenn man sich in einem Zimmer in demjenigent theile befindet, der von dem Fenster am entferntesten egt: und von daraus die zurückgeworfenen Schaten nahe ben dem Jenster betrachtet, so sind diese Adaten, ob sie sich gleich am meisten von uns entarnit, weit restektirter, als die in der Nahe: die Urachte davon ist; weil das licht nicht auf gleiche Weise in die Vertiefung des Zimmers gelanget: es ist sin die Vertiefung des Zimmers gelanget: es ist sin die Vertiefung des Zimmers gelanget: es ist weit stärker den dem Fenster, und mithin die Ziderscheine da am hellsten, wo es am stärksten ist ang anders ist es aber an offnen Orten, wo, wie it gesagt haben, das licht auf gleiche Weise herabellt und auch gleiche Widerscheine zurücksichtete.

Ueberdies, wenn man dieses Zimmer genau prü-, und sich so stellet, daß man das Fenster von der eite, entweder zur Mechten oder Linken hat, so wern uns die vordersten Theile weit restektirter, als ! Vertiefungen scheinen.

Es finden sich disweilen in den Gegenständen des ordergrundes Schatten, oder vielmehr Drucke, die entferntesten Schatten an Starke weit übersigen, und man kam sich ihrer, wenn man es zuv irkung seines Gemäldes für nöthig halt, welche schaffen: aber diese starken Schatten mussen auf rtiefungen fallen, wo kein licht weder vom himsel, nach durch den Widerschein der herumliegenden genstände gelangen kann. Diese Drucke und rtiefungen sind in der Natur felten: aber da es Kunst erlaubt ist, alle Hulfsmittel, die sie nur gestann, anzuwenden, so ist es gut, wenn man sich mit

mit Berbehaltung ber Bahricheinlichkeit und ber Möglichkeit ihrer bedienet.

3ch werbe noch als einen Beweis meines Worbringens anführen, daß alle Zeichnungen von Ausfichten, lanbichaften ober anbern Dingen, bie nach ber Natur beschattet worben, biefer Birfung gemäß find, felbft bie Zeichnungen ber Meifter, Die fie nicht in ihren Gemalben beobachtet haben: bazumal murben fie burch bie Babrheit, bie fie vor Augen batten. fortgeriffen, ohne daß fie es vielleicht bemerkten.

In ber That haben einige, die biefe Wirfung nicht aus Grundfäßen kannten, geglaubt, baß es unumganglich nothwendig fen, auf ben Borbergrund febr schwarze Schatten zu fegen, um fie hervorftechend ju machen: aber biejenigen, bie noch biefe Bewohn. beit haben, muffen eingestehen, wenn fie nur ein menig Aufmertfamteit barauf wenden wollen, baf fie biefe Drucke mehr, weil es ihnen gut bunfte, binfesten, als weil fie biefelben in ber Matur faben.

Es ift biefes felbft ein gemiffes Mittel, um zu mif fen, ob eine Zeichnung nach ber Natur und ohne ben Dr: ju verlaffen, besthattet ift : benn wenn es in einer gang entgegen gefehten Birfung, als biejenige ift, pon ber ich rebe, beschattet ift, fo fann man ben sichern Schluß machen, baß es blos nach eignem Einfalle und ohne die Ratur ju feben, beschattet morben.

'Alles was ich bisher gefagt, ift in Abziehung von allen örtlichen Farben gescheben, und ich habe alle Begenftanbe in ber Matur betrachtet, als ob fie nur eine einzige batten, weil es eine Menge befonberer Balle giebt, die aus der Werschiedenheit der Farben ent

intstehen, ob fie gleich allegeit bem allgemeinen Geife unterworfen find; nun fallen fie alsbenn weniger n bie Angen. Die hellsten Farben werfen weit nehr Strublen, als bie braunen gurude mithin, seine bie braunen Farben fich auf bem gwencen Brunde bes Gemalbes finben, fo werben auch ibre Schatten welt finftrer, als in jenem Falle fenn, Die Birlung alfo von Schatten, bie in ber Entfernung inftrer werben, von benen ich bier rebe, wird alfo uch finnlicher werben. Benu bingegen die binga In Farben auf bem Borbergrunde fich befinden, unb e Gegenstände bie auf bem mittlern Grunde find le hellen Farben befleibet, fo wirb folgen, bag bie intfien Schatten bes Gemalbes aus eben bem runde der Berfchiebenheit ber Farben auf them lordergenne fenn muffen: aber ber Bauptgromb-& bleibt allemal: bie hellen Localfarben, the anf m mittleen Grunde find, werben bunflere Schatten ben, als fie außerbem nicht gehabe hatten, wenn fie f bem Borbergrunde gewefen maren, und bie numen garben, bie auf bem Borbergrunde flehen, wben mehr reflettirte Schatten haben, als fiz gebe batten, wenn fie fich auf einem entferneern rumbe befunden hatten. Ueberdies giebt es affer t auf bem Borbergrunde einige Parthien won bela n Farben, bie bem allgemeinen Gefege unternore l'find. Sec. 1032

Ich wollte wunschen, daß ich nielne Gebanken rch. das Ansehen großer Meister unterstüßen unte, aber ich muß gesiehen, daß wenn ich ihre erke betrachtet habe, mir nicht allezeit eingefallen, VI. Bihl. II. 2 St. P zu prafen, ob fie nach bisfem Grundfage gearbeitt haben; inpulfchen bin ich boch im Stande, einige fehr amfihingenatebige Benfpiele anzuführen.

Paul Beronefe, einer der größten und gelehnte flen Maler, die jemals gewesen, folget die fein Genntfage mit selcher: Genaufgliet, daß man fich ammiglich kann einfallen leffen; daß es blos von ungefisht

: fo geftheben.

In allen Gemätden, die ich von diefem graffen Künftler zu Benedig geschen, haberich milezeit bewerkt, daß die Gruppen auf dem Wordergrunde bes
Gemäldes durch den Widerschein find behandelt worden. Selbst die darauf besindlichen Deucke sind weitesschwächer, als die Schatten der Gruppen auf dem interlern Grunde: inzwischen ihne dech diejenigen Gemälde, die mich wohl erhalten find, eine große Wirkung, und alle Gegenstände erscheinen auf ihrem eignen Plase.

Gribe ist auch dieser Regel in den meisten seiner Gemälde, ich will nicht sagen, in allen gefolget, denn ich habe sie nicht alle in diesem Borsasse geprüset: in zwischen ist zu vermuthen, daß dieses auch einer von seinen Grundsten in der Wirkung gewesen, wenn man wahrnimmt, daß seine Hauptsiguren, die auf dem Bordergrunde des Gemäldes stehen, allezeit zarts Schatten haben; und daß nichts destoweniger viele von seinem Gemälde eine gewaltige Wirkung shun: ich kann mich wenigstens auf eines der schönsten berusen, daß zu Bologna in der Kirche der Mendicanten sieht. Es stellet den Hich vor, der wieder auf den Thron geseht ist. Dies Gemälde ist ganzlich nach

tach diesem Grundsaße erleuchtet, und es ist von einer bewundernswürdigen Wirkung und Uebereipsimmung: diese stufenweise Erhöhung ist aber daruf sehr sanft, weil das Gemälde eins von seiner lichin Manier ist, aber alle Gegenstände auf dem Vorergrunde sind garte, und die Schatten verdunkeln
nd schwarzen sich desto mehr, jemehr sie sich in dem
kemalde verriefen. Ich zweiste nicht, daß es nicht
uch andre Meister geben sollte, hauptsächlich unter
n Coloristen, die dieser Regel gefolget waren.

Es fcheint mir, daß, wenn man diesem Grund's fe folget, viele Wortheile für die Wirkung eines Ge-

ildes daraus erfolgen.

Ich sehe voraus, daß die stärksten Schatten, die mauf den Wordergrund eines Gemäldes sehet, in erhältniß bererjenigen, die die schwächsten nach dem rizonte zu sind, eine bekannte Menge von Stusen i Abfalls darbieten, um einem Gemälde alle möge Wertiefung zu verschaffen: wenn wir nun anstatt se größte Stärke auf den Wordergrund des Gesches zu sehen, sie auf einen entserntern Grund ses sohnen, so gewinnen wir allezeit diese stusenweise böhung in seinem ganzen Umfange für die sich solo de Gegenstände, und wir erlangen überdies den zen Wordergrund: mithin können wir durch dies Mittel eine viel weiter ausgebreitete Wirkung der igen Perspektiv erhalten.

Diese mobiverstandene Kenntnis murde alle parze tocher, Glecken und Striche verhindern, die Auge im Wege sind, und die Rube und Ueberein-mung den Gemälden benehmen: benn indem die

2 State

ftarfern Schatten fich entfernten, murben fie burd Maffen, ohne einige Striche und locher braum fenn, und ber Worbergrund, ber burch ben Biberfchein behandelt mare, murbe nicht fehr merflicher Drucke von nothen haben, um bas Einzelne in ben Schatten anaudeuten.

Man vermeibet schwarze Gemalbe, mo bie Schatten gu finfter find, nicht allein weil fie felbft burch bie lange ber Beit fcmarger werben, fonbern queb weil fie ben Augen weniger gefalten, Die eben fo bell in ben Bemalben, als in ber Ratur fegen mochten. Bieraus folget oft, daß man, indem man helle Bemalbe verfertigen will, man fie fcwach machet, bas ift, baß fie an feinem Orte Rraft und wenig Birtung haben : ober es scheint, baß wenn man fic emichließt, Die finstersten Schatten eines Gemalbes in eine weitere Entfernung ju fegen, man bie ftartfle Finfterniß bafelbft anbringen fann, und fich auf bem Worbergrund herumschweifenbe lichter und eine angenehme Farbe erhalt.

3th muß hier einen Einwurf beantworten, ber fich mir naturlicher Beife entgegen ftellt. Man wird vielleicht fürchten, baß wenn man biefem Grundfage folget, ber Borbergrund bes Gemalbes nicht genug bervortritt; aber man muß fich wohl erinnern, bag in allem was ich gefagt habe, ich nicht von ben Farben gerebet, Die jeben Begenstanbe befonbers eigen finb. Wenn ich fage, baß bie Schatten fchwach und jart find, fo will ich bamit picht fagen, baf die Tone ber Barben es auch fenn follen : jemehr fich im Gegen. theile bie Farben bem Auge nabern, bestomehr haben

e auch Starte und Lebhaftigfeit, und blos ihr Glang icht hinlanglich ju, die Entfernung zwischen ben legenständen sinnlich zu machen.

Dies ift eine Folge des Brundfages, von bem b oben ben Belegenheit ber Art geredet habe, wie h bie Gegenstände durch die jurudgeworfenen licht-

rablen in unfern Augen malen.

Die Strahlen, die bie lichten Parthien von Ges nstanden, die burch ein gerade auffallendes licht etichtet werben, malen, zeichnen uns ein weit lebhaf. :es Bild bes lichts und ber Farbe von ben benachrten Begenftanben, als von benenjenigen, bie am iteften entfernt find : mithin vertiefen fich bie liche in bem Gemalbe, je schwächer fie merben, und jethr fie in ber Farbe abfallen, eben fo ift es auch it den Schatten, wenn sie in der Farbe abfallen b bis guf einem Punkt, wo bie Zwischenstellen ber ft eine gegenseitige Wirkung bervorbringen, grauer b ichwarger werben.

Ueberdies fteht felten zu furchten, bag bie Begennde, die auf bem Vordergrunde find, jusammen halten Scheinen, weil man ben Grund und die Entnung bie bazwischen ift, beutlich fieht: es wird it eber ben benjenigen, bie entfernt find, eine folche enbeutigfeit ju fürchten fteben: ofters verfürzet ber Grund fo febr, bag ohne bie Bulfe ber lufti-Perfpektiv gar keine Entfernung zwischen ihnen fenn Scheint.

Es kann inzwischen geschehen, bag auf bem Borgrunde bes Gemalbes tein Grund zu feben ift, j. B. in man fich ben Borigont unter bem Gemalbe vor-Stellet :

ffellet; aber alebenn fieht man bie Entfernung bie awischen ben Ropfen ist; biejenigen bie tiefer in bem Bemalbe ftehn, find niedriger: außerbem laft bie Bertleinerung ber Siguren von ihrer Entfernung urtbeilen.

Wenn alle Ropfe in bem Horizonte waren, und man bem ungeachtet burch eine ober bie anbre Sinberniß, ben Grund nicht fabe, auf bem bie Figuren giftellet find, fo murbe man fich nicht munbern burfen, wenn man fchwerer von bein Raume gwifthen ben Begenftanden urtfeilen fonnte, weil man volls tommnere Bilber machen mußte, als bie Matur felbft, um biefes nicht alfo ju finden; wir urtheilen in ber Natur febr fcmer von der Entfernung eines Begenftanbes, wenn wir keinen Raum zwischen ihm und uns feben, ober menigstens einen febr beträchtlichen Gegenstand, ber uns burch bie Werschiebenheit ber Große und ber Farbe von ber Welte bes Zwischenraums urtheilen läft.

Es wiederfährt ben Reifenden taglich, baß fie einem Orte weit naber ju fenn glauben, als fle es in ber That find, wenn fie ben Weg nicht vor fich feben, ber fie babin führet, ober einen bazwischen stebenben Begenstand, ber ihnen ihre Rechnung vergewiffert.

Um die Matur in diefen Fällen vorzustellen und bem Muge eine Benuge gu leiften, tann es notbig fenn, bie Birtung von ber lebhaftigfeit ber Farben auf dem Bordergrunden und ihren Abfall in ben Bertiefungen ju übertreiben.

Uebrigens muß ich gefteben, baß bas Berftanb nif bes lichte, bas gus bem Grundfate, ten ich feft. gefebl,

fest, entsieht, mit dem schwarz und weißen ohne fife der localfarben schwerlich gelingt, und daß an bisweilen verbunden ist; auf dem Bordergrunde nige Drücke oder Umrisse zu seizen, um sie über ihre ertiefung herberzuziehen. Dies ist auch einer von n Mängeln der Kupferstecherkunst: und daher mint es, daß man nicht allezeit eben die Wirkung, wie Gemälde verursachen hervorbringen kann, der die Maleren bedienet sich, um die Illusion, wo hingelangen kann, hervorzubringen, aller Hulfseitel, deren sich die Natur bedienet, um sich unsern zuen zu malen.

Ich habe es für eine Schuldigkeit erachtet, diese amerkungen zum Besten der Schüler bekannt zu achen, und unterwerfe sie den Urtheilen der Kunst, die ist der Ruhm unster Schule sind: ich biete inzwischen sich nicht in ihren Urtheilen zu übered, und die Natur nach diesen meinen Begriffen hi zu beobachten, ehe sie entsthelden. Denn ich in kaum glauben, daß hassenige was ich ohne Mushrme gesehen habe, und erst nach einer langen Pring behaupte; ein Irrthum seyn sellte.

17.72°, **11.** 

Delle Commedie di Carlo Goldoni, Avocato Venezo, Tomo VI., p. 331. Tomo VI. p. 527. Tomo VII. p. 323. In Venezia 1761. Per Grambatifa Pasquali.

Sir haben von den erften vier Theilen biefer fchonen Ausgabe bet Golbonifchen Komobien in bem Xten Theile ber Bibliothet ber fichonen 2016 fenfchaften und Runfte, bas mertwarbigfte angezeigt. Enblich haben wir die Fortfegung in ben obangezeige den brey neuen Theilen erhalten, und wir machen uns ein Wergnügen auch aus biefent bas Reinfle und Witziglichfte italern teforw vprzulegen. murbe fich irren, wenn man glaubte, bag fie fcon fe Alt maren, als ber Litel nugubenten fcheint. batt gien: Theile hinzugefammene, neue Romobie ifi wift von ein paar Lighren, auf bem parifer. Theater gum erstenmale aufgeführet worden, und die Zueige aungefdrift an bem venezianifchen Gefanbten in Dawis hren Liepolo, ist vom Jahre 1763. Es findet Ad wie in bem vorigen allezeit eine Anekbote aus feinem leben "Mic genftentheils nichte mehr vermuthen läßt, als baß ber Berf. febr eitel fenn muß, wenn er glaubt, daß den kefer biefe Gefchichtgen febr inter-Er fagt gleich jum Gingange feines fortgefesten lebens, er muffe mohl unter einem fomifchen Bestirne gebohren fenn, weil fein leben felbft eine Romoble fen, und er nur einen Blick hinein ja thun brauche, um gleich Belegenheit ju einer Erfindung ju Sein Water geht von Perugia weg, and nach Chiossa, einer Stabe, die funf und groangig

pg Meilen von Venedig liegt. Unterwegens läßt " unfern Dichter in Rimini unter ber Aufficht eis ies Freundes, mo er bie Philosophie studiren foll. Es fommt bafelbft eine elenbe Romobie an, die ifm ber ein Margipan Scheint: er machet fich mit ben' lfteurs und Aftrigen bekannt, verfertiget für fie Soliloquien, Dialogen u. b. g. und erhalt baburch en ihren Vorstellungen überall Zutritt. Da sie pra barauf nach Benedig geben, und wiffen baß feine leltern in Chiogga wohnen, fo bereben fie ihn leicht, af er fie begleitet: ju gutem Gluck hat fein Water t ber Zeit eine Reise nach Milano gethan, wo er nen Marchefe Golboni finbet, ber ihm verschiebne rtheilhafte Vorschläge für feinen Sohn thut: feine Rutter aber, die ibn febr liebt, nimmt biefen indeffen Saufe mitleidig auf. Der Bater fommt gurud tfernt ibn von ben Romobianten, und verbrennt ibm ne fconen theatralifthen Ausarbeitungen. Dunehro bestimmt ihn ber Bater, ber ein Medicus iff, r Arznentunft: in biefem Vorfage foll er nach Pa s geschickt werben, um die Theorie ju studiren, mitte meile nimmt ibn ber Bater mit fich ben feinen antenbesuchen, bamit er ihm gleich verschiebne iktische Beobachtungen lernen will. Eines Tages eb ber junge Golboni zu einem Mabchen gerufen, mehr fchan, als feufch ift, und eine Rrantheit bat, pr-eben nicht nennen mag. Die Mutter erzeigt g toufend Soffichteiten , und fagt ibm baß , ba es : eine gezinge Rrantheit mare, bie ihre Tochter ge perhindere einer guten Gefellschaft zu genießen, Sone feinem Bater tommen tonne. Er laft fich e-nicht werment fagen: Die Mutter verläßt bas 3im į,

Zimmer unter einigem Vorwande, und ber junge Arge findet fie fo artig, baf er in turgen ber Rrante Der Bater fommt bargu, und verfährt unge fabr mit ibm auf bie Art, wie Pantalon in bem Golbonischen Stude La buona Moglie, als ber gute Alte ben Pasqualino in dem Birthshause aberfallt. Seit ber Zeit wird er nicht mehr mit jum Befuchen genommen, als wo fein Bater erft une terrichtet ift baß fich feine franten Dabchen finben. Er treibt bies Gefchafte ungefahr zwen Jahre ben feinem Water, ba alsbenn bie Zeit erscheint, wo et nach bem Collegio in Pavia geschieft wirb, um Die Armepfunft mit ber Erlernung ber Befege gu veranbern. Der Dichter faget, daß ihm diese Beschäftigung ben vielen seinen Studen, wo er sich über die Merzte luftig gemachet, große Dienste geleistet habe. Die vorher erzählte Anetbote machet den Innhalt bes Liteltupfers aus, wo Golboni ben einem Dab. den am Bette figet, und ihr am Puls fublet: mit ber Unterschrift:

Multa; sed trepidus solet
Detegere vultus magna nolentem quoque
Consilia produnt.
Senec. Thyes.

Die in diesem Bande enthaltenen Stude sind: La Moglie Saggia. La Vedova Scaltra. Il Servitore di due Patroni. L'amore Paterno, o la Serva riconoscente. Die drey efstern Studen sind aus den vorigen Ausgaden schon bekanne, ob sie schon hier verandere erscheinen. Das lestere, die votterlichte Liebe, doer die erkanneliche Magd, ist, wie oben angezeigt worden, zuerst in Paris ausgesubret worden. Die Berf. giebt in einem

inem kleinen Vorberichte bem lefer von feinem Aufs nthalte Nachricht. "Ich bin, sagt er, in einem großen Orte, auf eine anständige Art versorgt, mehr geliebt, als ich verdiene, und hober gefchaft, als ich werth bin. Sierzu kommt noch ein andrer Wortheil; ich habe weniger Arbeit. Blaube nicht, freundlicher lefer, bag ich ben Mußiggang liebe; bu fannft bas nicht glauben, wenn bu gurud benken willst, wie viel ich gearbeitet habe. Ich bin eben so fleißig in Paris, als ich es in Italien gewefen bin, und boch habe ich weniger Arbeit, bennt eine Romobie in zween Monaten zu fchreiben, ift eine Befchaftigung, bie angenehm ift: allein eine in gebn Tagen ju fchreiben, ift eine Arbeit, bie ermus Und warum, (wird man fagen) haft bu nicht mehr Zeit barauf gewandt? wer hat bich bazu gemungen? verbiente bein Baterland nicht eben bie Sochachtung, eben bie Aufmertfamteit, beren bu bich gegenwärtig rubmft? batteft bu biefes gleich im Anfange gethan, fo brauchteft bu ift ben bem Drucke nicht fo viele Mube, sie auszubessern? Dn haft Recht, Freund: aber bie Norhwendigkeit viel gut machen, um nur einen mittelmäßigen Bewinnft ju gieben, hintergieng oftere bie gute Abficht. jabe es gethan, wenn ich es habe thun fonnen. Das Publikum hat bisweilen meine Muhe erkannt, and fich noch ofterer mit einer glucklichen leichtigfelt sefriedigen laffen., Er giebt uns Nachricht, daß efes erfte Stud in Paris mit Bepfall aufgenome en worden. Die fpielenden Perfonen find:

Pantalon, von Bhognosi.

Cluriffe, Tochter'bes Pantalon.

Angelique, zwete Tochter beschigen.
Celio, Liebhaber ber Clarisse.
Splvio, Liebhaber ber Angelique.
Florindo, ein eitler, von sich eingenommener Mensch.

Petronio, ein sehr unwissender Mensch. Camille, Liebhaberinn des Harlekin. Scapin, Diener des Pantalon. Harlekin, Liebhaber der Camille.

Der Schauplas ist in Paris auf einem Saale in

Camillens Behaufung.

Erster Aft. Pantalon ein armer, aber sehr ehrlicher Mann tommt von Venedig mit feinen zwo Tochtern, feinen Bruber ben Stefanello in Paris an besuchen: in tion erfährt er, baß er geftorben fen. Er fest bem ungeachtet feine Reife fort, in hoffnung wenigstens eine ansehnliche Erbschaft zu finden; aber bep feiner Ankunft erfahrt er ju feinem Unglucke, Daß bafelbst teine Erbschaft in fremde lande verabfolget werbe: indessen wird er von Camillen, ber Maat und Erbinn bes Stefanello gutig mit feinen Löchtern aufgenommen. Barletin ihr Liebhaber, ber bisher auf bem lande gewesen, tommt gurud und findet bas Saus in Diefer Berfaffung, bier geht bie Handlung an : er ift barüber unwillig, und verlangt, daß feine Braut Diefe Gafte, Die bereits einen Donat ba gemefen, unverzüglich fortschaffen foll, nach vielen mitleibigen Vorstellungen giebt er ihr vier und zwanzig Stunden Zeit: Pantalon erhalt bavon Nachricht von seinen Bebienten bem Scapin. kommt also zu Camillen, und entbeckt ihr voller Erfanntlichteit für ihre bisherige Gute, bager, um nicht

ben Sausfrieden zwifchen ihr und den Sarlefin gu fioren, fich fo gleich megbegeben wolle. Er bat aber veder Beld, noch weis er auch, wo'et bin will. Wie, ragt Camille, wollen Gie aber fortfommen? Die Borfebung verläßt niemanden. Bantafon. Ich will bas Wenige, was ich habe, verkaufen: bie Rleiber meiner Sochter: Die Bucher meiner liebsten Mariffe und bie Musikalien meiner theuren Angeique will ich verkaufen. DGott! wie weh thut es tir, baß ich biefe armen Rinder ihrer liebsten Gajen auf ber Welt berauben foll? Aber es thut iches, es ift beffer, baß man alles aufopfert, als baß er Boblstand, die Chrbarteit, und die Tugend berhren geht. Camille wird baburch jum außerften Mitteid gerühret: fle will ihn burchaus nicht fortlaß n, und glaubet auch noch ben Sarletin burch ihre Borftellungen ju bewegen. In biefem Entschluffe rlaft fie ibn. Clariffe, feine Tochter, ein febr enunftiges und tugendhaftes Madchen troftet ibn if bas fraftigste. Sie will ihm ein Sonnet von rer Arbeit vorlefen. Sarletin unterbricht fie, und ebt ihnen duf eine fehr beutliche und lacherliche Art verstehen, daß er ihrer burchaus los fenn wolle: es mmt feine zwente Tochter Angelique und erzählt n, baß sie ihrer Schwester Poefie in Musit geatht habe: fie will fie ibm vorfingen, indem kommt arlefin wieber und fagt, bag bie Rutiche morgen tgienge: Pantalon wird barüber bofe, und erret ihm, bag er nicht Berr in biefem Saufe fen.

Im Anfange des zwenten Akts läßt Camille Scapin, Pantalons Bedienten, Stuble, einen Lisch

Tifch und einen Blugel in Ordnung feben: ben bie fer Belegenheit bringt er feine Liebe an, Die ihm aber Schlecht beantwortet wird, worüber er in eine luftige Buth gerath. Sarletin tommt bargu, wird eiferfüchtig baß er fie mie bem Scapin allein finbet, fraget, worzu bie Stuble und ber Blugel follen, und erbalt zur Antwort, bag Angelique eine von fich gefeste Arie in Gegenwart einiger Freunde bes Dantalon aufführen will: Sarlefin gerath Darüber in ben außerften Born, und geht unter ber Bedrobung fie zu verlaffen, fort. Scapin glaubt biefen Augenblick ju feiner liebe ju nugen: aber er wied abgewie Camille bentt ben fich felbft nach, wie fie ben Darlefin wieber aussohnen und auch bie Familie bes Pantalon verforgen mochte, indem erscheint Celio ein Italianer, ber fich in Paris aufhalt, und nach ben frangofischen Sitten gebilbet bat; es falle ibr ein, daß Diefes eine Parthie fur eine von Pantalons Sochtern werden konnte: fie bringt fo viel von ibm beraus, daß er Clariffen liebt, und auch fein Bebenten batte fie ju beprathen, wenn er nicht Die Che-Standsfessen scheute. Splvio, ber liebhaber ber Angelique, ein Italianer, ber fich eine Beit lang in England aufgehalten, und die englischen Sitten nach. abmet, kommt auch, und endlich auch ihre Liebhaberinnen. Jebes bringt feine liebe nach feinem verfcbiednen Charafter an, welches einen gang feinen Com Der Water tommt bagu und die Be traft machet. fellschaft wird noch von Florindo und Petronio, ein vaar leuten, wovon ber eine ein eitler Rarr, ber andre ein Dummfopf ift, vermehret. Clariffe wird gebe

pehicen, ihr Connet vorzulesen, und Angelique, die bon ibr in Mufit gefeste Kantate ju fingen: ibre liebhaber bewundern fle, am meiften ihr Rater, Da hingegen Florindo und Petronio alles folecht finben. Der Berf. hat fich biefes Begs bedienet, ben Frangofen Die fchmeichelhafteffen Complamente gu nachen. Clariffens Sonnet lautet alfo: "Minerva Areute einstens bie Fruchte ber schonen Biffenschafgen an die Ufer des Mils und des Euphrats: von Dar burchftrich fie bie Gluthen bes meiten Meers, aud pflange ben fruchtbaren Baum in archivifche Erbe. Rom, bas neibische Ram, in welchem blos Der Ruhm gegftorter Bolfer blubte, gerftreute mit Salenten, aus Griechenland gu ihr übergebracht, bie Unwiffenheit, in der fie fchmachtete, hierauf lag Europa unter einer langen Barbaren ungebaut, bis Der italianische Wis Die schonen Fußtapfen Der Runte wiederfand. Runmehr hat die weise Bottinn Galtiens Reiche ihre Munber verschwendrifch mitgetheilet. Memphis, Diom und Athen ift ist in Paris., — Angelikens Rantare enthalt ne Bittschrift, eines italianischen Dichters, worin. mer den Apollo anfleht, daß man ihm in Paris cht verachten moge. — Florindo ber alles geta-It, will auch feine poetischen Salente in Ablesung nes Madrigals auf spanisches Wachs zeigen: er ieb aber unterbrochen. Es erfcheint Barlefin, elcher vorgieht, daß er ihnen auch ein liedchen varen wolle, moven ber Innhalt folgender fen: "Ein Mabchen bat einem artigen Manne verfprothen, bn au beprathen: Diefer will, bag es bie Braut 22nach

mach feinem Ropfe machen foll, und bie Braut will Er will nicht, baß fie frembe leute in ifrem 3, Saufe unterhalten foll; und fie will fie unterhalten. "Er will teine Weftlifchaft, und fie will Gofenfchaft. 5,36 bin, fagt Sarlefin, Diefer artige Mann; Ca-32mille ist vie Braut; Sie, meine Herren, find' bleje "nigen, die ich nicht haben will und die fte haben will.
"Dier ift bas Lied (er zieht ein Papier beraus) des Das ist die Musit, daß bee "Deprathecontraft. "Deprathscontraft zeriffen wied; und hiermit gute "Racht, meine Berren, - ich telfe nach Bergame, "und Ihr follte mich nicht wieberfegen., mille und alle birten und fieben, aber umfonft. Ce Tio und Sploio laufen ihn' nach, inbeffen bricht fie in die heftigften Bormurfe wibet Ben armen Pantalon aus, ber aber burch feine eigne Bergweiflung fie wieber mitleidig inachet.

Im britten Alt bemühen sith Celio, Sylvis, Florindo und Petronio den Harletin zu besänftigen. Florindo suchet thm zu beweisen, daß, so wild er sich stelle, er doch nichts weiter, als eine Marionette ser, die von der Liebe geleitet werde. Camille kömmt darzu, die Art der Versohnung ist sehr kommt darzu, die Art der Versohnung ist sehr kommt Lamille sindet Hartalon hat alles mit angehöret, und will also seinen Abschied nehmen. Celio und Sylvio reden der Camille zu, daß sie nicht so graussam sehn und diese mit des stelle und son sehn und diese arme Familie sortschieden solle. Camille aber erklärt sich solgendermaßen: "Ich "drauche andrer Rath nicht. Sägen Sie mir doch "ein wenig, meine Herren, die Sie mir so vides zum

Beften biefer Familie vorveben, und so vieles Dici leiben mit biefen armen Frauenzimmer haben, bg. ben Sie felbft bemu fur fie fonft nichts, als unnuge Borte und einen leeren Rath? Wenn Sie Mitleis ben mit ihnen haben, warum fuchen Sie ihnen nicht elbst benzuspringen? Saben sie vielleicht nicht Bervienste genug, um Sie bargu ju bewegen? Der Beg ihnen zu helfen und ihnen Gerechtigfeit wieerfahren zu laffen, ift, baß jeber biejenige henrathet, te er liebt u. f. m., Man findet biefen Rath ges Celio heprathet Clarissen, Splvio igeliquen, und Harletin sohnet fich mit Camile t aus. Der lefer wird auch aus biefer Anloge fo-1, baf Golboni, wie wir ichen oft erinnert haben. ben Erfindungen feiner Jabeln nicht gludlich ift. r Litel, Die vaterliche liebe grundet fich auf nichts, bas Pantalon feine Tochter liebet und ihr Bog nberer ift, und die erftern Auferitte laffen einen t intereffantern Ausgang erwarten: feine Starte t im Dialog, ber immer unterhaltenb, lebhaft unb. Charaktern wohl angemeffen ift.

Im sechsten Bande sest Goldoni die Geschichters Lebens fort. Er kömmt zu einem Anwalde, seines Waters Schwester zur She hat: sein Wa-wist versuchen, ob er zu dieser Arbeit mehr tust zur Arznepkunst habe: er lätzt sich auch dieses, r gesallen, weil ihm das Copiren Geld einbringt; zu was wender er dies an? In der Nähe ist Theater von San Samuel, wo dazunal die bester Uschaft spielet. Er stieht sich alse alle Abende umd träft seinen Gewinnst dassin, "O wie viel 7. Zibl. 1123, 2 St.

"Papier, ruft er aus, habe ich meinem Principal mit "Romödien verschmieret! wie oft hat er mich über-"fallen, daß ich den Plan zu einer Komödie machte, "wenn ich den Auszug aus einem Process machen-"follte. " — Dies wird auf dem Eingangskupfer vorgestellt, mit der Unterschrist:

Naturae sequitur semina quisque suae.

Propert.

Diese Band enthäst: 1) Le Femmine Puncigliofe. 2) La finta ammalata. a) Le Donne Curiose. 4) La Guerra. Die erften bren find: bereits in ber ersten venezianischen Ausgabe in 14 Banben befinblich. Die neue bingugefommene Romobie ber Rrieg, hat ungemein viel lebhafte und angenehme Auftritte, und men muß bes Berfaffers Bis bewundern, wie er eine fo allgemeine Materie zu einer recht guten Komobie buben tonnen. Danblung gehe vot einer belagerten Seftung vor, und es wieb jur Berftellung ein großes und wohl einge richtetes Theater erforbert. Die Dumptfabel ift biefe: Domia Floriba, die einzige Lochter bes Commenbanten ber belagerten Seftung, ift burch einen Bufall, ha fich berfelbe in ber größten Eff in bie Feftung werfeit muffen, in bie Sante ber Beinbe gerathen, und alfo im tager berfelbigen. Ein fehr tapfrer Sabnbrich Don Faustino, gewinnt ihre liebe: es ift mit ber Geftung fo weit gekommen, baf Brefiche gefchoffen fft, und Sturm foll gelaufen werben, unter benen, bie beir Angriff thun follen, ift Don Fauftino. Donna Floriba ift in ber außerften Berlegenheit, inbem

Inden ihr Rebhaber wiber thren Bater tampfen foll, und ihr Berg fich also zwischen bende theilt; inbeffen berlangt ber Commenbant eine Unterrebung mie bent feindlichen General: es wird fo lange ein Baffenstill-Rand gefchloffen, er kommt und verfteht fich jur Uebergabe unter ber Bebingung einer febr rubmlichen Capitulation. Diefe wird aber verworfen, ber Comnenbant will also ben Sturm erwarten, et verlangt uvor seine Lochter zu sprechen und bies wird ibn eraubt: indem er zu ihr hinein tritt findet er ben feind. ichen Fahnbrich Fauftino zu ihren Füßen.

Egidio. Sa! was machen Sie gu ben Fugen leiner Tochter.

Saustino. (steht ganz verwirrt auf.) Florida. O mein geliebtester Bater!

Lyidio. Schweig! Ich verlange Rechenschaft, in as für Abficht diefer feindliche Officier jun Fugen einer Tochter liegt?

Saustino. herr, um ihr das lette Lebewohl zu gen.

Laidio. Und wo wollen Sie hin?

Saustino. Um Ihre Mauern durch Sturm zu serfteigen, miber Ihre Solbaten, ja wider Sie felbft fechten, wenn das Schickfal Sie meinem Degen entgen führet.

Ecidio. Bas für eine Stelle begleiten Sie?

Sauftino. Eine Fahnbrich Stelle.

Paidio. Was wollen Sie von meiner Tochter?

Saustino. Ihr Berg und ihre Sand. Fere habe ich geworben, und ich habe es burch die Liebe balten. Die Einwilliqung hoffe ich von Ihrer Gute.

Slorida, Ach mein liebster Bater!

Raufine) Sind Sie ein Cavalier?

Saustino. Ja, mein Rame ist ben der Armee be-

fannt,

Egidio. Und Sie heißen?

Sauftino. Don Fauftino Papiri, Duca D'Alba, Derr von Conchiglia.

**Egibio.** Ich kenne Ihr Haus.

Slorida. D wenn Sie feine liebenswurdigen Cie genfchaften kennen follten -

Lyidio. Schweig - Sie lieben bie Tochter und

baben bas berg wider Ihren Bater gu tampfen?

Sauftino. Ein so tapfrer Mann, wie Sie find, weis beffer die Pflichten eines guten Soldaten: an der Spige meines Ruhms hort die Liebe auf, mir zu bestehlen.

Egibio. So reben tapfre Leute. Sie find meiner Dochachtung, Sie find meines Blutes wurdig.

Klorida. (D himmel! regiere boch bas herz

meines gutigen Baters.)

Jauftino. herr, wenn Sie so vortheilhaft von mit benten, so geben Sie mir Ihre Tochter gur Che.

Egidio. Ja, Sie follen Sie haben.

Slorida. Wenn -

Egidio. Schweig. — Der Zustand, in dem wir und gegenwartig befinden, erlaubt mir nicht mehr zu sagen. Thun Sie Ihre Pflicht benm Sturm! Ich werde einen Zeugen Ihrer Tapferkeit abgeben. Bleisden Sie daben, so hebt der Tod alle Berbindung auf: sterbe ich, und Sie leben, so machen Sie sich meines Bersprechens ben meiner Tochter zu Muge: leben wir bepde und der Krieg wird geendiget, so sollen Sie diesselbe aus meiner Dand haben. Ich habe so viel gesagt, als ein Cavalier zu wissen drucht, den ich zum Sidam annehme: von diesem Augenblick an sind wir wieder Feinde.

Florida. Dhimmel, was für eine traurige hoche geit! ach mein Bater, haben Sie Mitletd, laffen Sie mich nicht vor Schmerzen und Betrübnif fterben.

Egidio. Dein Schmerz mag so groß seyn, als er will, so hast du ihn durch beine Unbesonnenheit verdienet. Ich willige in beine Verbindung, aber ich kann beine Ausschieden. Ein ebled Frauenzimmer, eine Tochter des Don Egidio, eine Gefangene meiner Feinde, hatte ihr Derz nicht der Liebe öffnen sollen, mittlerweile, daß ihr Vater unter den Wassen schwitzt. Das Gluck, daß du einen eblen und braven Liebhaber gefunden, ist nicht dein Verdienst; und du konntest dich eben so gut von einer unwürdigen Flamme entzünden lassen, als du ist von einer brennest, die uns serd Blutes nicht unwürdig ist.

Slorida. D verzeihen Gie, mein Bater I bie

Schwachheit, bie Gelegenheit -

Egidio. Ich verlange keine Entschüldigung: ich will Gehorsam.

Florida. Befehlen Sie mir.

Lgidio. Folge mir.

Florida, Wohin?

Ægidio, Ins Schloß.

Florida. In den Tumult der Waffen?

Egidio. Ja, in den Tumult ber Waffen.

Florida. Sie wollen mich ben Gefahren aussegen? Egidio. Deines Baters und Brautigams feine werben weit großer fenn.

Zauftino. O herr, haben Sie Mitleiben mit ihrem Geschlechte, Alter und ihrer garflichen Leibesbe-

Schaffenbeit.

Beidio. Das Geschlecht, das Alter und die Zartlichkeit der Donna Blorida haben einer bessern Aufsicht vonnothen. Auf diese Weise forge ich für meine Ehre und Ihre Rube. Sind Sie so edelmuthig gesinnt,

3. 10

wie ich glaube, so werden Sie sich nicht über meine gerechten und ehrliebenden Entschlieffungen beflagen. (aur Florida) Und Du folge mir ohne Borjug.

Saufting. Wird es Ihnen abet erlaubt fenn,

Ihre Tochter mit ins Schloß zu nehmen?

Agibio, Sepn Sie barum unbefummert. 3ch habe mir die Einwilligung Ihres Generals erbeten.

Sauftino. Go habe ich weiter nichts zu fagen.

Thun Gie mas Ihnen gefällt.

Florida. (jum Faustino) Sie überlaffen mich also meinem graufamen Schickfale?

Saustino. Gehorchen Gie ben Befehlen Ihres

Baters.

Lgidio. Mache nicht, daß ich Gewalt branchen muß.

Slovida. Ach nein! mein Bater, ich bin bereit zu geborchen.

Egidio. Der himmel fegne Sie, mein Freund! (er umarmt ben Florido und geht ab.)

Slorida. Ach! Den Bauftino!

Saustino. Ach! Donna Florida!

Slorida. Mein Berg fagt mir, daß wir einander nicht wieder feben werden.

Saustino. Soffen Sie, meine Geliebte -

Slorida. (nach der Scene zu) Ich komme, mein Bater, ich komme. (zum Kaustino) Leben Sie wohl.

Saustino, Wie werde ich solche Kummerniffe Aberleben tonnen? D himmel, wie werde ich diese Mauern ersteigen tonnen, weinn mir das herz pochet, der Auß wantet, und die hand gittert it.

Wir durfen wohl teinen lefer erinnern, diefe Situation ausnehmend sthon zu finden. — Indem man eben zum Sturm schreiten will, kommt der Courier und bringt die Nachricht Des Friedens.

Det

Der Erfolg, namlich bie Heprath zwischen benben Beliebten laft fich leicht ervathen, Ein melancholis ther Schrifeffeller murbe barque eine weinenbe Ronobie gemacht haben: aber fie ist mit so viel luftijen Zwifthenscenen fleiner Begebenheiten, bie in eiem lager vorfallen, ausgefüllt, baß bie obangeführte fabel ben fleinsten Theil biefes Luftspiels ausmachet. Es find so viel grtige Gemalde bes Solbatenflandes arinnen, bag man biefes Stud ju ben Borfchlagen ines Diberots, aus ben verschiebnen Stanben bes renfchlichen lebens Schilderenen aufzustellen, als in lebhaftes Benfpiel anführen tonnte. Ein beugerifcher Commiffar, ein Spieler, ber Graf Claulo Lieutenant, ein luftiger Bruber Don Cirillo, ber ihm geschoffen ist und an Kricken geht, Orsolina eine Rartetannerin, und noch verfchiebne folche Perfonen iehr, machen einen so luftigen Contrast, bag man le Regelmäßigfeit gern vergift, um berentwillen ein haler Ropf fie verwerfen murbe.

Im siebenden Theile fahrt Goldoni fort aus sein Leben zu zeigen, wie viel er Gelegenheit gehabt ide, die Welt kennen zu lernen, und dadurch sähigt werden, in Ausbildung seiner Charaktere so sicher n Ton der Wahrheit zu tressen. Sein Bater, r sich des vortheilhaften Versprechens des Marchese oldoni in Milano erinnert, glaubt, daß er nun im tande sen, seine Studien der Rechte in dem Colles o Ghistiere zu Pavia fortzusesen, wo ihm derselbe urch seinen Fürspruch zu einer Stelle zu verhelsen, rsprochen hatte. Er geht also nach Milano mit nem Bater zu dem Marchese ab; dieser nimmt sie

mit Freuden auf, und fie verabreben mit einanber, baß er in bem beniemten Collegio fo lange bleiben folle, bis er bie Dofforwurde erhalten fonne, alsbenn folle er wieber nach Milano zu feinem Beschüfer Kommen, wo er durch fein Anfeben fein Gluck weiter zu befestigen hoffte. Er geht alfo mit ben nachdrudlichften Empfehlungsschreiben nach Pavia, in Hoffnung, so gleich in bem Collegio aufgenommen ju werben. Sie finden aber große Schwürigfeiten. Erftlich muffen die Alumni nach ber Worfchrift besjenigen Pabsts, ber es gestistet, 18 Jahr alt fenn, Bolboni ift aber fechzehn: zwentens muß er ein Clericus fenn, und bie erfte Confur haben. muß er verschiedne Zeugniffe haben, daß er ein Frefe sebohrner, von guten Sitten und in feinen Procef verwickelt fen. Die Erlassung wegen ber Tonfur er-Balt er burch ben Rarbinal Cufano, Bifchoff in Da-Dia: Die Zeugniffe werden bengebracht, allein bie größte Schwürigfeit wegen bes Alters bleibt. Bie biefem abgeholfen worden, fagt Golboni, weis wich nicht: aber fo viel weis ich; bag ich mich eines "Abends im isten Jahre niedergelegt habe, und als mich ben Morgen barauf erwachte, 18 Jahr war: "vermuthlich habe ich zwen Jahr geschtafen. Es. ngiengen bren Monat vorben, ehe er bie Tonfur erbielt: mittlerweile gieng er ofters zu bem beruhmnten D. Laugio, offentl. Profeffor ber Rechte auf biefer "Universität, an bem er von bem Marchefe Golboni "empfohlen mar, unter bem Bormanbe, fich mit ben muriftifchen Schriften bekannt ju machen : allein, mage Bolboni, ich hatte meine Mugen auf eine Samm-Jung

Jung alter konfischer Dichter gerichtet, benn ich war Lblos barauf außen : noch tannte ich ben Aristophanes, "Plautus und Tereng nur ben Mamen nach. 3ch las afie anfangs febr begierig, aber aus blofer Rengierbe. 33ch las fie noch einmal mit Bulfe ber besten Commentarien, und machte baben meine Betrachtungen, wo viel mir mein Genie und mein Alter erlaubte. DEs fam mir im Anfange unglaublich vor, baß mfolche Dichter eine fo allgemeine Achtung verdienten, wund ich konnte in ihnen bas Werghügen gar nicht ofinden, das ich mir verfprochen batte. "barinnen Sachen die mir gefielen, aber lange nicht 33bas, was mich von ihrer Vortrefflichteit ju überre-3ben vermochte. Dach und nach fieng ich mich an gin bie Beiten ju verfegen, in welchen biefe großen "Meifter fcrieben, ich fand an ber Bahrheit Geafchmad, fie lehrten mich bie Charaftere und bie malten Sitten, indem ich mich an ihre Bemalbe hielt. ,,Co, fagte ich ben mir felbft, fo follten es auch unfre "neuern tomifchen Schriftfteller machen. June nicht an Originalen, und wir follten uns ben ber Radwelt eben bie Achtung zu erwerben fuchen, bie wir ben Alten erweisen. 3ch fand in einem "andern Fache ben beruhmten Moliere. "brannte ihn ju lefen, ich fannte aber bie Sprache micht. Mein Worfas alfo mar, fie ben meinem er-Ren Gintritt ins Collegium ju erlernen, und aus "feinem anbern Bewegungsgrunde, als baf ich ben 22 Moliere lefen möchte. — Endlich erhielt ich meine Stelle: mein Bater reifte ab: ich fieng die Rechte 22an ju ftubirens meine Augen maren auf ben Cober "gerich"gerichtet, aber mit meinem Berzen war ich auf beng "Theater., Im folgenden achten Bande verfpricht er zu erzählen, wie die Verführung und eine übel tegierte leibenschaft fürs Theater seine beste Hoffnung zu Schanden gemacht haben.

Dieser Band enthalt: 1) La Famiglia dell' Antiquario, o sia la Suocera e la Nuora. 2) 3) Il vero Amico. Un Curioso Accidente. 4) Il Padre di Famiglia. Die mote, eine feltsame Begebenheit, ist diejenige, die wir bier gum erftenmale lefen : Goldoni hat fie bem berühmten Favart in Paris, ber bas italianische Theater bafelbft mit fo viel artigen komifchen Opern bereichert, juge-Im Worberichte versichert er uns, bag ber Innhalt eine mabre Beschichte fen, bie in Solland vorgegangen: baß sie ihn mit noch weit unwahrscheinlichern Umftanben ergablet worben, als er fie ausführen gefonnt, und bag er beswegen ben Charakteren einen anbern Anstrich geben muffen. giebt baraus bie ichon von anbern Schriftftellern gemachte Bemerkung, baß etwas nach ber Befchichte wahr, und boch nicht mahrscheinlich senn konne, und Daß ein fomischer Dichter baber beffer thue, eine Er-Dichtung jum Grunde ju legen, als feine Sabeln aus Der Beschichte zu nehmen, bie Charaftere aber allezeit nach ber Matur zu bilben.

Wir kennen wenig Komöbien bes Goldoni, wo die Fabel so ordentlich angelegt, der Knoten anfgeschürzt, und wieder entwickelt ist, als diese. Dkr. de la Corterie, ein französischer gefangener Officier, der in dem Hause eines reichen hollindischen Kaufmanns manns alle Arten ber Gaftfrenheit und Gute genoß fen, wird von beffen Tochter geliebt und liebt fie wieber. Beil er aber zu ebel bentt, als bag er feinen Bohlthater um feine Tochter bringen follte, ba et felbft arm ift, und leicht einfeben tann, baf ber Bater fie einem anbern bestimmt, fo faßt er bie berge bafte Entschließung, fich feiner Liebe ju entreißen, und in fein Baterland gurud zu fehren. Die Tochter erfahrt es, schmeichelt ihm mit hoffnung, baß sie noch bie Seinige werben tonne, und bringt fo lange in ibm, bis er bleibt. Der Bater Filipert, ein brlicher aber Beftiger Mann, ber viel Freundschaft ur ibn bat, findet feine Tochter ben ihm in Zimmer, bre Aufmertsamteit fur ben Baft fommt ihm verrachtig vor, er entbeckt es ihr und bringt auf die Bahrheit: um fich biefem Argwohne ju entreifen, jiebt sie vor, ber frangosische Officier sen in eine ihrer Freundinn Conftangerverliebt, Die fie bisweilen beuchet. Der Bater freuet fich herzlich barüber, und rbietet fich zur Mittelsperfon ben Brn. Riccard, inen reichen Pachter, ber Conftange Bater, babin u bewegen, daß er feine Ginwilligung gebe. aben intereffirte Perfonen werben in besto größere Berlegenheit gefeget, ba Conftange, ber Bili= vert die vermeinte liebe des de la Corterie entdefet, die Parthie febr annehmlich findet. Rilibert aft endlich den Riccard felbft zu fich fommen, und but ihm ben Untrag: biefer aber ein grober, plumer, reicher Sollander, gantet fich mit ihm aufs befigfte barüber. Filipert theils um feinen Freund ludlich ju machen, theils fich wegen Riccards Grob-

Grobheit zu rachen, giebt bem Mr. be la Corterie ben Ginfchlag, er folle fich mit ber Tochter zu ifrer Lante begeben, fie fur ihre liebe zu erweichen fuchen und fich mit ihr trauen laffen: fande er alebenn ben Bater ja unversöhnlich, so solle er mit ihr in fein Baterland gehn. Mr. de la Corterie stellt ibm alle Schwürigkeiten und fo gar die Unbilligkeit eines fole chen Berfahrens, endlich feinen Belbmangel vor: Filipert findet aber in seinem Zorne wider ben Rio card Entschuldigungen genug, die er ihm an die Sand giebt, und bie lettere Schwürigkeit hebt er baburch, baß er ihm ein Geschent mit 500 Guineen Mr. de la Corterie findet es nicht weimachet. ter ungerecht, daß der Alte für feine Rachsucht burch feine eignen Rathfchlage bestrafet werbe, und vollzieht alles basjenige mit beffen eignen Tochter, was er ihm mit Conftanzen zu thun vorgeschlagen. schichte wird endlich burch feiner Sochter Rammermabchen verrathen, und fo schwer auch die Berfic nung balt, fo laft er fich boch endlich burch ben Ge-banten befanftigen, baß er biefe Strafe fich burch feine Empfinblichteit jugezogen, fich nur ben ber 2Bett lacherlich und feine einzige Tochter zugleich unglucelich machen werbe, wenn er fich nach gefchehener Cache ferner wieder fegen wolle. Die Berlegenbeit in die ber liebhaber burch bas immermahrenbe Migverstandniß von allen Seiten gefest wird, giebt bem Dichter zu vielen lebhaften Situationen Unlaff, und erseget baburch ben Mangel ber verschiebenen entgegengefesten und wohl gefchilberten Charaftere, von benen fonft bie Boltonifchen Stude voll find. Eine

Line gute deutsche Uebersetung dieser Komodie sollte puf unserm Theater keine üble Wirkung thun. So nescheiden dieser Wunsch ist, da wir uns lieber selbst ine Goldonische Fruchtbarkeit an deutschen Origio sallfücken wünschen sollten, so selten sehen wir doch unch diesen erfüllt! Noch muffen wir erinnern, daß ur Verf. mit seinen übrigen alten Stücken, die sich n dieser Ausgabe sinden, verschiedne kleine Veränverungen in Anordnung der Scenen und in der Sprache vorgenommen; da aber in der Hauptsache vergleichen nicht geschehen ist, so würde eine besondre Unzeige davon überstüßig seyn.

## Matatatatatatatatatatatatatatatata

## III.

The Works of Offian the Son of Fingal, in Two Vols. Translated from the Galic Language. By James Macpherson. Vol. I. containing Fingal, an Ancient Epic Poem, in fix Books; and several other Poems. (pag. 375.) Vol. II. containing Temora; an ancient Epic Poem, in eight Books; and several other Poems. The third Edition. To which is subjoined a critical Dissertation on the Poems of Offian. By Hugh Blair, D. D. (pag. 460.) London. Becket and Dehondt 1765.

ir haben die Gedichte des Offian, eines alten schottifchen Barben, ber gegen bas Ende des brit-

britten und Anfange bes vierten Jahrhunderts nach Christi Beburt mag gelebet haben, in ihrer erfien Ericheinung in ber Bibliothet ber iconen Biffenfchi blos angezeiget. Die guten Ueberfegungen Die vont Singal und andern Fragmenten berfelben in Sam burg veranstaltet worden, fchienen es uns überflüßig zu machen, mehr von biefen feltfamen Phenomenen fo mohl in ber Gefchichte ber Welt, als vornehmlich bes menfclichen Biges ju reben, ihre Schongeiten bekannter und die lefer barauf aufmertfam zu ma then, zumal da viele fa wohl der auslandifchen als innlandischen Lagebucher bavon voll waren, und wie glaubten, baß fich ihr innerer Werth von felbft anpreisen wurde: allein ba so wohl in England als Franfreich verschiebne Gelehrte biefe Bedichte fur um tergefchoben halten wollen, und wir noch im vorigen Sahre im Journal des Scavans einen weitlauftigen Auffag von einem irrlanbifchen Belehrten gelefen, worinnen er biefes ju erharten gefuchet, fo febeint es uns ber Muhe werth ju fenn, auch einiges aus ber febr mohlgeschriebenen fritischen Abhandlung bes hrn. Blair, D. ber Gottesgelahrtheit und Prof. ber Rebekunft und schonen Biffenschaften auf ber Univerfitat Chinburg, bie biefer neuen Ausgabe bengebrudt worben, für ihre Richtigkeit anzuführen. Der Berf. ber fie furg nach ber erften Erfcheinung bes Fingal als Vorlefingen auf ber Universität gehalten, erweiterte fie auf bas Berlangen feiner Buborer, und gab fie einzeln in Druck; er fuchet aus ber innerlichen Befchaffenheit biefer Gebichte biffe bar ju beweifen, baß fie ju einem febr entfernten Bette perioperioden gehören muffen, ohne bie Beit felber zu beflimmen, und wir follten uns wundern, wenn noch jemanden einiger Zweifel darüber zuruck bliebe.

Unter ben übergebliebnen Denkmalern von ben aften Buftanbe ber Boller find wenige wichtiger als ibre Gebichte und Gefange. Die Geschichte von entferntern und finftern Beitaltern ift meiftens in Fabeln eingehullt: aber in jenen finden wir bie Befcbichte ber meufchlichen Einbildung und leibenfchaft: fie machen uns mit ben Begriffen und Empfindungen unfrer Mebenmenschen in biefem verftellungelofen Beitalter, mit ihren Befchäftigungen und Freuben bekannt: einem Renner von Gefchmacke aber versprechen fie bie bochften poetifchen Schonheiten, Die wenn fie auch nicht die Regelmäßigkeit und Politur ber unfrigen haben, bestomehr von jenem enthufiaftifthen Beuer überfließen, bas bie Geele ber Poer Bir nennen ben Zuftanb biefer Zeiten barbarifch, und boch ift er bem bichterifchen Beifte hochft gunftig. Die menfchliche Ratur Schieft in ihm wilber und freger auf, und wenn sie auch zu andern Dingen ungefchickter ift, fo beforbert fie boch bie boch. ften Meußetungen ber Phantafie und leibenfchaft.

In der Kindheit der Gesellschaften leben die Menschen zerstreut, mitten in der Einsamkeit landlicher Scenen, wo die Schönheiten der Natur noch ihre vornehmste Unterhaltung ist. Alles ist ihnen noch neu und fremd: sie haben noch nicht gelernet, ihre leibenschaften zu unterdrücken oder zu beschönigen, und je stärker ihr Gesühl ist, bestomehr nimmt thre Sprache einen gewissen poetischen Schlag an.

Da sie geneigt sind alles zu übertreiben, so bedienen sie sich immer der stärksten Farben, welches ihre Sprache malerisch und bilderreich machet. Denn die sigürliche Sprache entspringt vornehmlich aus zwo Quellen: aus dem Mangel der eigentlichen Benenungen sür die vorkommenden Gegenstände, und aus dem Einstusse der Einbildungskraft und Leidenschaft auf die Gestalt des Ausdrucks. Niemals sindet man daher die Figuren der Beschreibung, Metapher und Vergleichung häusiger, als in diesen rohen Zeiten, und heut zu Tage noch wird ein amerikanischer Besehlshaber an der Spise seines Deers sich in einem weit kühnern metaphorischen Styl ausdrücken, als ein Europäer es kaum in einem epischen Ges dichte wagen dürste.

In dem Fortgange der Gesellschaft gewinnet das Genie und die Sitten der Menschen mehr Richtigkeit, als Feuer und Hoheit: der Verstand wird zum Nachtheile der Einbildungskraft aufgeheitert: wenig Dinge sind ihm mehr neu und wunderbar. Die menschliche Natur handelt nach Methode und Regeln. Die Sprache geht von der Hike und dem Enthusiasmus zur Richtigkeit und Precision über, und der Fortgang der Welt gleicht dem Fortgange des menschlichen Alters.

Die Poesse ist in Absicht auf die Beschaffenheit, bes Ausbrucks, in der Sprache alter, als die Profe. Man findet, daß die Musik oder der Gesang unter den barbarischsten Wölkern mit der Gesellschaft fast ein gleiches Zeitalter habe. Die ersten Gegenstände, die den Menschen in diesem ersten roben Zustande

ingeben fortaten, ihre Gebanten in Bufanamenfehmie: on von einiger känge zu äußern, waren folche, Die iafüelicher Weife ben Ton ber Poefte annahmen: ebgefänge auf bie Gotter, ifre Borfahren und Ergab. ungen ihrer eignen Kriegetharen ober Rlagen über ifre Inglud. The noch bas Schreiben etfanben, marb. onnten blos Gefänge, weil fie im Gebachtuiffe amp rften bangen bielben, von einem Befchlochte aufs ndre fortgepflanget merben. Daber werben wir cher unter ben Alterthumern aller Boffer Bebichte nben auch es ift febe mabricheinlich a baf fie megen er Gleichheit ber Sitten, Begenftinde und igbenhaften alle unter einander eine gewiffe Aegnlichteit aben. Bas wir alfo bisher gewohnt gemesen; blos ls den Charafter der orientelischen Poefie anzuseen, weil einige ber fruheften Gebichte banon auf uns ekammen, ift mabricheinficher Beife eben fo gut er occidentalische, und mehr eines Zeitalters, als eies lanbes. Die Berte bes Offian find ein merturbiger Beweis bavon.

Die Gothen, beren Unwissenheit in den schönen unsten doch zum Geschmacke geworden, hatten ihre kichter und Gestänge. Ihre Wichter hießen Scalsers, und ihre Gesänge Visses. Oland Borsius hat inns in seinem Anche do. Lieteratus unica, ein merkwürdiges Stück auf behalten. Es ein Spicedium ober leichengesang von einem gesissen Regner Loddrog: dieser war ein König von annemark im zwen Inhrhunderte, sehr berühmt igen seiner Helbentharen, und zu gleicher Zeit ein ober Scalber ober Dichten. Er siel in die Hand L7. Zihl. 1123. 2 St.

sammte, daß er von Schlangen sollte getöbtet werben. In dieser Verfassung trostete er sich mit der Erinnerung seiner Thaten. Das Gedicht ist in 29 Strophen, jede von so Zeilen abgetheilet, und jede Strophe fängt mit dem Refrain an: Pugnauimus ensibus: wir wollen von den sesten 8 Strophen einen kleinden Bersuch einer Uebersesung wagen.

Das ift für einen tapfern Dann

Gewisser, als der Tod,

1: Und wenn man gleich ber Schwerbter Sturm

Sich fühn entgegen stellt ?.

Mur ber betlagt bles Leben oft,

d. Der nicht fein Web gekannt:

Den rauberlichen Moler locte.

e ::: Die Gurchtsame ins Feld.

Der Feig fft feets, wohin er komme,

Mich ginnift und gue Laft:

Der tapfer Jungling aber trite In Sturm ber Schlacht heirvor.

Der eine flicht ben andern auf,

2 3 Det Mann febent nicht ben Mann:

=it. Deditapfern Wannes bothffer Rubm

23. Datigielis, allekit? Andibiter :

Und wer ber Jungfeaun Liebe fucht.

mank endu un Stoete lebu.

Dag uns das Schickel führt:

Bas diefes uns einmal bestimme

Dem weicht man felten aus.

Sab ich mein Leben wohl vorand

Mid ich halbtobt mein Blut verkarg, Ins Meer die Schiffe fließ, Und win den Sepern erft ein Mahl Bom Frind bereiteten?

Dies macht mich allzeit lächelne benn Ich weis, bort find für ums In unfers Vaters Balbers (Obins) Haus Schon Sige zugeschick:

Hier trinten wir in furger Zeit Mus Feinde Schabeln Bise: Denn in bes großen Soins Saus Bagt nie ein tapfrer Mann:

Er zeite picke zirtend vor bem Tod-Luch ich, ich nabe mich Mit der Verzweistung Stimme nicht Dem Hause bes Obin.

Adlangens Sohne, wüßten bie Mein ganges Eiend ist, Den ein vergiftet Schlangenheer . Aufs schrecklichste gernagt:

Wie wurden sie bie Schwerder giehn!
Denn meinen Sohnen gab
Ich eine Mutter, die ihr herz Mit tapfern Muth erfüllt:

Der Bipern Bif broht graufam mir Den naben Untergong: Denn mitten in bem herzen wohnt Mir eine Schlange schon.

Doch hoff ich meiner Sohne Schwerbe Farbt einst nach Ellas Blut: Von Zorn wird ihre Wange glubn Und fie nicht rubig sepn In simfils Schlachen some ich tussen Und freute mich bes Aniegs; Als Jüngling ferne ich schon, mie man Das Schwerdt mit Blus foos.

Da batht ich: größer als wie Du Wird nie ein König finn: ——— Mich rufan Lobekgöreinnen: Ich klage niche den Lob.,

Sier endiget fich niem Gefang: Die Tobesgortinnen, Die Obin mir aus feinem Saus Geschicker, rufen mich:

Dort fit ich fresich, boch erpope. Und trink mit ihnen Bier: Des Lebensstunden sind entsichn. Und sterbend lach ich noch.

Diese Poesse ist so beschaffen, wie man sie von einer barbarischen Nation erwarten kann, wild, rauß und unregelmäßig, aber stark und geistvoll: und wie uns Olaus versichert, im Original voller Figuren und Metaphern. Doch wenn man die Werke bes Ofsian aufschlägt, so sindet man zwar auch das Feuer und ben Enthusiasimus bes ersten Zeitalters, aber mit einem bewundernswürdigen Grade ber Regelmäßigkeite und Kunst verbunden. Man sindet Zärtlickteit und selbst Deitatesse in den Empsindungen, das zärtlichste Gefühl, durch die Ibeen des wahren her roismus veredelt. Der Verf. giebt davon solgende Ursachen an:

Die alten Schotten waren ihrem Ursprunge nach Celten, die von den Gothen und Teutonen welt verficheben waren, und beren Serefchaft fich vormals Aber ben gangen westlichen Theil von Europa er-Rreitel. Diefe hatten ihre Dugben und Barben: bie Druiben waren ihre Philosophen und Priefter, de Barben befangen ihre Helbenthaten. Wir buren sie uns also nicht als eine grobe und wilde Nation vorstellen: sie besaßen schon feit unbenklicher Zeit ein jebildetes System von Disciplin und Sitten. -Den hiftorifchen Beweifen, bie ber Berf. anfihret, ennen wir nicht folgen, genug bie Celten hatten für bre Poefie und Barben eine folthe liebe, bag ungechtet ber ganglichen Menberung ihrer Regierungsorm und Sitten, und nachdem die Druiben ichon ange untergegangen maren, ble Barben noch unter bnen blühten. Jeber Regulus ober Befehlshaber atte feinen eignen Barben, ber einen angefehnen Doften am Sofe begleitete, und bem landerenen anewiefen maren, die felbst auf feine Familie vererben: fie waren oft zwischen streitenben Parthenen bie Thgefandten, und ihre Perfonen als beilig betrachtet. Lus biefem Grunde barf man fich meniger verwunern, wenn man unter ihnen weit feinere poetifche Empfindungen antrift, als man von leuten erwartet, ie man Barbaren zu nennen pflegt; obgleich biefes ine febr zwendeutige Benennung ift, benn wenn fie uch feinere Sitten ausschließt, fo vertragt fie sich och mit großen und gartlichen Empfinbungen. Der Berf. beruft fich auf die alten liebesgefange ber lapp. inder, die Scheffer angeführt, Abbifon fo fchon im lufchauer überfest, und movon unfer verftorbener Eleift eins so reizend nachgeahmet bat. In Abfict Ж3.

Acht auf' ben Heroffmus war eins ber größten Shischäffte ber celtischen Barben, die Charaktere ihrer Belden zu schilbern, und ihr lob zu fingen, wie lusen, sagt:

Vos quoque qui fortes animos, belloque peremtos, Laudibus in longum vates diffunditis aevum Plurima securi sudissis carmina Bardi.

Wenn man aber eine Ordnung von Menfchen betrachtet, bie fich feit undenflichen Zeiten mit ber Dichtfunft beschäffriget, Die ihre gange Einbildungs fraft mit Ibeen von Belbentugend erfüllt, alle Ge bichte und lobgefange ihrer Worfahren heilig hielten, und mo es immer einer bem andern in ber Erhebung feines Belben zuvor zu thun suchte, fo ift es naturlich, daß ein Beld in ihren Gefängen mit ben glangenoften Eigenschaften erscheinen muße. Einige Die ben Fingal unterscheiben, als Maßigfeit, Gnabe und Menschenliebe scheinen bem erften Begriffe einer barbarischen Nation zu widersprechen: aber so bald nur folche Ibeen in ben Seelen ber Dichter aufzuges hen angefangen, fo werben fie jum tobe ihrer gelben folde balb ergriffen baben, indem fich die menfchliche Seele leicht ber ursprunglichen Borftellung einer menschlichen Wollfommenheit offnet.

Nach biefen allgemeinen Unmerkungen über bie eeltische Poefie und Barden überhaupt, betrachtet der Werf. die befondern Bortheile, die Ofsian besaß, insbesondre. Man sieht deutlich, daß er zu einer Zeit lebte, die alle der vorgedachten Vortheile genofichen

Mfian fagt von fich seibst , bag er in einer Are vonbr flasificen Beitalter lebe, mo er burch bie Derf. urdigfeiten ber vorhergebenben Zeiten erleuchtet are, Die bie Befange ber alten Barben enthielten, nb gedenket eines Perioden ber Sinfternif und Uniffenheit, die über die Grangen ber Ueberlieferung inaus war. Er scheint von Natur ein befonders npfindliches Berg und einen Sang zu ber gartlithen Relancholie gehabt zu haben, die nicht feiten eine Beleiterinn eines großen Genies ift. Er war nicht ur bon Profesion ein Barbe, und in allen poetifchen Punften erzogen, sondern auch der Sohn eines ber roßten helben und Pringen feiner Zeit. Denn jingal regierte über ein fehr angefehenes Gebiete: er atte fich von ben Spolien ber romifchen Proving ereichert, und burch feine Thaten und Siege groß Die Sitten von Offians Zeitalter, fo niel aus feinen Schriften abzunehmen ift, waren bem wetifchen Genie bochft gunftig. Bende Fehler, die tach bem longin ben Beift entnerven, Beig und Beichlichkeit maren umbefannt. Der menfchlichen Sorgen gab es wenig: bie Jagb und ber Krieg maten thre lieblingegeschäffte, und ihre vornehmste Beluftigung ber Befang ber Barben und "bas Fest ber "Mufchelschaalen, " ber bochite Gegenstand heroifcher Seelen war nihren Ruhm zu empfangen, ,, bas ift, ber Gefange ber Barden murbig zu fenn und gibre "Ramen auf ben vier grauen Steinen ju haben.,, Unbeflagt von einem Barben gu fterben, murbe für ein fo großes Unglud gehalten, als ihre Beifter in einem andern Zustande zu beunruhigen. "Sie man-N 4 "bern

Ibern in dicken Medein en dem mit Schiffe bewach"senen See: aber niemals werden sie sich ohne den
"Gesang zu der Wohnung der Winde erheben."
Nach dem Tode erwarteten sie eben solche Beschällgungen wie auf der Erde: mit ihren Freumden auf den Wolken zu fliehen, geistige Thiere zu verfolgen, und von den Uppen der Barden ihr tod zu hören. War es Wunder, wenn in diesen Zeiten, in einem Lande, wo die Poesse so geschret wurde, ein homer entstand?

Die Gebichte bes Offian tragen fo febr ben Cha rafter bes Alterthums, bag wenn fich auch weiter fein Beweis bafür anführen ließ, jeber lefer von Reuntnif und Geschmad, fie in eine fehr entfernte Beit feben müßte. Es giebt vier große Scenen, burch melde die Menschen im Fortgange ber Gefellichaft hindurch geben. Die erfte und frühfte ift bas leben ber Jager: ihr folgt bie Biebzucht, nach bem bie Ibeen bes Eigenthums Burgel ju fiblagen angefore gen : bas nachfte ift ber Aderhau, und bas leste bie Durch Offians Gebichte feben wir uns Danhlung. beutlich in ben erften biefer Perioden verfest. -Der Werf. fucht biefes burch Benfpiele barmebne: er zeiget in ber Folge, bag ber Birtel ber Begriffe über Die Grangen, Die sich für ein foldes Zeitalter schicken, nicht henausgeht, und die Charafter feine größere Berfchiebenheit haben, als man naturlicher Deife bavon erwarten fann, indem, Duth und for perliche Starte Die Baupteigenschaften ber Bemunberung find. - In Abficht auf Die Busammenfe-Sung findet fich eben biefes Beichen bes bochften 216ttre ħ!

M,

į.

**y**:

3.

H

terebungs. Reine fünftlichen Uebergange, teine polle und ausgebehnte Werbindung der Theile: überall ein reiffender und heftiger Styl: in der Spracht, ti jener bilberreicher Schlag, ber theils einer blubenben und roben Ginbilbungsfraft, theils ber Unfruchtbarfeit bet Sprache, und bem Mangel bes eigenthumlichen Ausbrucks zuzuschreiben ift. Endlich, welches gin entscheibenber Charafter bes Alterthums ift, finden sich wenig allgemeine Ausbrücke ober abstrokte Ibeen, ober Personificationen, als bes Rubms, ber Beit, bes Schreckens, ober ber Tugend Die ben neuern Dichtern fo febr eigen find. Ginen anbern Brund von bem boben Alterthume biefer Bebichte finbet D. Blair barinnen, bag, menn fie untergefchoben maren, fole ches ben ben Hochlandern var ungefähr 200 bis 300 Jahren hatte gescheben muffen, welches somohl bie Danbfibriften als bas Zeugniß vieler lebenben Zemgen in Absicht auf Die unwidersprechliche Ueberlieferung biefer Bebichte beutlich ju ertennen geben: Dies ift aber eine Borausfegung, Die afte Grangen ber Glaubmurbigfeit übersteiget, ba mehr als ju ber kannt ift, daß die Hochlander ju biefen Zeiten in eie nem Stande ber grobften Unmiffenheit und Borbazen lebten. Ueberbies find zween Umfrande übrig, Die fich biefer Dopothefe mit noch größerm Bewichte 1) Die gangliche Abwesenheit solcher wiberfegen. Ibeen, Die mit ber Religion in einiger Verhindung Reben; 2) bas gangliche Stillschweigen, welches barinnen in Anfehung ber großen Clans ober Familien herrichet, Die ist in ben Sochländern bluben. Der Berf. zeigt auch in ber weitern Ausführung biefet ben N 5

benben Puntte, daß biefe Gedichte mahrhaftig effe wurdige Denkmaler eines fehr entfernten Alterhums fenn muffen, und machet darquf einige Anmerkungen über ben allgemeinen Geift und Lon, der darinnen herrschet.

Bartlichkeit und Sobeit darafterifiren bie Docfie bes Offian vorzüglich: fie athmet nichts luftiges und freudiges: fondern eine Mine ber Feperlichfeit und bes Ernstes findet fich über das Bange ausgebreitet: ftete erhebt fie fich in bas hobere Bebiete bes Großen und Pathetifthen. Alle Begebenheiten barinnen find ernfibaft, und bie Scenen wilb und romantifc. Die ausgebreitete Benbe an bem Ufer ber Gee, bas Beburge mit Mebeln befchattet: ber Fluß, ber ein einsames Chal burchstreichet: Die gerstreuten Sichen und die Braber ber Selben mit Moos bewachsen: alles erzeuge in ber Seele eine fenerliche Aufmerkfamkeit. Geine Poefie verdient bie Poefie bes Bergens genannt ju merben. redet ein Berg von edlen Empfindungen und erhabe nen und eblen leibenschaften burchbrungen: ein Berg Das glubt und die Einbildungstraft anfrecet: ein Berg, bas voll ift und fich felbst ergießt. Ahrieb nicht wie bie neuern Dichtern, ben lefern und Runftrichtern ju gefallen. Er fang aus licbe für ben Gefang, feine Freude mar, fich ber Belben feiner Beit zu erinnern, bie rubrenden Borfalle feines lebens gurud ju rufen: fith mit feinen vorigen Rriegen, liebeshandeln und Freundschaften zu unterhalten, bis, wie er fich felbft ausbrucket, eine Stimme jum Offian fommt' und feine Seele erwecket. "Es ift bie "Stimme

istimme der Jahre, die vorüber gegangen sind: sie seolien, vor mir parben mit allen ihren Thaten., Unter dieser wahren poetischen Gegeisterung dürfen wir und nicht wundern die mächtige und immer geställige Stimme der Natur zu hören. — Der Verf. erinnert noch den leser, daß, wenn er den Ofsian fühlen will, er ihn nicht geschwind überhin, und mehr als einmal lesen musse: er ift so kurz und so von Vildern voll, daß das Gemüth sich anstrengen muß, ihn über-all zu begleiten.

Da Somer unter ben größten Dichtern ber ein-Bige ift, beffen Sitten und Zeiten Offians feinen ant nachsten fommen, fo stellt D. Blair eine Bergleidung zwischen benben an. Denn ob jener gleich poehr als taufend Jahr vor biefen celtischen Barben gelebt, so ist es boch nicht so mohl vom den Jahren ter Bele, als vielmehr von dem Zustande der Gefellfchaft, bag man von ihrer Hehnlichfeit urtheilen muß. Der griechische Dichter hat in verschiednen Punkten einen offenbaren Borgug. Somer führet eine weit größete Abwechselung von Begebenheiten ein: er hat einen weit größern Umfang von Begrif fen, feine Charafteve haben mehr Berfchjebenbeis und er befist eine weit tiefere Renninis der meuldlichen Matur. Denn homer lebte in einem kande, mo bie Gesellschaft schon einen weit größern Grab ber Bolltommenheit erreicht batto, Stabte, gebaut, Gefete geordnet maren, und Ordnung, Bucht und Runfte an ju bluben fiengen. - Db gleich Offians Ibeen und Gegenstanbe- weit weniger Werschiedenbeit als homers seine baben, formg-

ren sie boch von einer zur Poesse hächstgeschielten Aet: die Derzhaftigkeit und ber Sbelmuch ber Delben, die Zürtlichkeit der Liebhaber, die Liebe der Freunds, du Weitern und Kinder. In einem raußen Zeitalter und Laube, obgleich der Begebenheiten wenige sind, brütet das ungerstreute Gemüche mehr über ihnen: sie greisen die Einbildungskraft mehr an, und besteuern die Leidenschaften weit stärker: mithin werden sie ein poetisches Genie glücklichere Materialien, als eben diese Begebenheiten, wenn sie in den weiten Zürkel einer mehr abwechselnden Handlung und eines verseinerten Lebens zerstweet liegen.

homer ift ein weit munterer und heiterer Dichter als Offian: überall entbeckt fich bie griechifche Lebhaftigfeit, ba Offian immer einformig ftets bie Ernfihaftigfeit und Feperlichkeit eines celtischen Sch ben benbehalt. - Ben allen Belegenheiten ift er mit feinen Borten fparfam, niemals giebt er mehr als ein Bilb ober eine Befchreibung: Domer füllt fie mit einer greffen Berfibiebenheit von Umftanben aus. Bep feiner lebhaftigkeit hat er etwas von der griecht fchen Schwafthaftigfeit. Bende find vorzüglich erhaben: aber bie Art ber Erhabenheit ift verschieben. homers feine dufert fich immer mit mehr Ungeftum und Seuer, Offians mit einer feperlichern und ehrwürdigern Größe. homer ift erhabner in Thaten und Schlachten, Offian in Befchreibungen und Empfindungen. Ein bewundernswärdiger Umftand iff, daß in Abficht auf Die Menfchenliebe, Großmuch und ein tugenbhaftes Gefühl von jeber Art, biefer robe celtifche Barbe einen fo hohen Antheil befift, baß nicht

nicht mir bis halben bes homer, sondern and des seinen und gartlichen Birgil seine weit von des Ofstam seinen zurückgelassen worden. Rach diesen allgemeinen Beobachtungen über das Genie und ben Beist des Dichters stellt D. Wair eine nahere Prüfung seiner Werke an, von denen wir im kunftigen Stücke vollends den Anszug zu liefern gebeufen.

British da taka taka taka taka taka taka

IA.

Sammtliche poetische Werke von Joh. Jak. Dusch. Erster Theil. Altona 1765. (208 S.)

Aug dieser Gedichte unwillig senn, so bald er sie wirk, gelesen haben: sie erscheinen in einer so verandigen Gestalt, daß man sie wirklich als neut anser dicht man sie wirklich als neut anser dicht man sie wirklich als neut anser dicht der den der die Bestell der der Bern. Bers. Bewunderung und Benfall verdienen; darzu gehörte frenlich Zeitz und Bedichten, so bald der Plan eines Gedichts überdacht ist, ein Gedicht auszusühren, juuenilis ardor imperu primo kurit: als auszubessen, und sozu bespen ihn strenger sem können, als er es gegen sich seinen siene seinen ihn strenger sem können, als er es gegen sich seinen konsern invenkum, der es wogst

quecunque parum splendoria haba

Et fine pondere erunt, et honore indigm fe-

Verba mouere loco.

aber ber Dr. Verf. hat ganz umgegrbeitet. Man barf seine wohlgeschriebene Vorrebe lesen, noch mehr aber seine Bedichee selbst gegen einander halten, und noch ist er nicht völlig mit sich zufrieben, und zeiget verschiehne Flecken an, die er nicht völlig zu vertilgen im Stande gewesen. Was werden die kleinen Manner dazu sagen, qui gaudent scribentes, wenn ein so großer Dichter wie der Berf, so bescheiden von seiner Urbeit denkt? das wahre Kennzeichen des Berdienstes!

Mit Retht nimmt bas schöne lehrgebichte, in Wissen, bas schon allein ben Verf. zu dem Range ber besten Dichter erheben murbe, wenn et auch sonst nichts geschrieben hatte, bie erste Stelle ein: und es hat einen eben so großen Borzing in der neuen Gestalt vor den vorigen, als das gesunde manne liche After vor der unausgebildeten Kindheit.

Not herce, but awful, is his manly Page Bold is his Strength, but fober is his Rage.

Er hat die Mishelligkeit der verschiedenen Theile in dem aften kohrgedichte besser pusammen zu stämmen gefucht, die langweiligen Beschreibungen verkurzt und zusammen gedrängt; die schwankinden Begrisse mehr bestimmt, für das Flittergoid ächtes aufgetragen, und

ph überall mehr für ben Berftand, für das Herz nd das Ohr gesorgt, als vorher geschehen war. Ein ehrgebichte von neun Buchern muß wohl außerore entlich schon sens, wenn man es ohne Ermüdung om Anfange bis zu Ende durchlesen soll, und wir kinten es ohne Schmeichelen sagen, daß wir ben dem Siefthieste noch Luft gehabt hatten, mehr zu lesen. Bir wollten anfänglich eine kleine Vergleichung mit er vorhergehenden Ausgabe anstellen: aber die große Berschiedenheit machte es unmöglich, oder wenig uisbar.

Des Berf. Absicht ift, die Wiffenschaften els Nittel zu betrachtens welche die gottliche Borsehung pahlte, den Verständ und das herzider Bunschen ur Gintseligkeit und zur wahren Religien: werzubeeien um ber bei das im der Beligien: werzube-

Bull Richin ber Wissenschaft, die Menschen menschlich

Mus voher Barbaren die Otdnung wiederbrachte; Sie von der Welt, dem Schöpfer, fich selber, dem Beruf, Der Hoffnung unterrichtend, wozu ste Gott erschuf, Die Wege bahnete, zustrieden auf der Erben, 1188 burch Religion einst hochst beglückt zu werden, Wustellich, ein Werk zu bichten zi.

Dürften wir hier eine kleine Kritik machen, so sorves, daß diese Berse, die den Plan des Verf. ein loss vorlegen sollen, durch die Trennung bes' Border und Nachsases, die Sinskliebsel und die wendeutigen Beziehungsworter undeutlich machen: nan sieht im ersten lesk nicht gleich, ob das sie ber ritten Zeile auf Ordnung, Barbaren, Menschen der

ober Biffenschaft geht, eben so wenig, wovon bie Wege bahnete, regieret wird: eine kleine Bersei sung wurde es leichter gemacht haben. Rach einer kurzen Boschveibung bes glücklichen Zeitalters.

Der Zeit, wo Menschenlieb und Frieden fich umftengen, Und Start und Sanftmuth noch vertraut zusammen giengen,

Wo ichoner burch ble Einfalt, bas Leben sauft verfloß. Was ber Natur genügte, ber Mensch mit Dank genog. Durch Mangel nicht verjagt, noch frech vom Uebers fluste,

Sefund durch steten Fletz, erquicket vom Genusse, Durch Gute seines Herzens, und brüderliche Treu, Go sicher vor Versolgung, als Quaalen später Reu; Win Wissensthaft genug, wonn er emfaltig wußte, Bu welchem Zweck er war, und wie er leben mußte; Wenn, phus Kolzes Wissen, sain lauteres Verstand Den Schöpfer im Geschöpfe, die Ruh in Tugend sand; Wenn er uch selbst getreu, den übrigen gefällig, Genügsam, thatig, fromm, unschuldig und gesellig, Frey, unter dem Gewissen, und tüchtig zum Verussen Für sich, und alle lebte, für die sein Gott ihn schusp. Die Zeit, wo all ihr Glück in ihrer Tugend sanden, Die wahre guldne Zeit war langst nicht mehr von handen.

Mach diefer Zeit wird die darauf folgende Barbardy, wo Ungewißheir und Abenglaube herrschen, wie eben so lebhaften. Barben beschieben. Zwenter Gerfang. Gott fieht mitleidig herab. Urania ober die himmische Beisheit fielge hernieber:

Comball Carolia

Engielungen bes himmels, Mub, Wajestat und Liche Berklarten, wie der Engel, ihr gottliches Gesiche. Ein schimmerndes Gewand floß, gleich dem Morgenrothe,

Meit mallend um fie ber. So ffeigt bes Sagesbote, Im Pleib aus taufend Strablen gewebet, aus bem

Von seinen Saumen schimmert ber himmel rings

Ein jartliches Gefühl gieng sanft durch die Raturen; Lind-sussen Duft, gehauchet von den Fluren, Empfieng, gloich einem Rauche, der von Alcaren wallt, In einer Welbrauchwolke die himmlisthe Gestals. Der Missenschaften Chor, versammlet ihr zur Gelte, : Sab ihr, den Harmonie der Musen, das Geleite.

die Picheband bommt zumst; Der Werf. hat ihre etschiedne Urt munderschon charakteristet : wir willen murein paur Zeilen aus ber Beschreibung der vagobie hursehn:

Wit sussend fürchterlich erschüttert sie die Herzen; Wergnügend fürchterlich erschüttert sie die Herzen: Wenn hoffnung oder Schrecken durch alle Scenen irrt, Die Seele, wie die Bühne, Lumult und Aufruhr wird, Und glübend, außer sich, so, wie die Runst gedieter, Wit Wollust Ihranen weint, und mit Verstande wütet. Hinde gen kalten Dichter, der ohne Feur correct, Richt untre Zähren sodert, nicht rühret, noch erschreckt. Im dritten Buche erscheinet die Staatskunst, die Wenklien unter die Gesele versammelt:

Ernft, fille Majeftat fprach aus ben hoben Bliden, Mit fanfter Menfthenbulb und Corge, zu beginden.

Die guldne Königsteone, die ihre Seiten umichloß, Der reiche Purpurmantel, der auf die Erde floß, Das Schwerdt in ihrer Hand, die Last gekrönter Bater, Die ungern fließen sehn selbst Blut der Wissethäter, Geboten Chrerbietung: Ein Blick von ihr, so schwieg Die Runbsicht und der Kreiel, die Zwietracht und der Krieg.

Das vierte Buch stellt die Vernunftlehre, die Sternenkunde und die Physik, so wie das fünste die Beisterlehre auf, wo hauptsächlich die Unsterdichketet der Seese in Betrachtung kommt: was für reiche Felder für eines so fruchtbaren Dichters Genie! er beschließt das lehtere mit dem traurigen Zustande eines Gottesläugners:

D Criter! Schöpfer ! Bater! ber alles fchuf und trägt,

Geiff, ber du ewig warst, eh durch der Simmel Tlefen Gestirne, preisend dich, ju beinen Füssen liesen, Eh dieser Ball von Erde den ersten Trieb empfing, Und seperad vor dem Schöpfer des Alls vorüber ging. And seperad vor dem Schöpfer des Alls vorüber ging. Wo sonder dich, iff Ruh, du aller Freuden Quelle! Werläugnung Gottes macht die Welt zu einer Solle: Verzweistung ist das Leben, o Bater! ohne dich: Der Lenz hat keine Freude, der Tag wird fürchterlich! Dann webe, webe dir, du Mann! der mich gezenget, Du Schoos! der mich gebar, du Brust! die mich gw fäuget,

D! daß nicht meine Mutter, die mich jum Glend erng, Den taum Gebornen gutig an einem Stein gerfching! Bur Quaal gebar fie mich, auf Zufall fort ju feben, Moin Clend einzufehn, vor meinem Sod zu beben,

Red

Rad einen Chavenleben in bolfnungelofer Bein. Berffohung zu erwarten und endlich nichts zu fem.

Das fechfte Buch zeiger die Selbsterkenniniff mit ihren benden Tochtern, bem Rechte ber Matur und ber lehrerinn ber Sitten.

Die feite) fowerfte Rendinif ! und boch wie mangtibalt

Cie Lange bheft: fehlet, ist gebe Mifferischuft! Sie lebrat ibn, fich felbft vom Bieb gu unterfibelten. Erweltert ihm beir Areis ber Sinfipungen und Freiben: Beift feiner Chrbegierbe, im gotelichen Gefühl Det innerlichen Bittbe, ein weft Ghabner Siels Beift:ihm fein Mug empor jur bochften Echonbeis tichien.

Und seiget ihm in Gott ben Spiegel, feiner Bilichert; -: Male ihne bie Unterfchiebe ben Mefenfeiter ab. Bon Sott ju ibm berunter, von ibm jum Bieb binab: Lebst feine Rrufte mehr nach ben volltommnern Groffen Det Wefen aber ibm, als nach ben niebern meffen : Baft ibn bewundert feben, wie manchen babern Grab Er in Bolltommenbeiten mod unffuftelgen bat, Mind geige ifan; ich Gefühl von feiner eignen Schniffe. Wie oft dem Jurenden ein Richten Liebe gebreitigt wurd

Im Achenten Buche folget die Morath: inrachten und neunten, die Religionen et et partie

Sie Mount, Die Goteliche ! pom Simmel ficial fie

Und bringt bie Geligfelt in neuer Unichuth wieder.

. Dor Matgloufe Herere herfiboucht aus Riffe, me

Ge gargen feine Tempel auf feine Sogen eing zulle 2018

Ein herr von Geraphini begleiter fie mit Palinen, 1880 Engel vor ihr her, befreun ben Meg mit Palinen. Unf ihrem Antlig wohnet Gefühl der Seligkeit, Und heiliger Entzuchung an der Bollfommenheit. Erleuchtung im Berstand, und in der Bruft des Simmel.

Diminel,

Die unbesiecken Praipe und ierbische Gersenwel:
Die unbesiecken Party gefaltet um ein Krenz,
Gekleidel, wie die Rinnis. Dengesyklehen Acig!
Ob welche Majestät in dieser äußern Bidge!
In dieser Rieduigkeit, welch innerliche Grösie!
Reist ab von beiner Stiene, du stolze Känigian,
Das frechlende Geschweide, und knie anderend hin!

1. Die Memuch), heinge Solz ben heiligen Alairen Des Gottes, demisse dient! hört ihre große Lehren, "Ihr, Mielfen! finke nieder, holdunktige Berninfe! Entwicken war: hie Weisbat, feurt ihrer Minaufafft.

Wir brauchen wohl nicht mehr Stellen hinzugufügen, um unfre lefer von bem Werthe diefes ganzen Pehichts zu überzeugen: wir haben sie ohne Mahl hingefest, weil hier zu mahlen schwer war. In ein ppar: Swillen der achten Buchen schrint und der Inisdruck nicht behutsen genug:

1! Weksthung eines Gories, bie fiebe biet in Thranen In eines Gorres Blue!

Ditgli Buffertig fleget er an ber geweiten Stute,

Mir wiffen wohlt? Bag man in ber geindtner Rangels fprache dies oft zu lägen pflegt: aber es läßt sich dies fer Ausbeuck weber durch Vernunft nöch Schift recht.

richtfeitigen, into giebt ben geifteinen lefern gu fall fiben Begriffen Anlag. Den überigen Raum biefes mften Theile füllen breb anbre milosophische Bebichte aus, die bes Berf. Befcheibenheit Berfuche genannt, woon der erfte, von ber Zuverläßigkeit ber Bertunft; ber zweite, von ben Schwächen ber Bernunft in ben uppigen Erfindungen; ber mitte, von ben Schwachen ber Bernunft in innugen Untersuchungen, handelt. Wir wuren ein Migtrauen gegen ben lefer gu vervathen heinen, wenn wir noch mehr baraus auszeichnen bolten. Es mag genug fenn, ben Innhalt nach es Frei. Berf. eignen Worten anzuführen. Ers er Verfuch. Die Verhanft bat Gegner, welche e zu tief berunder fegen, und Berehrer, ble fie übers rafig erheben. Wenn jehe ihr gar teine Bewiffe tit einraumen wollen: so sebeinen biefe, sie fast für ntruglich ausgegeben. Benbe fteben in einem Breume, welcher auf verschiebne Beife gefährlich wirb. ber erfte offnet bem Aberglauben und ber Schwars eren ben Eingang: ber anbre bahnet ben Beg m Ungtauben. Ohne Zweifel liegt auch bier Die Sabrheit swifthen benben Behauptungen in bet titte. In diesem Berfuche foll also bie Zuverläß feit ber Bernunft gezeiget, und in ihren geborigen rangen eingeschränket werben. Der Berf. rebet t wider die Werachtung, welche Menschen in verlebnen Stanben gegen die Bernunft bezeigen: fubbierauf verfchiedne Beweife für Die Bewißheit b Zuverläßigfeit berfelben, bie jeboch ihre Schram Dat, und gebt alebenn einige michtige Diegeln S 3 burd.

Direch, welche in ber Amoenbung, und bem Gebrauche des Werftandes gar gu oft aus ben Augen gefehet werben, fo nothwendig es ware, fie genau zu boob ochten, wenn man zu einer Gewißheit gelangen wik. Innhalt bes zwenten Versuchs. Die Vortresse lichteit ber menschlichen Bernunft in Erfindungen, welche Sinfluß auf bas außerliche Bobl - ober Bef ferfenn ber Menfchen baben, tann mit Babrheit wicht bestritten werben. Doch felbit biefe, wenn fie ein gewiffes Maag überfchreiten, atten in uppige Runftelenen fur bie Befriedigung ber finnlichen Be gierben aus, welche bie mabre Bludfeligfeit mehr fich hier ift eine schwache Seite, weren als beföhdern. von Die Bernunfe Label verbient. Benn ferner ihre Erfindungen mehr auf ein außerliches Befferfenn, als auf die Bilbung bes Bergens gerichtet finb; fo opfert fie ihren mahren und wichtigften Zweck einen -weit geringern auf : und bier ift eine anbre Schwach beit berfeiben. Won biefem benben Geiten befonbers wird fie in biefem Berfuche betrachtet. Sie wird einer Schmäche in ben übermäßigen Erfindungen für bie finnlichen Begierben, und einer Thorheit in Bernachläßigung bes Bergens, boch ohne Schmaferung ihres verdienten Rubms überwiefen, in vielen Stücken mit bem thierifiben Inflinkt gufammen ge halten, und beständig:zu ihrer, hauptpflicht, ber Webefferung bes Derzens, jurudgeführet. Dritter Derfuch. Diefer hanbelt mit bem vorhergebenben eine abnliche Materie ab, und fest bie Betrachtungen der bie Schwächen ber Wernunft fort. Doch, be giner bie uppigen Erfindungen und bie Werabfen Sec. 15 mung

unng ber Beorbeitung bes herzeus betrachtete : fo vetrachtet biefer bie Schwäche ber Vernunft in ben ennügen und blos vorwißigen Speculationen, ind die Wichtigkeit beffen, mas fie unterbeffen ver-Der Eingang ift eine Rlage über bie Bleichgultigfeit ber Großen gegen bie Belehrten. Eine Entschulbigung ber erften, und Antlage ber anvern giebt bie nabere Ginleitung gur hauptmaterie. Denn merben bie Gelehrten nach ber Reihe betrachet: ber Wortkriticus, ber Freund ber Raturalien, er Antiquarius, und endlich verschiedne Philosophen. Diefen wird gezeigt, wozu fie vor allen anbern ihre Bernunft anwenden follen: vernünftig ju glauben ind vernünftig ju leben. Der wichtige Ginfluß ber ersten auf ein ruhiges leben wird gezeigt, und mblich, nachdem bie Mangel ber meisten moralischen Spftemen angeführet find, wird weitlauftig auf eine praftische Erkanntniß gebrungen, und die Ruse und Bludfeligkeit eines fofratischen Philosophen in bem Charafter eines rechtschaffenen Mannes gefchilbert, ber auf bem lande, im Schoofe ber schonen, burch gefchmactvolle Runft gebefferten Natur gefellig, wohlthatig, und beschäfftiget mit ebleren Betrachtungen Das Bange ift in einem Befprach abgefaßt, beffen Ton bis in bie Mitte, wo es bie Sachen ju fobern fcheinen, munter ift, nadmals aber mit ber Daterie ermihaft wirb. Bir muffen hier, was bie Munterkeit des hen. Berf. betrifft, gefteben, baf fie uns weniger als beffen Ernfthaftigfeit gefällt. Sauptfächlich batte er ficher einige Unmerfungen weglaffen konnen, die fcherzhaft fenn sollen, aber

272 Poetische Weite von I: I Dusch.

bes Herra Berfaffers nicht wurdig find; 3. B. zu bem Betfe:

Und hat für ein Warum't zehn Darums! ben ber Sand! Rote. Dier lieber Lefer bemerte bie Schonbeit bes Gul-"beninaafes. Die Site und Reubegierbe eines Fragenben giebt feiner Frage eine Schnelligfeit: besmegen mußte bie erfte Gylbe in Warum furg - -, unicht lang - -, ausgesprochen werben: hingegen "matht bie Gravitat eines Lebrenben, bag er bie Emabaffn in finen Antroorten auf bie erfte Spibe legt, sund bas Wort Darrins nicht - - fonbern nach "brucklicher - - aussbricht; "

Der Sandler, ber fo oft ben Sauf ber Phantafie, In manche Luce ftopft von mancher Ologie. Anmerk. "Ein andrer Scholiaft fand in einer andern

Sanbidrift von einer andern Sand bengeschrieben: voll magrer Rologie;

aund in einer Rote barmiter Pologie, b. t. jusammen sezogen Meologie: etwas bart und ungewöhnlich! pallein da Ologie gar tein Bort ift, fo ift biefes bie beffe Befeart. Pellume! fest er feibft bingu : Hes: der Monadelogie.

"Diese Muthmaging ift nicht übei! Allein, ich andre "nichts! benn es giebt piel Glogien, als Monabolo-"gie, Cosmologie, Ontologie, Pfpcbologie, Bnevmatoplogie ze, und es mogen un'er biefen manche feyn, bie solche Lucten baben.

Wir übergeben noch etliche folche spaftafte Anmerfungen, bie ju enthehren gewefen maren, bem Berthe des übrigen aber weiter niches benehmen.

Samuel Buttlers, Hubibras, ein sathrisches Gedicht wider Die Schmarmer und Inbepenten zur Zeit Karls bes Ersten, in neun Gesangen; aus dem Französischen übersett. Mit historischen Anmerkungen und Kupfern versehen. Hamb, und Leipz. 1765. (S. 528.)

Dan mußte in ber Gefchichte bes Biges fohr um bekannt fenn, menn man bas beedfinte Ge-Dichte, Subibras, nicht wenigstens bem Ramen nach Bernign follte. Aber wie wenige mogen es gelefen Saben! Man barf fich auch barüber eben nicht wun-Deen: benn zugeschweigen, bag bie meisten fomischen Bebildte in fremden Sprathen immer fchwerer als Die ernfthaften find, ba man fich mehrerer Worter, mie im gemeinen leben befannt find, folder Robens larten, Die freuchwortsweise eingeführet, und auf ge-Bolffe Befchichteben aber . Gewohnheiten eine Bogiebing baben, Anfpielungen auf Worte, Sachen und Berfonen, bie jum Theil vergeffen find, bisweilen Biblit veralteten komischer Ansbrucke bedienet: fo ift gum völligen Berffanbniffe ber hubibras nach iberbied eine genaue Befanutichaft mit ben Welthan-Bilt., ber Rirchengeschichte und ben berifchenben Gitten ber bamaligen Beit in England, umunrgang. lich wichig. Man wird feinen Schritt fun, ohne in fremben und unbefannten Gegenben gu irren. Man hat baber biefes Gebichte immer füt febr fchmer gehalten, und unfre Alltagenberfeger, fo:bungria 6 2 34 1

grig fie fonst find, haben & wohl bleiben laffen , fich baran zu wagen: besto mehr Dauf verdient berjenige Ueberfeger, ber und biefes wichtige Befchent gemacht bat. Das Aeußerliche bes Buchs verrath fo wohl den mahren Ort des Drucks, als die Schreibart ber Berfaffer, bie benbe in Burch gu fuchen find. Co wie ber Berleger nichts gesparet bat, ibm alle mögliche außerliche Zierde, burch faubern Drue, weißes Papier und reizende Rupfer, Die vom Orn. Befiner in einer wahren hogarthischen tanne ve fertiget find, gegeben, fo hat auch ber Ueberfeber fich augelegen fenn laffen, ben lefern nicht nur eine richeige und getreue Uebersegung zu liefern, sonbern auch burch gute und nothige Erlauterungen basjenige, was für viele lefer fremd und buntel fcheinen mochts, aufzuklaren. Ueberbies bat em Freund bes herrn Werf. eine Borrebe vorgeseget, die als eine nothige Einleitung git biefem Bebichte felbft, wohl vorher gu lefen ift, weil fie uns mit bem Innhalte auf einmal Deutrauter befannt machet. "Denn ber lefer nuf miffen, fagt bie Vorrebe, baß alle Seenen biefes Go "tichts ihr historisches Fundament haben, und baß pfich alles auf England, auf ben traurigften Auftrit "ber Rebellion miber Rarl ben Erften, bem Senche mlen, Schwarmeren, hunderen, gulegt ben Kopf für "bie Sufe geleget, bu ber verschmittefte Deuthler. nund Schwärmer in einer Perfon, Cromwell, bie gefanigi. Rechte gewaltfam an fich geriffen batte.,

Der Berf. biefes Gebiches war Samuel Butifer, ber zu biefen Zeiten, namilch ibia gu Strensham in ber Graffchaft Worcester gebohren war: er

legte

egte bie erfien Gründe seiner Wiffenschaften auf ber Schule zu Worcester, und feste fie zu Cambridge pelter fort: ba feines Baters Mittel nicht gureichsia ibn lange bafelbst zu erhalten, so kehrte, er in seine beimoth gurud, und wurde ben einem angefebenen kriebenseichter Jeffenns von Carls. Croom Schreis ier; gribem er einen liebreichen und fpeundlichen Berrn hatte: biefer ließ ibm Beit, feinen lieblings. tubien machzuhängen, welches vorzüglich bie. Historie and Dichtfunft maren, mit benen er bie Musit und Maleppy ju feinem Beitvertreibe vereinigte: megen giner fruhen Reigung ju birfen lettern gemann ibn Sanuel Cooper, einer ber größten Maler feiner Beit, porzäglich lieb. Er wurde nachgehends ber Glifabrth, Graffinn von Rennt, einer großen Before berign ber Wiffenschaften empfohlen, mo er Belegenbeit: fand, fich night nur ihrer fchonen Bibliothet, fonbern auch des berühmten Selbens Umgang, ju Russ su machen.

Er lebte auch einige Zeit mit Sir Samuel Luke, der aus einer alten Familie in Bedfortshire, aber ein angesehner Befehlshaber unter dem Cromwell war, und dazumal soll er dies Gedichte verserztiget haben, welches um desto eher glaublich ist, weil er die ihe lebendigen Charaktere, des Aufruhre, des Monsense und der Heuchelen, die er so lebhaft gesschilder, am besten kennen zu lennen Gelegenheit hatte.

Nach bet Wieberherstellung König Karl bes Zwepten, wurde er ben Richard, Grafen von Carbury, torb Prafidenten von Wallis, Setretar, ber ihn

ibn jum Bermalter von Lublow Caffle mochte, als bier ber Sof wieder auflebte. Um biefe Beir benra thete er eine gewiffe Dif Gerbert, Die von guter Jomille mar. Gein größter Beichuger mar ber Budhurft, Graf von Dorfet und Mibblefer : er farb Dr. Longveville, lief ihn auf feine Roften in ber Ct. Pauls Rirche Covent Barben, begraben. Bir haben nur biefe furgen lebensumftanbe von ibm anführen wollen, ba ber Berausgeber ber Ueberfe-Sung fie übergangen, weil er es mit Recht für notbis ger gehalten, fich lieber etwas weitläuftiger über ben Wormurf feines Gebichts einzulaffen : boch wird Die Auffchrift bes Grabmals angeführet, melches ein rechtschaffener Mann, Sr. Barber, Albermann und nachber ford Maire fegen laffen, und mir unfern & fern auch vorlegen wellen, ba fie einen genauen Abrif von Buttlers Gemuthscharafter und hauslichen Umfranben enthalt :

#### M. S.

Samuelis Buttleri, qui Strenhamiae in agro Vigornienfi natus 1612, obiit Londini 1680.

Vir doctus inprimis, acer, integer;

Operibus ingenii, non item proemiis felix, Satyrici apud nos Carminis artifex egregius;

Quo fimulatae Religioni Laruam detraxit, et perduellium Scelera liberrime et agitauit :

Ne cui viuo deerant fere omnia

Deeffet etiam mortuo tumulus,

Hoe tandem polito marmore curauit

Johannes Barber civis Londinensis. 1721.

Won det Gate diefer. Usbeisesung und ihrer Ichwurigkeit haben wir schon oben gustes der Werertiger hat daben guste. Schwürigkeiten zu überfteisen gehabt, und wir können sie unglezu lesern desto jer anpreisen, da wir den ersten Gefang mit dem brigingle genau zusquingen gehalten und sie wohl bereinstimmend und getreu gefunden haben.

Wir wollen gun Probe bie Beschreibung von Des Litters Pfetbe anführen, die feiner eignest folgt:

But now we talk of mounting Steed, ... Before we further do proceed, and a It doth belove us to fay fomething Of that which bore our valiant Bankle. The Beaft was flurdy, large, and tally With Mouth of Meal, and Eyes of Wall; I would fay Eye, for Rhad but one; As most agree, the force fay none. He was well flayd, and in his Gate 300 -Rreservid a Graves Majoslick States nA:Spur or Switch no more he skipt, Or mended Pace, than Spaniard winper And yet fo fiery, he would bound; As if he grieved to touch te Ground: That Caefar's Horse, who, as Fame goes, Had Gorns upon his Feet and Toes, Wa not by half so tender honft, "Not god upon the Ground fo Joss." "And as that Bealt would kneel and floop. (Some write) to take his Rider up:

So finding his ('as well known) Wor'd oftendo to fet him down. We shall not need to say what lack Of Leather was upon his Back. For that was hidden under Pad: And Breech of Knight full gall'd as bad, His struttins Ribs on both fides showd . Like Furrows he himfelf had plow'd: For underneath the Skirt of Pannel, Twixt every two there was a Channel. His dragling Tail hung in the Dirt, Which on his Rider he wou'd flurt: Still at his tender Side he prickt, With arm'd Heel, or with unarm'd kickt; For Hudibras wore but one Spur. As wifely knowing, could be flir To active Trot one fide of a Horfe. The other would not hang an Arle.

"Da wir so eben von Psetdebesesiegen reden, sollen mir billig, ehe wir 'woiter geben, auch etwas van dem "Thiere welden, welches die Spre hatte, unsern tapfern "Steissunder zu tragen: der Saul war von steiser End "schlossenheit, hoch, mager, mehlmauliche, und hatte Gladmagen. Eines nur, wollte ich sagen, wie die meisten "Seridenten berichten: wiewohl andre dehaupten, er ware "ganz blind gewesen. Er stand sittsam, und weist er geleng, so gieng er einen ernsthaften misjestristen Willen, wid verdeppsten "Um Sporn und Peitsche gad er siehe; und verdeppsten "des wegen seinen Schultt so wenn, als ein Spanier wein "et ausgestrichen wird. Poeh war er senzig genug siehe

Attel Spiunge ju niaden, die obe ihn verbroffe ben Boben ju berilbren. Cafars Bengft, ber, wie bie Sage geht. Dimeraigen und Gufe mit Beben gehabt, mas nicht balk so zarthusigt, und trat nicht balk so fanft auf; und wie diefes Thing auf die Ruie fiel, und fich niederlies feinen Reuter aufzunehmen, fo weis man ficher, bag bubibraffes feines, es ofters fo machte ibn abzusegen. Wo es dem Gaule an Leben gemangelt, ift unnothig mi fas gen, benn bas mar unter bem Sattel verborgen, und ber Steiß bes Mitters eben fo mobl mund. Geine frogenben Ribben, liegen wie Furchen, bergleichen er oft gepflüget batte: beny unter bem Sattelborde auf jeber Seite, zeigte fich je gwifchen given und zwepen ein orbent. licher Rennel. Sein Schwanz ben er nachschleppte. bing im Dr ==, womit'er ben Ritter fo oft befpriste, als bft blefer feine garten Sianten mit ber bewaffneten Ferfe Rach ; ober mit ber unbemaffrieten fließ; beim Subibras trug'mur einen Sporn, indem er Muglich bie Rechnung machet baginentr er bie eine Seite ber Baules in Bes. wegung bringen tonnte, bie anbre gemig nicht gurucke Moiben: mirbe. .

Man wird leicht seben, daß dassenige, was viem'inter uns in diesen Zeilen anstößig senn möchte,
und wir mussen diesen, daß man zehn Seiten
nieder tiest, ohne dergleichen zu sinden,) hauptsächch Provinzialwörter und Redensarten sind, die des
den. Werf. Landsleuten nicht unbekannt senn mögen.
E. Ein Gaul von steifer Entschlossenheit und
tehlnickulicht; beydes wird man den uns schwertherstehen: wir sagen, ein steifer Gaul, ob wir
leich glauben, daß es hier so viel sagen will, er hatte
ide, starte Knochen; mehmäulicht, ist une ein gui

tes, sanfemuchiges Thier: anglate und etward nicht geben, wieden wit sprechen, auf Spoen und Poissbe gab er nichts, ein Spanier; wenn er aus gestrict, den wird, würde uns zweydentig scheinen, für, wenn er mit Buthen gestrichen wied: für Kennel würden wie eine Rinne ober einen Canal sehen. Wir wollen noch einige andre solche kleine Anmerkungen hinzuthum, niehr um unfre Ausmerksamkeit zu zeigen, als aus Tadelsucht, indem wir die große Schwürigkeit dieser Uebersehung, vollkommen einsehen, und dassenige nicht einmal für Fehler ausgeben können, was hin und wieder besser deutlicher hätte können ausgedrückt werden.

Bleich im Anfange bes uften Buchs beißt es: He rode out a Colonelling: er rist auf ritte liche Abentheuer aus; ber Berf. überfest es, als ber Ritter feine: Wohnung, venließ, und auf einen Strauß ausritt, bie wenigsten werben es von:einent eliterlichen Kampfe verfteben, ba bas Work fo verab tet ift, baß es die wenigsten fennen, und bennahe ju einer lacherlichen Zweydeutigfeit Anlaß geben kann. 3m 457 33. A Squire, that in the Adventure had his half. Ein Ritter, ber am Abentheuer für das halbe Theil nahm, scheint uns undeutsch für, ber jur Balfte am Abentheuer Theil nahmi The great Ancestor, ber Uhrgrohahn, und crosslegg'd Knights, forantbeinigte Ritter, für ber Un ältervater und frummbeinigt, murbe vielen unter und unverständlich fenn. 23. 475. This flurdy Squire, he had, as well, As the bold Trojan Ruight, fe en Hell, Not with a counterfeited Pals

Pais of golden Bough but true Gold-Lace. Im biefen Berfen liegt ein Bortfpiel, bag man aus ber bloffen Ueberfegung fcmerlich errathen wird. Auch hat Dieser beherzte Stallmeifter eben fo wohl die Bolle gesehen, als jener fichne Ritter (Zieneas), aber nicht vermittelft eines falfch soldenen Pagbriefes, sondern wahrer achter Goldspitten: in der kleinen englischen Ausgabe Bebt eine Note, bie, wenn fie ber Dr. Ueberf. hinger gefest batte, gleich bie Dunkelheit auftfart: Meneas, pon bem Birgit ergablt, baf er fich eines golbenen Prosiges, fatt eines Paffes bebienet, um in bie Bolle pu tommen: bie Schneiber abet pflegen basiemae Die Holle zu nennen, wo fie alles hinwerfen, was fie ftehlen. Squire, batten wir lieber burch Baffentrager überfest, als burd Stallmeifter, wie es biet grichieft. 28.48%. Like Commendation Nine pence, crookt with to and from my Love, it looke, wie getrummte Dentmungen, welche Berliebte sich schicken; mit der Umschrift: mein Berg und dein Berg find ein Berg. zweifeln ob fich ben gekrummten Denkmungen etmas benten läßt; ben ber frangofischen lieberfegung, von der, wo wir uns nicht irren, Gr. Townly ber Berfaffer ift, findet fich bier eine fleine Unmertung, die diese Stelle wohl aufkläret. Jusqu' en 1696 qu'on rappella toute la monnoie, qui n'avoit pas été faite au moulinet, les pièces de p Sols furent fort communes. Elles étoient ordinairement pliées en sens contraire, à peu près de même que les piéces de 12 Sols 17.23 ibl. 112. 2 St.

#### 282 Sam. Buttler, Hudibras, ein satyr. Geb.

le sont à present; cette façon de plier, s'appelkit to my Love, and from my Love. Les gens du commun envoyoient de ces piéces ainfi plices à leurs maîtresses. Im 495 B. By means of this, with Hem and Cough, Prolongers to enlighten Stuff, He cou'd deep Mysteries untiddle. Uebers. Durch bieses Mittel nun, und durch fleißiges Huften und Rauspern, wodurch ber glanzende Stoff sich in bie Lange erftrectte - Burbe es nicht beutlie der gewesen fenn, wenn man fie Sulfsmittel, ber Musbehnung, um feinen Stoff recht ins licht gu fegen, genennet batte ? - Doch bie lefer werben felbit feben, wie wenig biefe Rleinigkeiten, bie wir blos als Proben unfrer Aufmertfamteit angeführet baben, bem Berthe ber Ueberfegung, und gwar eines folden Buchs benehmen: vielleicht murbe fie noch mehr gewonnen haben, wenn sich hin und wieber ber Serr Berf. weniger ber Schweizer Munbart barinnen bebient batte, ob wir gleich glauben, baß fich bie Freunde bes Biges nicht von ber tefung berfelbigen werben abschrecken laffen, wenn fie bes Driginals nicht felbst machtig sind.

Des Pausanias aussührliche Reisebeschreisbung von Griechenland, aus dem Grieschischen übersetzt und mit Anmerkungent erläufert von Joh. Eustach. Goldhagen, Rektor der Domschule zu Magdeburg. Erster Theil. Berlin, bey Friedr. Wilh. Birnstiel, 1766. 8.

Maufanias ist in vielen Absichten einer ber wich Außerbem, was eigente tigsten Schriftsteller. fich gur griechischen Geschichte, gehort, bie er febr forgfaltig aufgezeichnet bat, finben wir in feinem Berte fo viele Nachrichten zur Genealogie und ben Alterthumern, daß wir niemanden wiffen, den wir ihm an Die Seite fegen konnen. Aber varzüglich murbe Die Be-Schichte ber Runft unendlich viel verlieren, wenn wie feine richtigen und genauen Befchreibungen von fo vielen Gemalben, Statuen, Tempeln und anbern Bebauben entbehren mußten, bie wieber in Abfiche auf bie Renntnif ber Siftorie, Die Jabel und Gotterlebre einen ausgebreiteten Mugen haben. Ja wir behaupten mit Grunde, daß niemand biefen Theil ber fchonen Wiffenfchaften recht treiben tonne, ohne ben Paufanjas fleißig zu lefen. In Betrachtung feines Bortrages verliert er freplich, wenn man ihn mit el. nem Tenophon vergleicht. Die oft allgu große Nachlagigteit im Ausbrucke, Die unangenehme Beitlauftigleit, die Bieberholung eben beffelben Borts an eis ner Stelle, ble Berfparung bes Namens bis in Die Mitte ber Erzählung, wenn man fcon lange von jemanb

## 284 Des Paufanias Reifebeschreibung

mand unbefannten Rachricht erhalten bat, und noch einige anbre Dinge beweifen jur Onige, baß er ven jener alten und gierlichen Urt zu fcbreiben entfernt Doch laffen wir ihm gerne Berechtigkeit wie berfahren, und gestehen eben fo frenmuthig, bag mir auch genug ichone Erjählungen und Beichreibungen ben ihm gefunden, und überhaupt eine Deuilichfeit bemertt haben, bie uns febr bald mit feiner Schreib art bekannt macht. Das Unternehmen alfo, ben Paufanios uns im Deutschen zu liefern, tann nicht genug erhoben werben, und bie Runftler, bie ber Originalsprache nicht machtig finb, tonnen es bem Brn. Berf. nicht genug verbanten, bag er fie in Stand gefest, einen fo michtigen Schriftfteller naber tennen ju lernen. Und wer follte nicht gegen ben Heberfeger billig fenn, wenn fich, ben ber Dannigfal tigfeit ber Sachen und bes Ausbrucks, ja noch Stellen fanden, in benen man nicht wöllig einerlen Mennung mit ihm fenn tonite? Ueberhaupt muffen wie ber Ueberfegung bas lob ber Sorgfatt, Richeigfeit und Deutlichkeit beplegen, und bie fonberbare Bemis bung, ben griechischen Ausbruck und Bau ber Rebe nach ber Natur unfrer Sprache abgnanbern, eine Schmeichelen empfehlen. Man wird aber unferm Urtheile besto eber bepftimmen, je bekannter S. G. Belehrfamteit, und je größer feine Unbung im Ueberfegen ift. Diefe Arbeit ift boppelt fchwer, wenn bas Driginal nicht allemal nach ben schärfften Regeln ber gierlichen Schreibart gebildet ift. Balb muß man einen Begriff auslassen, balb ergangen, balb einige Cafe gufammengieben, balb ermeitern. Und mas follen

bilen wir von ben Runstwörtern, ober ben in ber Sprache gewiffen Sachen eignen Ausbrucken sagen, die der Neichthum ber grischischen Sprache, fast mehe als alle andre, gehäuft hat? S. G. hat sich viele Muhe gegeben, diese Worte auch in unfrer Sprache zu bestimmen, und in den Anmerkungen seine Leser Alemal zu rechter Zeit daran erinnert.

3# ber Borrebe führt ber U. einen Grund an; warum biefer Paufanias nicht ber fenn fonne, ben Philofiratus erwähnt, weil er B. 5. R. 13: fagt, ben uns, weiches von Phrygien zu verstehen ift. Souft debt et fim bas lob eines gelehrten und fichtigen Borifffellers, both verschweigt er auch feine teicht. gtabigfeir nicht, und führet Benfpiele bavon an. Den Urtheilen ber Gelehrten, Die vor ihm am Paus fahlas gearbeitet haben, folgt er nicht immer, und' verspricht, in ben Unmerkungen Rechenschaft von feinen Mennungen zu geben. Aus Latemachers Alterthumern ift bie Abhandlung von ben Rampffpielen, boch mit einigen Bufagen, am Ende ber Ueberfegung wieberhoft. 2Bir haben fie nicht mit gener Abhandlung verglichen, und konnen alfo bavon nicht urtheilen. Die Unmerkungen bes D. II. find nicht überhauft., fie betreffen theils die lesart, theile bie Befchichte, Alterthumer und Benealogie; theile bie Ueberfegung und Bestimmung einiger Worter, theilis de Erflarung berjenigen Borter und Ramen, Die man, ohne ber Deutlichkeit zu fchaben, fchlechterbings benbehalten muß, theils Urtheile über Gebonns' frangofifthe Ueberfegung. Sie werben ungenbiern lefern zuweilen nublich fenn, boch enthalten fie auch! weniger

#### 386 Des Panfanias Reifebefchreibung

weniger bekannte Anmerkungen, aus benen wir die Bekanntschaft des Uebersetzers mit den Alten zur Snüge ersetzen. Die kritischen Aumerkungen, die, nicht so häusig, als die historischen sind, wünschten wir ins besondre und für Gelehrte eingerichtet zu ler sen, damit man sie den einer kunstigen Ausgade des Pausanias besser gebrauchen könnte. Die vielfache Mühe, diesen Schriftsteller verständlich zu machen, verdient allen möglichen Dank.

Bir haben einige Borter gefammlet, Die nach ben Griechischen besonders zu bestimmen waren. G. 4. erflarter fich, réperos einen heiligen Plat zuüberfeten, (welches aber ummöglich allemal Statt haben fann,) ayadua, die Bildfaule, goarer, ein Schnifbild, arderas, die Statue, (wie wirb man davon die Bilbfaule unterscheiden?) und perlangt, baf man ihm verftatten foll, bie Borter in der Ueberfegung fo ju beftimmen. Bielleicht aber ist bas Wert ayadus viel zu allgemein, als doß man es auf eine Bebeutung einschränken fam. Wenn dynos ein Theil von Athen ift, heißt es Stadtchen ober Dorf, S. 2. ift es aber ein Bilb, bas die Atheniensische Republik vorstellt, so behålt er Demos, S. 5. Der Name Herven, S. 7. ift. bepbehalten: und wie konnte man es ohne Umfchre bung überfegen ? G. 12. ift ieea Gror überfest! Rapellen, boch gesteht S. G. daß ihm die Stelle buntel fen, und muthmaßet, baß man baburch gemiffe Beiligthumer verfteben tonne. : Es follten nur. cocce nicht burch Sallen überfest fenn: benn wenn man das versteht, was porticus eigentlich ist, so fonnen

Innen baselbst eben sowohl Sacolia, als ein Enminatum (Kampfschule) gewesten son. Der Zusaß dew ist sowie ist sowie, als dew äddar, die dem Meraur entgegen gesets sind. S. 333. auroxVoies, ersprüngliche Landebeinwohner. S. 385. under, ein Sprachplaß. S. 386. unde, ein Lempelhauß. S. 303. hat und die Venus mit ver Haube (undungen) nicht gefallen: es ist viellenesse ein Flor ober Schlever. S. 590. neuraldag, ihn Künstämpfer. Mon könnte es durch das Wort Zwersahaff einigermaßen entschildigen; iher wer sogt deswegen, ein Zwenkampfer? doch diche Nusdrücke sassen, ein Zwenkampfer?

Bur Diefe trockne Gaminlung Von Worten mill fen wir unfre lefter burch eine gange Stelle, Die wit dus 23. 3. R. Ir. genoritmen haben, fcablos ball ten ; und jugleich S. G. Arbeit einigermaßen in Bufamitienhange befannt mathen. Die Gtelle ente halt eine Befereibung von Bitoe bes Olhinpffcheit Jupiters. "Der Gott fift auf einem Ehrone, und sift aus Gold und Effenbelite gemacht : bie Rrone Sauf felnem Dauste gleichet einem Krange With Beli Shoeigelt. Bu ber recliten Dand tragt er eitet Siegegottinn , ebenfalls aus Gold und Elfenbeine mit diem Golever und einer Rrone: in ber lintett Shalt et Das fchone Geepter, woran alle Wetelle "spielen. Auf bem Scepter fist ein Ablet. Salff "Die Schube Des Bottes int fein Mantel find von "Bothe, und auf bem Mantell find Thiere ulto Allen .... abgebilbet: " Gofb und Geffeffeine, Ebenbell E 4

und Elfenbein fint an bem Throne nicht gefpart. Man hat auch Thiere an bemfelben gemacht, und "ibn mit verfchiebnen Bilbfaufen gegiert. tangenbe Giegegottinnen fieht man neben einem je "ben Beine bes Throns, und noch zwo andre an bem "Rufe eines jeden Beines. Aneinem jeben ber benber Borberbeine fteben thebanifche Rinber, Die von "ben Sphinren geraube find, und Apollo und Diana, wie fie bie Rinder der Diobe mit Pfeilen erfchiefe Bir murben ba, wo von bem Mantel bie Rebe ift, lieber gefticket als abgebilbet gefest, und Tafons Rleib benm Upollon. Rhob. 1, 725 :c. bamit verglichen baben. Um Throne ift bas Gold u. f. f. nicht gespart, follte mobl beiffen, ber Thron ift aus Gold, Ebelfteinen z. jufammengefest. Wielleicht mar er von Golb, und mit ben übrigen bier genannten Roftbarfeiten ausgelegt. Rinder, Die geraubt find, murben beutlicher beiffen, Rinder, wie fie geraubt ober entfuhrt merben. Conft wird man ben ber Bergleichung Die Stelle gut und richtig überfest finden.

Es ist unste Schuldigkeit, um die keser und den Ueberseiger selbst von unster Ausmerksamkeit zu überzeugen, noch einige Stellen einzeln zu betrachten. Wir sehen nicht, warum S. 3. vererausst gegeben ist, Häuser, unter welche die Schiffe zur Aussbellerung, und trocken zu liegen, gezogen wurden. Sollten es wohl häuser gewesen sen? Es bedeutet den Ort, wo die Schiffe liegen. S. 8. sehentzuns Amazoninn sur Amazone nicht richtig zu senn: Wo fein Wort in der mannlichen Endung

ift,

Mitanu man duch feine weibliche Enbung barmes machen, wie Fran, Jufinfer. S. 20: Fürft ber Infel flau, Herr. S. 11. Peffodut hatte feine Luft herungegieben, fintt, ju reifen. Buibe er befichel wegen ruft Fürsten haben umgehen tonnen, werm et herumgejogen, ware ? : maavn ist eine lange Reife? menn man fpat au ben bestimmten Drt tommt. Das Herumglegen has in unfer Sprache etwas beraches ches. : Cher bouiste find naunal falfit überfest fenerliche Liufzüge ober Procesionen. ... Da-Bigat, as wheavouri, Counte vielleicht ben Grn. Ud herseher erumen, bagron ben Jumping aber facris logacionibus bie Rebe fen, wobon Spanfeim ibet Bes Callimidus De auf Delus vi 279. hind gras with Balfener über iben Genebot , 6, 87. gehanbeit hoes & 3341 Speciath mufite worth sin ber fandres Schieffal ferben, fieht nicht im Leuce Die Ueberfegung bindet fich ju febr an bas Bout mis empaine. Der Sinn: ift bidd bisfier, eriftarb. Doch famernan biefe Neberschung für eine Erfalenig anfiben .. . . . . . . Du with eine Saude fanden ift wielleicht in unfren Gpraibe weniger gewihnlich, algemon finbet (fieht.) eine Saulparis 389. if wolf ver Sinned Boulenios nicht vitteffen Es Deiferin ber Ueberfigunge 3ch weiß wicht, buff jemand, als die Seiechen, junge hunde opfern; num die Kolophonien ... es ficent, als ab plire Durch gemeinet mare, dagibie Anlopponieringe geth Brieden waren : Dalifanian fagt inielmefry: Mit And sanst Keine Erigigen bekannt, pie isunge Detadie zan opfelut pflegen, cold die Koluphinist; benn :

#### 290 Des Panfanias Reifebefdreibung

benn sie opfein - S. 390. Enniska ift bie erfte Frauensperson, die Pferbe gezogen hat: In biefer Ueberfegung ift immoreo Desv gar umbent lich ausgebrückt: wir würden lieber fegen, Die Abfetbe ju ben Spielen gehalten hat. griechische Wert ift für biefen Begriff bestimmt, und braucht in einer andern Sprache vinige Erklarung. 6. 391. Ein Tempel ber Strafen ber Minerva, muß mohl heisen, ber im Strafen gerechten Mis Meroa, a Zionalrou Adnivas isgón. Durch bieft Bleinen Erinnerungen haben wir ben gefchieften Ueberfeger gar nicht tabein, fonbern unfere Mufmertfam Teit zeigen wollen, und wie wenig unfere lebfpeuche webachtig fenu burfen. Es mare thoricht, um eine ger Zweifel willen, bie man leicht gegen eine fo febwere und weitlauftige Arbeit marben tann, bem Berebe bes Bangen, ben wir gewiß fchagen, etwas ju entziehen.

And, hier wollen wir zur Abwechselung eine Beelle aus B. 3. R. 23. einrücken, aus ber man so sen fen kann, wie. H. G. bie Erzählungen übersetz "Delns wur vordem ein allgenieiner Handelsplatz "der Eprerbietigkeit gegen den Hatte Sicherheit. "Daher war auch kein On mit einer Maner ver "wohrt, und die Einwohner haften kanner ver "wohrt, und die Einwohner haften keine Waserver, "Allein Mensphanes, ein General des Nithribates, "kehrte sich daran nicht, entweden aus eignem Stolze, "ober weil en von seinem Könige Befehl dazu hatte: "(benn wer auf Gewinse sieht, der bekümmere sich wohn seinen Könige Befehl dazu hatte: "(benn wer auf Gewinse sieht, der bekümmere sich geben siehen Krusschafen um werigsten um die Aalagion)

ngion : ) er lief mit feinen Balerren in ben Safen ein, mund machte ohne Unterschied bie Fremben foroble mals die Delier felbst; nieder. Er fchleppte viels "Guter ber Raufleute, und alles, was in ben Cempel agefchentt mar, mit fort, machte Beiber und Rine mber ju Glaven, und bie Stadt Delus ber Erbe agleich. Ben ber Berftorung und Plunberung bernfelben warf einer von ben Barbaren bas Schnighilb. bes Apollo frecher Beise in bas Meer, bie Bellen naber brachten baffelbe hieher auf bas Bebiete ber Bodtet - Bir haben eben biefe Ergichtung gewählt, weil die Wegebenheit in der alten Befchichte febr merkwurdig ift. Ber bie Stelle mit bem Texte wergleicht, wird aus bet Berfegung ber Gase feben, wie S. B. auf die beutsche Schreibart aufriterkfant gewefen feb.

Anter ben Weanberungen bes griechischen Tertes Bonnen wir einige bemerken, wenn fie auch nicht für: olle lefer-find: B. r. R. 3. G. 8: nach ber Rugnis fichen Ausgabe will herr B. ben Tert fo anbern zi σοάς δε όπισθεν φκοδομηται ίερον, έχον γεκφάς. Sein Grund ift, weil im folgenden fteht: wixedounrai nai unreos dewi iseov, woraus wir die Noth. wendigfeit einer Berbefferung im Borbergebenben nicht einsehen. Ueberhaupt halten wir ben Tert für Erftlich nennt Paufattas Foch in de Lia, hernach Anglor the goas. Mun folgt eine andre σοα, σοα δε όπισθεν ωκοδόμηται. Das alles fann richtig fenn, und im folgenden finben wir auch feinen hinreichenden Grund. Bollte man S. G. Mermuthung rechtfertigen; fo mußte man ben Beweis

# 192 Des Panfanias Reifebeschreibung ic.

weis aus den Worten auf der neunten Seite nehmen: Anvisor insusser er tü vas Ansadava. Hite fragt sichs, was das für ein vade sen, der im von zen noch nicht erwähnt worden? Doch auch das scheint uns unzulänglich. Man kann die Anmedkung B. 1. R. 20. im Anfange, R. 12. gegen das Ende, R. 28.32. und viele andre nachlesen, die und such von der kritischen Wissenschaft des Uebersehrts Proden geben.

Außer einer Charte von Briechenland sind noch zwölf genealogische Tabellen zu bessern Werständnisse der Mythologie und Historie bengeisigt, die nebst den öftern Anmerkungen von dieser Urt vielen Rusen haben können. Es ist ein wahr ves Vergnügen für uns, daß nummehr auch derz zweite Theil dieser schonen Uebersehung erschiednich ist, und wir sind im Voraus überzeuget, daß wir jedenik Freunde der Kinste denselben eben so sehr ampreisen können, als wir es mit den ersten sünft Vüchern zu thun, Ursache gefunden haben.

#### Beile M. Makathathisteil a Later Makathathisteil

#### ÌΪ.

Musique à la Haye. 1765. Berfich über vie Bereinigung der Poefie und Musik

Der wichtige Juhakt biefer fleinen Schrift; bie wir im vorigen Bande blos fluchtig engezeiget jabene, verblindet: uns; unfire lefte noch genaper banit bekannt zu machen. Der Abt Metaftpfio, Dieer große Renner ber bramatifeben Doefie, fagt in etum Briefe an ben Werf. welcher bem Februar ber Sazette litteraire von diesem Jahre eingerückt ist raß wody niemand vor ihm in biefe. Materie fa tief ingebringen fen. Dies fen nun ein bloges Complie ment, wher Bahrheit, fa ift boch fo viel gewiß, bag de voll feiner und grundlicher Annechungen ift, bie, de fie gleich für bie Französschen Dichter und Componisten geschrieben zu senn schwine, sboch auch beim auter und miglich febni bonnen, bie bie Bufm eines Quinault und Metaffasso, eines Lulle ind Misse netreten wollen. . Wie muffen uns mit einem fine nein Musjinge begnungen und bie Anwendung nichten weiterung ber barinnen porformmenben Grundfice anfichtsvollern Rennern biefer Runft überlaffen.

Als die Menschen die Felder verlassen hatten, nun fich in große Städte zu versammeln, schenkte ihnen, wie es scheint, die gutige Vorsicht die Kunste, daß-sie die Stelle der Natur ben ihnen verweten sollteinzwon der sie sich entsernt hatten. Unsere Beingigtungen mußten

amfifen aufer eignes Werk werben. Die Mableren rufte bie Bluffe, Die Berge, Die Ebnen ins Innere Die Poesie'that mehr. Sie überber Pallafte. nehm es, die Beiten und bie Derter, die Bewegung und bie Ruge, die Gegenstanbe und bie Leibenfchaf. ten, die Menschen und die Sitten darzustellen. Die Mufit mag nun von ihr ober fie von ber Mufit ente fprungen, ober fie mogen zu einer Zeit entftanben fenn; foniel ift gewiß, daß wir ihrer Bereinigung bie Jangenehmften Empfindungen ju verbanten haben.

Die Mufit ift burch einen ungerechten Borgus. ben man ber Poefie gegeben, ju ihrer Cflavinn gei worden. Ber follte glauben, baß bie Griechen, bie einen so feinen Gefchmack befoßen, sie gezwungen baben , ben Schritten bes poetischen Metrums auf eine tnechtische Art zu folgen. Wie viele Hinderniffe hat fie nicht angetroffen, fo oft fie. fich won ihren

Retten hat fren zu machen gefucht?

Bollte ein Glotenfpieler, ober einer ber bie Lever fpielt, folche lieber componiren, die bloß für biefe Infrumente waren, fo feste man ihm bie Autoritat ber Befefe, die Staatsverfassung, ja so gar bie Religion entgegen. Dennoch fam bie Instrumentalmufit fo welt, baf fie fich vom Gefange trennte. Munmehrn gewann fie burch ihre Frenheit neue Rrafte und bereicherte bie Stimme bes Menfchen nachmals wieber mit ben Zierrathen, Die sie von ben Inftrumenten geborgt hatte. Die Musit fam zwen Schritte weiter und blieb darauf ftille fteben : Dies zwar nicht in Anfe. hung ber Barmanie, von ber bie Alten schon einige Brundregeln gefunden baben, ob fie gleich von ben Meuern.

einern febr verbeffert worden; fonbern in Anfehung Melobie, bes periobifchen abgemeffenen Befans 5, ber Bereinigung bes Rithmus und bes Accents, iche hasjenige mas man Arie neunt; von bein uns Scheibet, was Recitatif ober Declamation genanne Wie bie Wiffenfchaft bes Sellbunkeln und r Perfpettive, ber außerfte Schritt gur Bolltom. enheit in ber Mahleren ift; alfo fcheiner tem Werffer bie Entbedung ber mufitalifchen Phrafis bas ochfte in ber Tontunft zu fenn. Man muß fich urwundern, daß die Briethen, die fo fehr in ben Schall ber Warte verliebt und fo große Enthufiaften i ber Beredtfamfeit maren, nicht barauf gefallen nd, auf die Mufit blejenigen ftrengen Gefete anzujenben, die sie ben bloften Rednern vorgeschrieben atten. Sollte man nicht in bie Berfuchung geras ben, ben paraboren Sag zu behaupten, daß je mus italischer bie Sprache eines Bolts gewesen sen, beste peniger muße es in ber Mufit geleistet haben. 314. er That, je mehr es mit jener Empfinblichkeit ber Organen, mit jenem feinen. Behor, bas ben Berth iner jeben Inflerion ju bestimmen weiß, mit jenee iefen Renntniß ber Profobie begabt gewefen ift, bie ben Griechen eigen mar, je geneigter es gemefen if de Musit ber Declamation nachzusegen, besto went ger wird es bas Beburfniß eines Bergnugens gefühlt haben, deffen Equivalent es schon besaß. ift bennahe ausgematht, daß die Alten ben periodifichen Befang, ben wir Arie nennen, nicht gekannt Der Berfaffer weiß wohl, bag man fich bis ift noch nicht über ben Charafter ihrer Dufit vergli.

parglichen hat. Er: findet aber fein wolcheiges Beugnif, daß ihn wom Gegentheile überführes.

Bas die Alten in ihren Schriften von ber Mufil gesogt haben, die Bestalt ihner Chire, ihrer Ober und Opthiramben beweiste fattfam, daß sie sich nicht den Zwang anthaten, periodische Bestinge zu versertigen.

Begen bas Ende bes ideen Jahrfumberts fiengen erft bie Staliener an bie Musit ju ihren theatra-Hichen Borfellungen gefchictt ju machen. Munmebno wurden gange Tragobien und Schaferfpiele gefungen; aber biefer Befang mar noch nichts weiter als eine bloffe Declamation, als ein Recitativ, das bald mehr, bath weniger geschrinket war. nach Franfreich tam, brachte er ben gangen Reich. chum feiner Runft imit, und machte bie' Arten bee Composition, beren man sich bomals in Stalien bebiente, jur frangofischen Sprache bequem, aber bie Mufit flieg nitht boch in Franbreich. Die Ztalismer, blefe eifrigen Liebhaber bes Wergnügens und ber Runfte, beachten Lag amb Dlacht bamit gu, baß fie ihre Ginger auf ber Bitter ober auf ber Bjaline sibten. Die umpfanden gar balb , baf bie Prainbien, bie Springe ber Sand, Die auf bem Juffenmente berumtereen, feine Birtung thaten, und nichts im Ropfe gurudließen. Ste wurden gewahr, bag fe Seinen Befang finben toninten, ale wenn fie fich an eine simple 3ber hielten und bem Ausbruck biefer Sbee Formund Proportion gaben. Durch bieft Betrachtungen kamen fie balb fo meit, baf fie bie mu ficalifibe Perivoe fanben. Die Menuet, Die Gique Die 41, 1.3

le Bavotte erhielten ihr. bestimmtes. Daafig bie rien ibre Phrafes, und die Phrofis, bes Gefanges ib. orbentlichen und proportionirten Grundregeln.

So viele Abwechselungen auch immer in einer brie fenn mochten, mußten fie boch bestandig auf eier fimplen Ibee ruben, auf einem Sauptgegenftande, elcher bas Thema (il motivo,) genannt ward. Dieses Thema ober Motif, wenn wir uns bieses Borts bedienen burfen, mard gleichfam wie das Steles einer Urie angesehen, auf welches nachher bas leischichte und die Draperien, follten gemablt men en : und fo wie in einem Gemalbe das Nactende als mal unter ben Gemanbern hervorscheinen muß, fo ruß das Thema in einer Arie allezeit unter ben Abechfelungen wiedergefunden werden, momit fie ausegiert ift. Diese Ideen, morauf die liebhaber ber Instrumentalmusit schon gefallen maren, und nach enen fich Lulli in feinen Cangflucten gerichtet batte, surden bald in allen Sonaten, Symphonien ung Duverturen, welche bie Stalianer verfertigten, in ihr ölliges licht gefest. Als man aber gur Bocalny it jurudfebren mußte, und nunmehre munfchte, baß ie Stimme aus benen Entbedungen welche Die Intrumente gemacht hatten, Bortheile sieben mochte b erstaunte man, als man gewahr warb, bag bie Berftreuung ber Ideen, die Ungleichheit bes Sylben. naaßes, und ber Bang bes gewöhnlichen Drama, ich biefem Verfuche ganglich widerfesten. ab bie Rothwendigfeit, daß fich ber Poet mit Dem Tomponisten verftunde; man empfand, bag man erft eine poetische Periode baben muffe, um eine 17.20M. II 23. 2 St. mustmusikalische zu bekommen. Man schloß, weil der Befang ober bas Thema beständig auf eine simple Ibee gieng, so mußten die Worte auch eine simple Idee enthalten.

Dan tam ferner barinn überein, baß, ba ble mustfalifche Periode symmetrisch mare, bag Sylben. maaß der Berfe auch gleich und sommetrisch fenn muffe: Man veranberte bie Form bes Singspiels und machte Borte ju berjenigen Art bes Gefanges, welche die Italianer Arie nennen. Endlich legte ber berühmte Metaftafio die leste hand an biefes Wert und vereinigte die gange Starte ber Tragobie mit allen Reizen ber Inrischen Poefie. Des Berfaffers Hauptabsitht ift, wie er felbst fagt, die Poeten gu Confunstlern und bie Componiften gu Poeten gu Er municht baf biefe lettern bie Muft machen! kiemals aus ben Augen verlieren und beständig ben Wis ber Empfindung und die Mittel bem Endzweck aufopfern möchten.

Es ist nicht zu läugnen daß die Musik das vornehmste Stud einer Oper sen. Sie muß sich nicht allein in den Tänzen und Chören womit dieses Drama geschmuckt ist, hervorthun, sondern es ist überdies ihr Umt, alle Leidenschaften und Empsindungen aus zudrücken, die der Poet entwickelt hat. Sie thut dieses, nach des Verfassers Meynung auf dreperlen Urt:

Durch das gewöhnliche Recitatif oder die bloße Declamation.

Durch die Declamation , die von ber gangen Mache der Symphonie unterfläße wird : diefes ift das obligirte Recitatif.

Durch die Arie obet ben periodifchen Gefang.

Im gewöhnlichen Recitatif nuß der Consponist ih nicht damit beschäftigen, daß er das Ohr entlicke. Er hat hier keinen beständig gleichen Nichtwisse ins. Er soll sich des Accompagnements nicht bediem, welches in einem natürlichen und geschwinden bespräche verhindern würde, die Worte zu hören. ir kann den Acceur keine künstliche käuser und Halangen machen lossen, ohne ihn müde zu machen und er Woclamation, die alsdann sihwer, lang und bieppend würde, etwas von ihrer Wahrseit, zu ihnen. Rach welcher Grundregel soll er sich also ichten? Rach vieser. Er soll zu sich selbst fagen:

Die Musik ist für mich eine Sprache gewerben, ie ich allegein neben muß. Wenn ich mich in rieben ande befände, wa ich mich nicht anders ausdrücken önnte als auf latein, so würde ich nicht verbunden inn, mich beständig der Poesie des Wirgils oder er Prose des Cicero zu bedienen. Eben so mußlichtenn ich meine Scene componire, die Musik nicht ils etwas Außerordentliches, sondern wie eine Spea- be ansehen, die ich zu reden genöstliget bin.

Im Gespräche will ich nicht suchen, ihr einen starken Rumerus zu geben; sondern sie beute ich und Rachdruckvoll zu machen. Meine Erzährung soll also keine Cadenzen und andere Künstelepen jören lassen; sondern eine biosie Melopee senn, wo die Accense und Insterionen der Declamation ge-

#### 290 Des Paufanias Reiftofchreibung

benn sie opfern - S. 390. Epnista ift bie erfte Framensperson, bie Pferbe gezogen hatz In biefer Ueberfegung ist Inwereo Desv gar undente lich ausgebrücke: wir wurden lieber fegen, Die Pofferbe ju ben Spielen gehalten hat. Denn bas griechische Wort ift fur biefen Begriff bestimmt, und braucht, in einer andern: Sprache vinige Erflarung. 6. 391. Ein Tempel ber Strafen ber Minerva, muß wohl heisten, ber im Strafen gerechten Mis merba, el gloration 'Agniac light. Durch bieft Bleinen Erinnerungen haben wir ben gefchicften Ueberfeger gar nicht tabeln, fonbern unfere Aufmertfami Teit zeigen wollen, und wie wenig unfere Lobfpeuche werbachtig fenu burfen. Es mare thoricht, um eine ger Breifel willen, bie man leicht gegen eine fo fehnere und weitlauftige Arbeit marbon fann, bem Berebe bes Bangent, ben wir gewiß fchaffen, etwas ju ent

And hier wollen wir zur Abwechselung vine Stelle aus Big. R. 23. einrücken, aus ber nicht som kann, wie. H. G. G. bie' Erzählungen übersteht "Deine mar vordem ein nilgemeiner Handelsplat "ber Eriechen, und gab den Handelseleuten, idogen hder Ehrerbietigkeit gegen den Gott, alle Sicherheit "Daher war auch kein Om mit einer Mauer ver "wahrt, und die Einwohner halten keine Water ver "Mein Mensphanes, ein General des Mitheldus, "lehrte fich daran nicht, entiveder aus eignem Stolze, "dier weit en von seinem Könige Befehl dazu hatter "der auf Gewinn fleht, der bekümmert sich seinen Struckhaten am weniglien um bir Idlagion)

gion : ) er lief mit feinen Baleeren in ben Safen ein, und machte ohne Unterschied die Fremben fomoble als die Delier felbst; nieder. Er schleppte viels Buter ber Raufleute, und alles, was in ben Cempel gefchente war, mit fort, machte Beiber und Rinber zu Sflaven, und bie Stadt Delus ber Erbe gleich. Ben ber Zerftorung und Plunberung berfelben marf einer von ben Barbaren bas Schnisbilb. bes Apollo frecher Beise in bas Meer, bie Bellen aber brachten daffelbe hieher auf bas Gebiete ber Bodtet - Dir haben eben biefe Erzählung gepablt, weil die Wegebenheit in der aften Goschlichte fir mertwurdig ift. Ber bie Stelle mit bem Terte rergleicht, wird aus bet Werfegung ber Sage feben, vie S. B. auf die beutsche Schreibart aufrierkfans erbefett feb. . ....

Anter ben Beanberungen bed griechischen Tertes Sinnen wir einige bemerten, wenn fie auch nicht für: olle lefer find: B. r. R. 3. G. 8. nuch ber Aufnifichen Ausgabe will Herr G. ben Tert fo anbern zi τοᾶς δε όπισθεν ωκοδομηται ίερον, έχον γεκφάς. Sein Grund ift, weil im folgenben fteht: wicedounrai kai unreds Jewi ised, moraus wir die Noth. wendigkeit einer Berbefferung im Borbergebenden nicht einsehen. Ueberhaupt halten wir ben Tert für richtig. Erftlich nennt Paufattas gode er de fia, hernach Adnolov the roas. Run folgt eine andre zoa, zoa de önio dev winodountai. Das alles fann richtig fenn, und im folgenden finden wir auch feinen hinreichenden Grund. Bollte man S. G. Mermuthung rechtfertigen, fo mußte man ben Beweis

## 192 Des Paufanias Reifebeschreibung zc.

weis aus den Worken auf der neunten Seite nehmen: Adviso krossorer er tig vas Anoddura. Hier fragt siche, was das für ein vadz sen, der im voriden noch nicht etwähnt worden? Doch auch das scheint uns unzulänglich. Man kann die Anunchkung B. 1. R. 20. im Anfange, R. 12. gegen das Ende, R. 28.32. und viele andre nachlesen, die und duch von der kritischen Wissenschuft des Ueberseisers Produngeben.

Außer einer Charte von Briechenland find noch zwölf getrealogische Tabellen zu besperm Bers find die der Mythologie und Hitorie bengesting, bie nebst ven östern Anmerkungen von dieser Art vielen Nugen haben können. Es ist ein wahr res Vergnügen für uns, daß nunmehr auch verz zwente Theil dieser schonen Uedersehung erschienin ist, und wir sind im Voraus überzeuget, daß wir jedenik Ireunde der Kunste venschen sein so sehr ampreiseit Kreunde der Kunste venschen sehr so sehr wir es mit den ersten fünf Büchern zu thun, Uesache gesunden haben.

## with the state of the state of the state of

#### .VII.

stat sur l'Union de la Poese et de la Music que à la Haye. 1765. Bersich über vie Bereinigung der Poese und Music

Der wichtige Inhalt biefer fleinen Schrift; bie . wir im porigen Bande blos fluchtig angezeiget abere, verbindet uns; ungfre lifte nocht genaper bailt; bekannt ju machen. Der Abr Metaftpfio, bier große Renner ben bromatifeben Porfie, fagt: in eliem Briefe an ben Berf. welcher bem Februar ber Jazette litteraire von biefem Jahre eingerückt ish af pody niemant vor ihm, in biefe Materie fo tief ingebeimgen feit. Dies fen nun ein bloges Complie nent, wher Bahrheit, fo ift boch fo viel gewiß, baf e voll feiner und grundlicher Anmerbungen ift, bie, befit gitithefür die Franzosischen Dichterund Comonliffen geschrieben zu fenn schwint, boch auch beninf meet uns miglich fenn fonnen, bie bie Buhn eineit Quinault und Metaffasso, eines Luile und Dake htrefen wollen. .. Wir muffen und mit einem fime ich Ausguge begnügen und bie Annendung inch Ben velterung ber barinnen porfommenben Grundige infichtsvollern Rennern biefer Runft überlaffen.

Us die Menschen die Felder verlaffen hatten, um fich in große Städte zu versammeln, schenkte ihnenz die es schreint, die gütige Borsicht die Künste, daß-sie die Stelle der Natur ben ihnen verweren solbechzwender sie sich entfernt hatten. Unsere Belogigungen mußten

rusten imser eignes Werk werden. Die Mahlerey ruste die Flusse, die Berge, die Sonen ins Innere der Pallaste. Die Poesse that mehr. Sie übernahm es, die Zeiten und die Derter, die Bewegung und die Nusse, die Gegenstände und die Leidenschaften, die Menschen und die Sitten darzustellen. Die Must mag nun von ihr oder sie von der Musik entsprungen, oder sie mögen zu einer Zeit entstanden sepn; soviel ist gewiß, daß wir ihrer Vereinigung die gegenehmsten Empsindungen zu verdanken haben.

Die Musik ist durch einen ungerechten Borzug, den man der Poesse gegeben, zu ihrer Sklavinn geworden. Wer sollte glauben, daß die Griechen, die einen so feinen Geschmack besassen, sie gezwungen haben, den Schritten des poetischen Metrums auf eine knechtische Art zu folgen. Wie viele Hindernisse hat sie nicht angetrossen, so ost sie siele Hindernisse Ketten hat frey zu machen gesucht?

Wolkte ein Flotenspieler, oder einer der die Leper spielt; solche Lieder componiren, die bloß für diese Instrumente waren, so seste man ihm die Autorität der Besesse, die Staatsverfassung, ja so gar die Religion entgegen. Dennoch kam die Instrumentalungst so welt, daß sie sich vom Gesange trennte. Nummehrn gewann sie durch ihre Frenheit neue Kräfte und der reicherte die Stimme des Menschen nachmals wieder mit den Zierrathen, die sie von den Instrumenten geborgt hatte. Die Musik kam zwer Schritte weiter und blieb darauf stille stehen: Dies zwar nicht in Ansehma der Harmanie, von der die Alten schon einige Grundregeln gesunden haben, ob sie gleich von den Reuera

euern febr verbeffert worden; fondern in Ansehung P Melobie, Des periodifchen abgemeffenen Gefan-57 ber Bereinigung bes Rithmus und bes Accents, liche hasjenige mas man Arie mennt, von bem uni tscheibet, was Recitatif ober Declamation genanne Wie bie Wiffenfchaft bes Sellbunkeln und r Perfpettive, ber außerfte Schritt gur Bolltom. enheit in ber Mableren ift ; alfo fcheinet bem Berffer bie Entbeckung ber. mufikalifden Phrafis bas ochfte in der Tontunft zu fepn. Man muß fich urwundern, daß bie Griethen, die fo febr in ben Schall ber Warte verliebt und fo große Enthufiaften i ber Berebtfamfeit maren, nicht barauf gefallen nb, auf Die Mufit biejenigen ftrengen Gefete angus enben, die fie ben bloften Rebnern vorgeschrieben Sollte man nicht in die Wersuchung geras ben, ben paraboren Gas zu behaupten, bag je mas italischer die Sprache eines Bolks gewesen sen, beste beniger muße es in ber Mufit geleiftet haben. 3ie er That, je mehr es mit jener Empfinblichkeit ber Inganen, mit jenem feinen. Behor, bas ben Berth iner jeben Inflerion ju bestimmen meiß, mit jener iefen Renntniß ber Profodie begabt gewefen ift, bie ien Griechen eigen mar, je geneigter es gemefen if de Musit der Declamation nachzuseten, befto went jer wird es bas Beburfniß eines Bergnugens geühlt haben, bessen Equivalent es schon besaß. Es bennahe ausgemacht, bag bie Alten ben periobis ben Gesang, ben wir Arie nennen, nicht gekannt aben. Der Berfaffer weiß wohl, bag man fich is ift noch nicht über ben Charafter ihrer Mufik vergliparglichen hat. Er: findet aber fein wicheiges Baugniff, baf ihn wom Gegentheile überführe.

Bas die Alten in ihren Schriften von der Mufit gesogt haben; die Gestalt ihrer Chore, ihrer Obet und Opthiramben beweiste fattfam, daß fie sich nicht den Zwang anthaten, periodische Gestange zu versertigen.

Begen bas Ende bes iden Jahrhemberts fiengen erft bie Jealiener an bie Musik zu ihren eheatralifchen Borfiellungen gefchickt zu machen. no wurden gange Tragobien und Schaferfpiele gefungen; aber biefer Befang mar unt nichts weiter als eine bloße Declamation, als ein Recitativ, das bald mehr, balb meniger geschrundt war. Me Lufff nach Franfreich fam, brachte er ben gangen Reich ebun feiner Runft mit, und machte Die Aeten bee Composition, beren man sich bomals in Italien be-Diente, jur frangefifchen Sprache bequem, aber bie Musit flieg nicht bach in Frankreich. Die Stalle mer, diefe eifeigen liebhaber bes Bergnugens und Der Runfie, brachten Lag amb Dlacht bamit gu, bas sie ihre Finger auf ber Bitter ober auf ber Bigline silten. Sie ampfanden gar balb , baf bie Drale Dien, bie Springe ber Sand, die auf bem Juften mente berumirrten, feine Birtung thaten, und nichts im Ropfe gurudließen. Sie wurden gewahr, baf fe Seinen Befong finben tonnten, ale menn fie fich an dine fimple Ster bielten und bem Ausbruck biefer Boet Forme und Proporition gaben. Durch bieft Betrachtungen kamen fie balb fo weit, baf fie bie mi ficalifte Piriete fanten. Die Menuet, bie Gique عنو 4.61.3

ie Bavotte exhiciten ihr, bestimmtes. Maaß; bie friem ihre Phrases, und die Phrasis, des Gesanges ihe ordentlichen und proportionirten Grundregeln.

So viele Abwechselungen auch immer in einer frie fenn mochten, mußten fie boch bestandig auf eier fimplen Ibee ruben, auf einem Bauptgegenftande. relcher bas Thema (il motivo,) genanne warb. Diefes Thema ober Motif, wenn wir uns biefes Borts bebienen burfen, marb gleichsam wie bas Steles einer Urie angesehen, auf welches nachher bas leischichte und die Draperien, follten gemablt men en : und fo wie in einem Gemalbe das Nactende ale mal unter ben Gemanbern hervorscheinen muß, fo suß das Thema in einer Arie allezeit unter ben Ab. echselungen wiedergefunden werden, womit fie aus. egiert ift. Diese Ideen, morauf die liebhaber ber Instrumentalmusit schon gefallen maren, und nach enen fich Lulli in feinen Cangflucken gerichtet batte, purden bald in allen Sonaten, Symphonien und Duverturen, welche Die Italianer verfertigten, in ibr ölliges licht gefest. Als man aber jur Bocalmie E jurudfehren mußte, und nunmehro munfchte, baß ie Stimme aus benen Entbedungen welche Die Intrumente gemacht hatten, Bortheile gieben möchte; b erstaunte man, als man gewahr warb, baß bie Berfireuung ber Ibeen, Die Ungleichheit bes Sylben. naafes, und ber Bang bes gewöhnlichen Drama, ich biefem Werfuche ganglich wiberfesten. ab bie Rothwendigfeit, baß fich ber Doet mit beut Componisten verftunde; man empfand, bag man eft eine poetifche Periode haben muffe, um eine 127.25bl. 1123, 2 St. mustmusikalische zu bekommen. Man schloß, weil der Besang ober bas Thema beständig auf eine simple Idee gieng, so mußten die Worte auch eine simple Idee enthalten.

Man tam ferner barinn überein, baf, ba be musifalifche Periode symmetrisch mare, bag Sylben maaf ber Berfe auch gleich und fommetrifch fenn mufe: Man veranberte bie Form bes Singfpiels und machte Worte zu berjenigen Art bes Befanges, welche die Stalianer Arie nennen. Endlich legte ber berühmte Metastafto bie lette Sand an biefes Wert und vereinigte bie gange Starte ber Tragobie mit allen Reigen ber Iprischen Poefie. Des Berfaffers Sauptabsicht ift, wie er felbst fagt, die Poeten ju Confunfilern und die Componiften ju Poeten gu Er municht baf biefe lettern bie Duft kicmals aus ben Augen verlieren und beftanbig ben Wif ber Empfindung und die Mittel bem Endmed auforfern möchten.

Es ist nicht zu läugnen daß die Musik das vornehmste Stück einer Oper sen. Sie muß sich nicht
allein in den Länzen und Chören womit dieses Drama geschmückt ist, hervorthun, sondern es ist überdies
ihr Amt, alle leidenschaften und Empsindungen auszudrücken, die der Poet entwickelt hat. Sie thut
dieses, nach des Verfassers Meynung auf breperley Art:

2. Durch das gewöhnliche Recitatif ober die bloße Declamation.

2. Dirch

Durch bie Declamation , Die von ber gangen Mache ber Symphonie unterftage wird : biefes if bas obligirte Recitatif.

Durch die Arie ober ben periodifchen Gefange ()

Im gewöhnlichen Recitatif muß der Coniponist ch nicht damit beschäftigen, daß er das Ohr enticle. Er hat hier keinen beständig gleichen Richins. Er soll sich des Accompagnementsnicht bediem, welches in einem natürlichen und gesthwinden bespräche verhindern wurde, die Worte zu shören.
r kann den Acteur keine kunstliche käuser und Halingen machen lossen, ohne ihn midde zu machen und er Declamation, die alsbann schwer, lang und bieppend wurde, etwas von ihrer Wahrheit, zu ihnen. Rach welcher Grundregel soll er sich also ichten? Nach welcher Erndregel soll er sich also ichten? Nach dieser. Er soll zu sich selbst fagen:

Die Musik ist für mich eine Sprache gewerben, ie ich allezis reben muß. Wenn ich mich in riesen ande befände, wa ich mich nicht anders ausdrücken önnte als auf latein, so würde ich nicht verbunden mn, mich beständig der Poesie des Virgils oder er Prose des Eicero zu bedienen. Eben so wußlich, venn ich meine Scene componire, die Musik wicht ils etwas Außererdentliches, sondern wie eine Sprache ansehen, die ich zu reden nenothiget bin.

Im Gespräche will ich nicht suchen, ihr einen starken Rumerus zu geben; sondern sie beutsich und Rachbruckvoll zu machen. Meine Erzährung soll also keine Cadenzen und andere Künstelepen jören laffen; sondern eine bloße Melopee senn, wo die Accente und Insterionen der Declamation ge-

men besbaibtet werden. Go lange mir bavon be Blebe ift, Ibeen auszubrachen, die einander in einer orbentlichen Reihe folgen, will ich vergeffen, baf ich Comoniff bin und bloß Ueberfeber fenn. ich eber eine Empfindung, eine leibenfchaft mablen foll, alsbann nehme ich alle meine Rechte wieber, und verfahre alfe: Wenn bie Empfindung, bie id ansbeuden foll, unbefrimmt ift, wenn bie Rem ber Mont folgt, bas Mitleib in bie Stelle bes Saffes erirt, und die Furcht und die Soffaung einander medletoweise betampfen und befiegen, so will ich alle Miencen, jeben Uebergang biefer einember entgegen-Gefetten Leidenschaften schilbern. Das ift mein Go Benn Armibe im. Begriff ift ben Kinalbe au tobten und mit einmal einhalt, wenn ber Dold ihrer gitternben Sand entfallt; fo ift bie Empfinbung, die biefes vermfacht, ohne Zweifel febr weit rven ber entfernt, bie fie jur Rache antiich; ber Post Sat fie wohl fagen laffen tonnen:

Aber ich allein kann entwickeln und dentsteh machen, was die Ursachen ihrer Verzögerung sind. Von wie viekeir einander entgegen gesehten Eunpfindungen wird sie bewegt? Kann man glauben, daß die Empfindung die sie ancreibet, zu sägent Laß uns den Streich vollziehn! die unmittelbare Folge dieser Vetrachung sein? Mein Zorn verlischt, wenn ich ihm näher trett. Mich deucht ich höre sie zu sich selber sagen: Welch elna Schwachheir! wie? Die Schänheit dieses Bel-

'n follte über meine Nache triumphiren? Ift biefes

basje

sjenige was ich mir verfprochen habe? was ich inem Ruhm schuldig bin? Erftice biefes gefäßehe Mitleld, Armibe! stoß zu, u. f. w.

Alle Diefe Iden, Die man fich nothwendiger leife bingebenken muß, murbe ich burch bas Orther ausbrücken laffen. Diet wurde ich zeigen, mas ine Runft vermag, und bie ganze Wiffenschaft ber mtrafte und Mobulationen anwenden. er ber Ausbruck ber Empfindung einfach ift, wente fich auf einen einzigen Gebanten' einfchrantt, auf ie einzige Ausrufung, bann will ich eine mufitalis e Periode erfinnen, ein Thema fuchen und eine ie machen. Wenn Artarerres aus Pflicht feinen eund Arbaces, ben Brubet feiner Beliebten jum? ibe verbammen ! foll; wenn-er unterfucht und et lat, mas er ber liebe und ber Berechtigfeit fefiniift; follen die Unentschlußigkeiten, die fiteltenn Gebanken durch ein accompagnites Recitstif Egebrückt merben: menn man aber in ihn beinge, f er feinem Freunde das Tobesurtheil freeken folk b er blos ausruft:

Deh respirar laseiatemi Qualche momento in pace! Capace di risolvere, La mi ragion non è.

sbann foll biefer einfache Gebanke in eine musikathe Periode eingeschlossen werden, und ich will eine
thetische Arie machen. — Der Verfasser zeigt ferr, daß die französischen Componisten weder die
ustkalische Periode, die das Wesentliche der Arie

iff, noch bie große Sulfe bes Accompagnements ge tannt haben. Er tabelt ble lyrifchen Dichter feiner Nation. Man fann nicht glauben, fagt er, wie for Merhaupt Big und Subtilitat ber Duft fchaben. Quinault, ber große Quinquit, bem man nm erft feit furger Beit Berechtigfeit wieberfahren laft, if nicht beständig fren von bem oben erwähnten Seb-In. - Der Berfaffer lobt bie Art ber Italianer in ihren Opern, wo ber Dichter burch eine Unterrebung, ober burch ein Monologue in Recitatif, bie Buborer zu bem erhabnen fimplen Gebanken vorbeveitet, ben die Arie die am Schluffe ber Scena tommet, enthalt. Er führt unter andern Benfpies len ben Demophoon an. Diefer glaubt in ber Dircea, mit ber er fich vermählt hat, feine Schwefter entbedt gu haben. Er ift in einer finftern Bergweif-Seine Bemahlinn, die bie Urfache lung vertieft. haven nicht weiß, fucht ibn ju troften. Er ftogt fie mit Entfegen gurud. Gein Bater rebet mit ibm; er bort ibn nicht an. Endlich bringt man felnen Cohn; er fieht ihn als bie ungluctliche Frucht einer Blutschande an. Unterbeffen befanftigen bie Shmeichelepen, die Unnehmlichkeiten biefes Rindes in etwas feine Comergen. Thranen fließen ihm bon ben Wangen berab, und er ruft;

Misero pargoletto,
Il tuo destin non sai!
Ah non li dite mai,
Qual era il Genitor!

Der Verfasser wundert sich, daß, da die Franzoen mit so vieler hiße den Geschmack der italianischen Musik angenommen haben, es keinem einges
allen sen, zu untersuchen, wie die italianische Musik verfährt, und worinn sie sich eigentlich von der
ranzösischen unterscheide. Er tadelt, daß man eisen französischen Tert auf eine italianische Welodie
nache, weil bennahe ümmer mehr französische Worte.
us eine Arie gehen, als der italianische Dichter ges
raucht hat., und das Thema oder Motif der Arie,
as nur zu einer Hauptabsicht erfunden worden,
nit alle dem Geschwäße nicht übereinstimmet.

Er wiberlegt einen ungerechten Wormurf, ben nan gemeiniglich ber italianischen Musik macht; emlich: baß fie zu oft biefelbigen Worte wieber-Das Vergnügen ber Musik besteht so febr in er Anmuth, die bas Dhr empfindet, wenn es bie bulichen Verhaltniffe und bas Bange ber mufitalis ben Phrase faßt, bag ber Componist, ber feine mbere Regel, als feine Ginbilbungstraft bat, nienale ermangelt, feinem Motif ein fehr eingeschrant. es Maaß zu geben, und bestanbig Corge tragt, es ns 4 mal boren zu laffen. Es ift fein bloger Gi. ensinn ber Mobe, daß man bie erste und zwote Claufe eines Andante ober Allegro zwermat fpielt. Benm erften male macht bas Dhr Befanntichaft mit ent Theile, ber gespielt wird, und ben ber Bieberolung tenne es ihn gang und genieft ihn.

Wenn es ausgemacht ift, daß das große Vernugen in der Musik barinn bestehe, ein schönes hema zu boren, alle seine Verhaltniffe zu faffen, es in allen feinen Schattirungen ju vetfolgen, wie tam man es schlecht finden, daß in der Singenufit eben diese Mittel gebraucht werben?

Die Italianer entfernen sich von der Regel des Berfassers in gewissen schweren Arien, welche sie Arie di bravura nennen. Ferner giebt es noch eine Art von Arien, welche die Einseit und Simplicität des Thema nicht benbehalten. Es sind die, in denen Empsindugen vorkommen, die einander entgegenscht sind.

Se cerca, se dice, L'amico dov'è. L'amico infelice Respondi mori: Ah! no, si gran duole Non darle per mè. Respondi, ma solo, Piangendo parti.

Der vortressiche Pergolese, ber diese Arie componirt hat, empfand, daß er die Ausrusung: Ahno! gran duolo non darle per me nicht in sein Thema bringen konnte. Er hat also diese zwen Verse zu Recitatis gemacht, und kehrt nachmals zu seinem Hauptgegenstande zurück. In solchen Arien besteht die große Kunst des Componisten darinn, daß er sich ein Motif zum Gegenstande wählet und es durch geschickte Abweichungen in Transitionen unterbricht, wodurch wir Aulaß zu einem neuen Vergniaen

en finden , wenn wir nuchmals zum Paupsgegenande zurückgeführt werben.

Der Verfasser tommt nummehre auf dan Theil iner Abhandlung, ber bie Poeten augeht.

Er tabelt die Dichter seiner Nation, daß sie so nordentlich in Beobachtung der Symmetrie und es Sylbenmaßes ihrer Verse sind. Sie sollten em Componisten durch ihre Verse zu hulfe kommen nd ihm dadurch sein Thema gleichsam eingeben, att dessen aber verlieren sie sich freywillig in lange keihen ungleicher Zeilen, ohne an die Musik zu geenken, die sich damit verbinden soll.

Es ist ganz anders ben italianischen Poeten behaffen. Man sollte glauben, daß sie selbst alle Notisen zu ihren Arien erfunden, und daß die Lomponisten meiter nichts gethan, als die Accomagnements dazu verfertiget hatten.

Wenn ihre Personen sich in einem ruhigen Zuande bosinden, geben sie ihnen Arien die zwen Moifen haben. 3. E. im Artarerres, wo Arbaces in
em Augenblicke, da er allein ist und Zeit hat, sich
itt sich selbst von keinem Ungtück zu unterreden;
ngt:

Vò solcando un mar, crudele,
Senza vele e senza farte;
Rreme l'onda, il Ciel s'imbruna,
Cresce il vento, e manca l'arte;
E il voler della Fortuna
Son costretto a seguitar.

Infelice in questo stato
Son da tutti abbandonato;
Meco sola è l'innocenza,
Che mi porta a naustragar.

Bum Erempel einer Arie, wo die Lebhaftigkeit ber Handlung und die Hige der Empfindung dem Componisten nur einen engen Raum lassen, und ihn zwingen sich auf ein einziges Thema einzuschränken, führt er folgende Verse an:

Va pur perfido, ingrato,
Va, teini il mio furore,
Ch'io sempre l'odiero.
(Ma sento che il cor mio
Non dice, oh Dio coss!)
'Rammenta ch'ai ingannate
Il mio costante amore
Che pace più non o,
(Pentito a questo seno
'Tornassi almeno un di.)

Mit welcher Sorgfalt, mit welcher Genauigkeit sind die beyden Perioden einander ahnlich gemacht! In den Duetten ist dieses besonders beobachtet. Der Dichter weiß, daß beyde Partheyen auf ein und eben dasselbe Thema singen mussen, und einer dem andern nachahmen solt. Er macht also den Diasog immer symmetrisch; so daß wenn er demjenigen, der querst redet einen weiblichen und einen mannlichen Vers son & Sylben sagen läst, er allemal dem andern zween gleiche Verse in den Rund legt. Underbriche

terbricht man ben Dialog mit einem weiblichen Berfe, fo wird mit einem meiblichen geantwortet. Bird burch einen halben Wers geantwortet, fo folget wieber ein halber. Man febe bas Duo in ber Olima. plate an, mo Megacles, ber entschloffen ift, feinem Freunde und Bohlthater incidas, die liebe aufzuopfern, die er fur Arifteen empfindet, biefe Dringefinn verläßt, ohne die Urfache entdecken zu wollen, ware um er es thut.

> Meg. Ne'giorni tuoi felici Ricordati di me.

Aris. Perchè così mi dici. Anima mia, perchè?

Meg. Taci, bell idol mio. Parla, mio dolce amor.

Meg. Ah! Che parlando ] oh Dia! Aris. Ali! Che tacendo

2. Tu mi trafiggi il cor.

Aris. Veggio languir chi adoro,

Ne intendo il suo languir.

Meg. (Di gelosia mi moro E non lo posso dir:)

Ghi mai provò di quefto

2. Affanno più funesto Più barbaro dolor!

Diefes ift bie Geftalt aller italianifchen Duette. Die Musik hat sie felbst vorgeschrieben. Der Werfaffer nimmt borque einen neuen Grund basjenige gu'ibefraftigen, was er von der Einheit des Thema und von der muftfalifchen Periode gefagt hat.

So sehr sich auch Metastasio als sprischer und bromatischer Dichter hervorgerhan, so hat dennoch die eiese Kenntnis, die er vom musikalischen Richmus besit, vielleicht am meisten dazu bengetragen, daß man seine Stude den Studen des Apostolo Zeno vorziehe, welche wegen der Einrichtung, des Styls und bes Dialogs und andrer dramatischer Schönheiten bewundert werden, in denen aber nichts sprisches anzutreffen ist.

Unter hundert Arien die in einem Concerte gefungen werden, wird man kaum 2 sinden, wo der Text nicht von Metaskasio ist, und vielleicht nicht eine von Apostolo Zeno, obzleich dieser Schriftsteller mehr als 20 Opern verfertigt hat: die Ursache davon ist leicht für diesenigen zu sinden, welche wissen, daß er in denen Versen, die er zu Arien bestimmt hatte, die Simplicität in den Gedanken und die Einseit des Silbenmaasses vernachläsigt hat. 3. E.

A chi mancia amor di Re,
Mancio tosto ogni altro Amor.
Pianta eccelsa intorno spande
Ombra grande
E fa invito al passager;
Ma se perde
Il suo bel verde
Sta negletta
E vi ricetta
Solo il farlo roditor.

Es ift nicht famer bie Bebier gewahr ju merben, wovon diefe Berfe voll find. Die Unie fangt mit 2 versi tronchis(mainlichen Bersen) an. fes hemmt ben Jauf ber musikalifchen Dirafis, inbem es ben Componisten zwingt, gleich nach ber erften Zeile ftille ju fteben, und bas erfte Glieb feiner Periode auf biese erste Zeile einschränks.

Ein anberes Epempel aus eben biefen Dichter.

Non tanto insuperbire, cresce in gran siume Anche quel infeelletto

es : Es quel torrigide ditier la rompe in fallic . :

Wer fieht nicht, bag biefes von tanto infirpetbire ben bem übrigen Theile ber Arte gang und gar an ber unrechten Stellesteht. Der Componist muß Recitatif barous mathen, und fangt fin Thema ober feine Periode erft ben bem balben Berfe an:

cresce etc.

aber alsbann finbet er fein richtiges Solbenmaaß. Der größte Gehler des Apostolo Beno ift. baß er felten ben einem und bemfelben Enlbenmaafe in feinen Arien bleibt. Benn man fich beffen erinnert, was oben über die musikatische Periode und Liber die Proportion der Glieder dieser Periode gesagt ift, fo wird man empfinden, daß wenn ber Daet feine Dronung, feine Symmetrie in feine Berfe gelegt hat, ber Componist sich unmöglich an ein Thema ober Motif fest halten tonne, ohne die Borte auf Die Loreur zu bringen. Die natürlichste Ordnung, Diejenige bie am meiften Iprifch ift, ut bie Benbehaltung eines und beffelben Sylbenmagges, 3. C.

La beanté la plus severe
Prend pitié d'un long tourment
Et l'amant qui persevere.
Devient un heureux amant.
Tout est doux et rien ne coute
Pour un coeur qu'on veut toucker
L'onde se fait une route
En s'efforçant d'en chercher.
L'eau qui tombe goute à goute
Perce le plus dur rocher.

Wenn bas Sylbenmaaß nicht gleich ift, fo muß es we migliens fymmetrifch fenn, wie,

Dieu des ames

Quand tes flames

En fecret regnent fur nous

Quel martire

Pour détruire

Un enchantement si doux

Wer sollte wohl glauben, daß man die Dichter erinnern musse, sich in den wirklich lyrischen Gedichten
eben der Kunst zu bedienen, wovon sie in denjenigen lytischen Gedichten Gebrauch machen,
die nicht dazu bestimmt sind, gesungen zu werden? Woher kömmt es, daß die Strophen einer Ode von einem gleichen und symmetrischen Maaße
sind? Weil eine Ode ihrem Ursprunge nach ein Gesang ist, und man nur durch Husse dieser Mittel einige Spuren des Rithmus und der Harmonie sinden kann. Es ist sonderbar daß man sich dieser
Regel Regel in den kleinsten Uedern unterwiese und fie in Frosen Arien vernachläßiget. Daher könnnt es sind Aweisel, daß die Fremden selten oder internals vie Arien aus den stanzosischen Opern singen; ob sie gleich die Liederchen dieser Mation lieben.

Der Verfasser subret zum Bepspiel eines angenehmen Richmus, ber sich so leicht empfinden läßt, baß er allein fähig ist dem Componissen ein Thema an die Hand zu geben, folgende Arie des Metasta-

fio an:

WAS COL

ه دري چې د نوکو

•!!!! '!!'...

Lever Part & S

23. 6 4 4 4

L'onda, che mormora
Tra sponda e sponda,
L'aura, che tremola
Tra fronda e sronda,
E meno instabile
Del vostro cor.
Pur l'alme semplici
De' folli amanti
Sol per voi spargono
Sospiri, e pianti,
E da voi sperano
Fede in Amor.

Ber hat ein seines Gehör und empfindet nicht den entzuckenden Fall, den die sommetristis Abwechteung dieser Jamben und Dacthlen hervorbringt! Verr Roßeau hat sehr Recht, wenn er die jungen Somponisten ausmuntert nach Italien zu gehen. Laß sie den Metastasso lesen, sich mit seiner Sprache wohl bekanne machen, die Musik Hassens und Pergo-

Pergelesend fleifig beren, alebem mögen fie bieß Sorift ins Zuer werfen. Sie werben ihrer nicht nachbis haben. Man febe welch ein Nunterus, wich wine Nupportion in diefen rührenden Worten liegt:

Se tutti i mal mali miei
lo ti potelri dir,
Divider ti farei
Per tenerezza il cor.
In questo amaro passo
Si giusto è il mio martir,
Che se tu fossi un sasso
Ne piangeressi ancor.

Bon allen neuern Componisien unter den Framgofen fcheinet bem Berfaffer Dr. Dunt berjenige gu fenn, ber bie Regeln bie ber Verfaffer feftgefest, noch am besten gefannt und biefer Renntniß ju Folge am meiften von den Poeten gefobert bat. Die framgofischen Dichter beklagen sich, buß es feine Componiften, und bie Componiften, baß es feine Dichter mehr gebe. Man hat auf ber einen Seite bie Oper ber Bahricheinlichteit naber beingen, und ihr ihre Gotter und Maschinen nehmen wollen, um an bie Stelle berfelben Diejenigen Perfonen gu fegen, beren fich bas Trauerfpiel bedienet. Auf ber andern Seite macht man fich bas Bunberbare jum unverbrüchtiden Gefege, und will eine lanterna magica aus ber Oper machen. - Der Verfaffer glaubt es murbe genug fur die frangofische Oper fenn , wein fie ben Borgug behielte, ben fie über bie italianische burd Die Ballets bat, Die fo febr mit bem Innhalte

bes Schiels perbunden find, daß fie anftatt ein bloffer Rierrath zu fenn, zur Entwickelung bentragen.

Die Materie bes Stucks fen fabelhaft ober bis forisch, baran liegt nichts; aber bag alle interessante Situationen, alle pathetifche Ausbrucke, alle fchrete liche und angenehme Bilber, von bem Dichter als bas eigentliche Gebiete ber Dufit angefeben werben, daran tiegt unendlich viel. Der Verfaffer bittet Die Dichter bas pathetische Duo ja nicht zu vernache Er fagt, es ift bas fruchtbarfte in ber Oper, weil es bas ftumme Spiel und bie Dufit verbindet. Wir geben ihm hierinn vollig recht. Das Duo ift bas Meisterstuck ber mit ber Poefie und Schauspielfunft vereinten Musik. Es ist bas, was die Menuet in der Langfunst ift. Aber wie fchwer Mt es nicht ein gutes Duo ju verfertigen? Seins Perfonen erft entgegengefeste Dinge fagen zu laffen, unb alsbann einen Puntt gu finben, worinn fie gufammen treffen. Dierzu gehört ein bischen mehr als mich und bich ober bein und mein auf einander gu reimen. Wenn ber Dichter 3 ober 4 Personen in eine amgludliche Situation verfest, fo wird er allemal eine ber aroßten Wirfungen hervorbringen, die auf ber Bubne bervorgebracht werben tomen, und alsbam noch Thranen vergießen laffen, wenn einige liebhaber ber Runft fich um ein Clavier versammeln, sein Bert zu erecutiren. Er merte fich infonberbeit. Daß die Personen , die er auf die Bubne bringt, nie mals tommen follen, um wisig zu reben. Die Die Du-Til bat nichts mit dem Wige gu fchaffen. Gie muß Bilber und leibenfchaften haben. Gine jebe bramatische 17. Bibl. 113. 2 St.

matifche. Borftollung erfordert eine wahre Abschilde rung ben leibenfcheften. Ein feftiger Schmerg brudt fich niemals burd Perioben aus, die ordentlich auf einander folgen. Geine Ideen bangen nicht an einanber. Er geht geschwinde und ofwe daß man es vermuthet, von ber einen jur andern über. So follen fich bie leibenschaften auf ber Buhne, und fogar in ber epifchen Poefie jeigen. Benp biefe Hegel aber in einer Art der Poefie buchstäblich zu bersteben ift, so ift es gewiß in ber sprifchen; beun, bier nimmt es die Mufit über fich, bem Buborer alle Muancen unferer Empfindungen auszubrucken. Geft man von der Freude gur Traurigfeit, von der Soff. nung jur Werzweiflung, vom Daffe jur Bartichtett über, fo borgt bos Orchester Die Sprache ber Leibenfchaften. Er entwickelt bem Buborer ihren unbestimmten Fortgang. Er verfolget fie, wahin fie fich verirren und feine rubrenben, obgleich: unartifulirten Tone, find bie einzige Sprache, die fie uns. ju verfteben geben fann.

Wie vieles können nicht unfre jungen Dichter und Componisten aus dieser Schrift lernen! Auch ben uns Deutschen ist, ungeachtet des Benspiels, das unser graßer musikalischer Dichter, Derr Rammler, von dem Gegentheile gegeben, die schlechte Gewohnbeit eingeschlichen, in der Arie aus einem Sylbenmaße in das andere zu springen, so daß der leser die Arie vom Recitatif behnahe durch nichts als den etwas größern Buchstaben unterscheiden kann.

Uns deucht, wenn diese Weranderung des Solbenmaaffes ja fatt finden foll, so muffe es ben dem

Anfange bes zwenten Theils ber Arte fenn, meil boch ber Componist bier gemeiniglich fein Metrum ver-Es ift mabr, ber Dichter wied burch bie Beobachtung eines und beffelben Maages in einen Zwang gefige, aber wie anif er es, wie nufer Berfaffer febr richtig anmertt, wie muß er es ben bee Dbe machen? Im Romifchen ließe fich biefe Unordflung noch entschulbigen, und fonnte vielleicht jum Eacherlichen viel bentragen. Indeffen hat fie Bol-Doni in seinen komischen Opern vermieben. Die Arie muß fich vom Recitatif burch einen gewiffen Schwung, burch eine Schwebung unterfcheiben, bie ihr bie Gleichheit bes Sylbenmaaftes mittheilt. Das Recitatif ist einem Wogel nicht unabnlich, ber auf ber Erbe fin und her, von einer Seite jur anbern geht. Diefer Bogel luftet endlich bie Flugel, bebe fich und fcwebt mit gerabem Bluge burch Die Luft, und alsbann gleicht er ber Arie.

Alle lange Versarten schiefen sich schlecht zur: Arie: Unsere Dichter thun also sehr wohl, wenn sie sparsam mit bem Alexandrinischen Verse int der Arie umgehen. So sehr er für dieselbe ist, wenn man ihn in der Mitte zerschneidet; B. E.

> Wenn vor bem Donnerwagen Dig Luft nicht mehr erbebt u. f. w.

so hinderlich ift er der Musik, wenn man ibn in feiwer lange gebraucht.

#### Folgende Versart:

Mepnt ihr mich, ihr Nereiben, Rebint ihr michgur Schwester an?

Ift eine ber bequemften, vielleicht die bequempfte gur Mufik.

Doch wir verweisen unste leser auf bes Hrn. Abvocat Krausens in Berlin vortreffliches Buch von der musikalischen Poesse, welches diesenigen jungen Dichter unter uns, die sich an das Drama wagen wollen, vorher erst durchstudieren, ja, nicht, aus den Händen legen sollten. Suchen sie aber ein Muster zur Nachfolge, so können wir ihnen kein würdigers, als des Hrn. Prof. Rammlers vorschlagen: dieser verbindet in seinen Cantaten das Innre, wir mennen die Empfindung, mit dem Aeufserlichem, nemlich mit dem zur Musik abgemessenen Wohlklange des Verses, in einem sehr hohen Erade.

# Madest, Saftastastastastastastastastastastasta

#### VIII.

IX. Copper - Plates to Dr. Edouard Youngs Complaints or Night - Thoughts. Printed for the Author and to be sold in all libraries. 1765 au welchen der Ersinder, vermuthlich weil sie ben den Ausländern eben keinen Abgang, und er selbst gesunden, daß sie wie die Bilder in den Raritätskassen ein ner Erklärung bedürsen, hier in leipzig für die Deutschen eine Erklärung hat deucken lassen, unter dem Litel: Kupfer zu D. Edouard Youngs Klagen oder Nachtgedanken, in Commission ben Gotthelf Christian Berth Buchhandler in Kinteln.

Däre es mur im minbesten wahrscheinlich, daß sich biese schönen Bilberchen aus England sperschrieben, so würden wir uns mohl nicht groß baraum bekümmert haben. — Höchstens hatten wir unssere tester, die keine Kenner sind, gewannet, ihren Doung mit diesen elenden Coloniengute nicht zu schänden, und Kennern hatten wir sie nur als einen traurigen Beweis der englischen Frenheit bekannt gemacht, nach welcher ein jeder Britte die Besugnisch behalt, alter guten Anstalen, und Regeln der Runkt ohnerachtet, einen erbärmlich schlechten Geschinas

pe haben und seine eignen erhabensten Dichser nach Belieben als ein Schulknabe mit Bilbern zu besteheln: benn leidet es die englische Frenheit die wichtigsten Staatshandlungen und die größten Bedienten des Staats in elenden und groben sachrischen prints zu beleidigen und lächerlich zu machen, so wird sie auch in Betracht der mindermachtigen Dichter nicht eingeschränket sein.

Daß sich aber ein Ausländer, und wie es scheinet einer unsere kandesleute, untersteht seinen Meissel, (Grabstichel dürsen wir nicht sagen) auf Unsosten des guten Souard Young zu wegen, und seine geistreichen Gedichte mit dem erdärmlichsten Geschmiere von Bilberwerke zu verunstalten und zu enthelligen; dieses sordert uns auf, dem Ersinder, der englischen Nation und uns selbst die gebührende

Berechtigfeit wieberfahren gu laffen.

Wir erklaren also hiermit auf die seperlichste und sormlichte Art, daß die englische Nation und wir auch unschuldig sind, an der Spre oder Schande, die der Ersinder durch seine Bitter auf unselt und die den flinder Aution zu beingen gesicht hat; daß wir ihm, hatte er und gestägt, gerathen hab een seinen Ersindungsgeist und seine Fäuste, wenn sie nicht vuhen könnten, an einer neuen Ausgabe vom Eulensplegel, der schänen Magelons, des gehörnsen Siegfriede und andern solchen Werkham zu üben; und daß wir alles an ihm vermissen, was einem ersinden Dichter stechen und deutsen lossen wist, zur Neche sereigung oder Kindsen und deutsen lossen will, zur Neche sereigung oder Kindsen und deutsen lossen könnte.

ti Co tann einem nitht benfallen feinen Gefchmack gu untersuchen , fo balb man feiner Banbe Arbeit wur mit einem Blide angefeben hat; Diefes ift ein Sinn, Der eeft burch die Reintnif ber Runftregele pergebracht weit ; biefe aber find ihm bobmifche Dorfer. Bie murben ihm fonft in Betracht ber Erfindung überhaupt gelehret haben , baf es eine vergebne, ja faft unmögliche Arbeit fen, ben effic warbigen Donng auf eine ibm anftanbige Art in Rupfer zu beingen. Gein Sauptverbienft ift Eme sandling, ble ein Wegenstanb'er Mufit, aber nicht leicht ber bilbenben Runite fenn tann, es fen beim; hoft man bin Milegorie vollig in feiner Biwalt; ober Muth genug habe ben Inhalt ber Domgifden Rachte burch millführliche Bilber fo neben einnutes abzubilben; wie man in Bung's Universalbiffpele Die Begebenheiten ber Welt caravanenweise hintereinander borgestellet siebt.

Eine Dbe, eine Arie, und alles was in einem fo livischen Enthusiasmus geschrieben ist, wie bie Nachtgedanken, kann mit einzelnen schicklichen und aus der Sache selbst geborgten Bildern gezieret, nicht ganz vorgestellet werden; und denn so krite beim Notitig noch der Umstand ein, daß seine menigsten Bilder ber Imagination angenehm sind, welches lestere nicht aus der Acht zu lassen war.

Des Mannes: Profes Brobe: pa gebeti, "wollen wie feine eigene Erlichten Des erften Sipferer ferfegen:

Diefes ifriein Ginwillt ber Flücheifelt ber Belt ihres menfeltischen febens undralle jetenflien Dingeli

Sefe viel vor Jemanden der es alles errathen follte!

Mim dieses vorzustellen, weiset an einem Kirchenschurme der Zeiger der Uhr auf Sins; davor stehet wer Tod mit der Sense, wie er einen schlasenden "Schnitter mit der Sense in der Hand, womit et weben an dem noch in dem Felde in Hausen stehen wohn korn beschäffrigt gewesen, im Schlase wegwarft; unterdessen die Parce Atropos desselben des "denden Worhange des Schicksals, ben Abend und wahnehmendem Mondensschen, abschneidet.

Die Müse hatte fie sich sparen tonnen. Der Lob war ihr bes Mittags um Eine ja sibon zworgse kommen, ba der Schnitter Mittagseuhe hielt.

Den ift Saturnus, male der Erde. Oben ift Saturnus, mals die Zeit, fliegend mit der Sense und Stunden glase, unten, neben dem Schläfer eine bald ausgelaufene Sanduhr, an der Seite desselben aber wein verfallenes Denkmaal, woran ein halb zerriffenes Spinnengewebe nur noch an einem dunnen Jahren hangend, und ein von dem Gewitter entzündes Ites Haus zu sehen, worauf, als auch gegen das "Spinnengewebe, der Wind bläset.

Hatte ber gute Mann es mit einem einzigen bie fer bier gehäuften Bilder gut septe laffen, und nicht alles auf einem Blotte zeichnen wollen, was Young in einer ganzen Macht gesagt hat, so wäre er nicht in der Verlegenheit gewesen abnufögliche Dinge möglich

moglich zu machen, b.i. Mittag und Witternache in einem Augenblicke vorzustellen.

Die Zeichnung und Anordnung ber Figuren ift ber Erfindung auf alle Art murbig.

. Der Rirchenehurm ift nach bem Berhaltnife bes Dalten flehenden Tobtengerippes und bet fogenannten Parce vier Menschenlange boch - nach einer vorereflichen Architektur.

Der Tob steht auf bem Ellenbogen bes Schnite

ters.

Der schlafende Schnitter lummelt sich im Grafe obne ju schlafen.

Daß ihn ber Tod wegraffe, muß man glauben, weil es geschrieben stehet; boch war es vielleicht nur eine üble Machrebe, warum hatte fonft Atropos mit Der Scheere erscheinen follen?

Atropos felbst ift ein splitternactes haftliches Beibsbild, mit Beichnungsfehlern reichlich gegieret.

Der nieberfallenbe Worhang bes Schlafalis bangt, man weis nicht woran.

Daß bie Parce ben Lebensfaben bes Rachts geil fchneibe, fann man weber aus ber auf ben gangen Blatte herrichenden Belligfeit, noch aus bem Mon-Dengesichte schließen.

Die gerühmten Eppreffenstauben find abgehadt - nicht mehr zu febn. Rein Bunber, weil es auf bem Bilbe erschrecklich schneibig bergeht, und fast ein jedweber mit einer Senfe bewaffnet ift.

Der fliegende Saturnus fcheint aus zween Stu-

den zusammen geschraubt zu senn.

## 322 Auffer fu D. G. Youngs Klagen 2c.

Das verfallene Denkmaal, ein Triumphbogen ist so klein, daß sich die Parce an den Ropf flesset wird, wenn sie einmal anfangen follte sich ihrer Blose und Hällichkeit zu schämen, und durch das Denkmaal kriumphirend davon und abzu ger hen. Sollte die Niedrigkeit des Denkmaals seine Entfernung andeuten, so ist ganz unbegreislich, wie man in derselben ein daran hängendes Spinneuge webe erkennen kome, u. s. w.

Der Stich übrigens sieht ber mit Meisseln gegrabenen Schlösserarbeit abnlich, wie sie vor hundert und mehr Jahren von den gereiseten Meistergesellen gemacht murde; und jest, da es glücklicher; weise nicht an guten Zeichnern und Akademien sehlet, wird nichts versertiget, was sich damit vergleichen ließe, als die hollandischen meßingenen Rauchtobacksdosen auf denen der Matrose oder der Zicheling in den Werthäusern mit dem Tobaksstopper oder dem Brodmesser Jagden. Schiffe und des gleichen abzubilden pflegt.

es en laca medico la cultera acus. Consegnos lacinos esperantes en la consegnos e

Same of Buckey 1 15 to

## A Million of the State of the S

## 1X.<sup>C</sup>

Ishann Elias Schlegels Werke, Wierten Theil. Herausgeben von J. H. Schlegeln. Kopenhagen und Lötpzig, im Berlage ver Mummischen Buchhand handlung. 1768. (320. S.)

Diefer Band enthalt die Abrigen Bebichte bes kel Schlegele, bie beffen brn. Bruber ber Ethiltung murbig geschieben. Frenlich erscheint & barinnen ind nicht in beite Blange , worlan man ibn ole ben Dichter ber Arojaneriument, und bes Comut aphlicle, und eine frenge. Krisif machehim und wieden zu kadeln finden z ellein auch in den ersten Studen feiner frufien Jugend leuchtet bas postifche Benie berver , bas ben fünftigen bramatifden Dich ter verfprach, und o! wie, viel nach murbe gelobitet haben ... menn ihm ber And die wöllige Zeit: gut Meift gegennt batte. Gein mutbiger Britter batifrit be Mube aberhoben, ben Derch biefer Gebichtegu bes fimmen, indem er, wie in den vorhergehenden Batte Den, überall einen fleinen Rachericht wongesten; in Derem er mit einer kritiften Gorgfalt angezeigt was De boringen, lobens e cobre Labeluswirbiges ffindelt - Daserfie Gebichte iffiber Aufang eines mulollerfie 4m Delbengebiches in zwen Buchern, Beinnich bes Live ... Das Sander färste darinden ist independa er bas Bunberbare, in ben Epopee nicht für gang um enthehelich fiele, pleichwools ben unfeiler Meligion - für 2.4

für einen folden Gegenftand feine von ben Dafchinen tauglich fant, bie bie Alten burch ihre Botter, ober einige driftiiche Belbenbichter in bem Gebranthe ber guten und bofen Beifter eingeführet batten, er in ber Allegorie Die Quelle bes Bunberbaren gu finden glaubre, "Und mas bietet fie, fagt Sr. Dr. Schlegel moht befferes , reigenbers und fafilichers an, als bie unmittelbare Bermanblung ber Tugenben und lafter in Perfonen ? Diefe 2frt von Allegorie ift fur alle Sprache und Beiten gewefen! Aber, fabrt er fort, fie bat ben ber Unwendung in einem Selbengebichte ihre Unbequemlichfeiten. Der Belb muß felbft banbeln , wo er anders Selb fenn foll: Die mitwirkenden Da. fcbinen billigen nur und unterftugen feine Sandlungen, und regieren eigentlich in ben Dingen, Die bom Billen bes Selben unabhangig finb, welche ben Charafter bes Selben ausmachen : wie leicht muffen nicht feine Sandlungen , und bie Birfung biefer abealifthen Wefen in einander laufen , fo baf fein Theil feine volle Chre befommt, und bag fie anftatt fich mechfelsweise zu beben, fich nur verbunteln! Der Dichter fann fcmerlich vermeiben, auf ber einen Seite von ber Grogmuth ju reben, bie in Beinrichs Geele ift, und auf ber anbern Geite von ber in eine Perfon verwandelten Grogmuth, Die vom Simmel berab über fein Saupt machet. 2Bir wollen noch bingu fegen, mas ber vortreffliche Some, in feis nem Berfuche über bie Rritif, bavon fur einen Grund angiebt, " Es fcheint, fagt er, nicht zweifelhaft ju fenn, bağ ein hiftorifches Bebicht bie Berfchonerung

ber Kilegarie fowohl, als ber Metapher, des Gleichpiffes ober einer anbern Figur annimmt. Gine moealische Wahrheit besonders wird durch die Allegorie in din schönes licht gesetzt. Die Ginbilbungskraft wird angenehm überrafcht, wenn fie abstrakte Worte, burch leine Are Zauberen in handelnde Befen vermanbelt sieht; und es ergest nicht wenig, Die Spur eines allgemeinen Sages burch eine etbichtete Begebenheit zu verfolgen. Aber allegorische Wefen muffen nicht aus ihrer Sphare treten, und fich in-Die Saupthandlung mengen, noch mit ben wirklichen Dersonen zur Beforderung ober Berhinderung ber Dieg murbe noch Lataftrophe zusammen mirten. eine weit schlimmere Wirkung thun, als unsichebare. Wefen: und ich fann ben Grund bapon angeben. Der Cindruck eines wirklichen Dafenns, welcher bem. epifchen Gebichte wefentlich ift, tann nicht mit bem figurlichen bestehen, welches ber Allegorie wefentlich aft, und baber tann teine Methode fraftiger fenn,! ben Einbruck von Wiellichkeit zu vernichten, als: allegorische Wefen aufzuführen, Die mit ben Derfonen zusammen handeln, die wir uns als wirklich eriftirend vorstellen. S. 3. Th. Cap, 22.

Es folgt ein kleines episches Gedicht: Bemüshungen Irenens und der Liebe. Ben dem Bepsi lager Carls Königs bender Sicilien und der Kön. Pohl. und Churf. Sächs. Prinzesinn Amalia. Die ganze Ersindung beruht auf der damals wahrscheinlichen Bermuthung, daß diese Vermählung die Ruhe von Europa dauerhaft machen wurde. Der Herausgeber kennt alle die innern Mängel dieses Ge-

bides:

von der Betrachtung eben so viel Bewunderung, als er ver der anternet ebesche Betrachtung eben so bie Erfindung fonohl als die Unsführung auch ihre Schönheiten hat, und epische Gedichte von die ser war dazumal ax. Jahr alt, und lebte zu einer Zeit, wo die deutsche Poesie noth lange nicht so gut ouleiviest, als ist, war: er verdienet gewiss als aus dieser Betrachtung eben so viel Bewunderung, als er ven der andern Seite Nachsicht verdienet.

Die poetsichen Briefe gehören zum Theil zu ben besten Gebichten in dieser Sammlung, and enthalern wohre horazische Stellen. Der Hr. Prof. erinnert mit Necht, daß viese Art von Gedichten so leicht nicht ift, als sie ven ihrem prosasschen Tone, ben ihrem herablassenden gesprächigen Wesen schen sich ihrem perablassenden gesprächigen Wesen sich im Deutsichen, und der verstotene Eronegt ist bennahe der einzige, der sich selt vieder mie Bortheile darinnen gezeiget hat.

Es folgen einige Erzählungen, und dann eine Abtheilung von Oben. Mit eben der umparthepischen Aufrichtigkeit, mit det der Herausgeber seines Bruders dichterische Verdienste lobt, zeigt er auch im Vorbericht vor den lehtern an, daß sich darinnen weit mehr Unvollkommenheiten, als in seinen übrigen Gedichten sinden: desto mehr tob verdienen die folgenden Cantaten, der denen man nichts vermissen wird, als daß ihrer nicht mehr sind. Den Veschluß machet eine ziemlich zahlreiche Cammlung anakreontischer Lieder und Kleinigkeiten, von deuen

wir weiter nichts zu sagen haben, als daß, nach ber gereichen Hoffnung des Hen. Herausgebers, die Leichieigkeit; mit der sie geschrieden sind, und die Neuheit und Mannigfaltigkeit der Ersindung die meisten von ihnen empfehlerrwerde. Um Ende find noch ein paar historische Abhantslangen bengefügt: Gedanken über die Achtserklarung Heinrichs des komen, welche um diest einen Platzeinzunehmen verdlent, haben der bei dies zur Ersäuterung der oberwähnten zwer Büscher des Heldusterung der oberwähnten zwer Büscher die vorgegebente Ausschließung der Prinzestungen iber die vorgegebente Ausschließung der Prinzestungen Wanca Gemahlinn Ludwigs des Achten, Königstin Frankreich, von der Thronfolge in Enstillen.

Wir haben nunmehro noch ben fünften und the ten Theil der Schlegelischen Werke zugewarten, welcher deffen Lebensschreibung und das Wochenblatt ber Fremde enthalten wird.

\*\*\*

**X.** 

Fabeln, Lieber und Sathren. Leipzig und Aurich 1766. (S. 125.).

Denn dieses, wie wir fast vermuthen, der erste Wersuch eines jungen Dichters ift, so burfen wir es wagen, in die Aufschrift seines Titelblatts mit einzustimmen

Phoebe faue, nouns ingreditur tua templa facerdos. und seine Muse aufs nachdrücklichte zu ermuntern. In den meisten seiner Jabeln, die in ungleichen Bersen abgesaßt sind, ist eine gute Anlage, und eine gewise seichtigkeit in der Art zu erzählen. Da er sich als einen großen Beind der nachahmenden Deutschen ertläret, so wünschten wir, daß er sich selbst originaler zu sepn bemühr hätte. Er zeigt einen besondern Hang zur poetischen Satyre, und wir glauben, daß dieses ein Weg ware, den er mit Ruhm betreten könnte, hauptsächlich wenn er sich noch etwas mehr Kenntniß der Welt und Krieit erworden hätte. Um von seiner leichtigkeit zu versisieren eine fleine Probe zu geben, wollen wir gleich sein erstes Gediaft att. den Leser hersehen.

Am Pindus, wo, ju tunfigem Lobne Den Dichtern Lorbeern keimen, Da, Lefer, glaub ich, hascht ich schon Mis Kind, nach luftgen Reimen.

Dort war es, wo die Duse mich Zum Feind der Thoren weihte: "Sep ihnen, sprach sie; fürchterlich! "Wo nicht, sep ihre Beute!

Und da erwählt ich mir das Fell Der sieherste Satyre; Und nahm mir aus Aesopens Welt Zu meiner Handlung Thiere.

Denn ber ließ, meil ber Menfc nicht bentt, Buerft bie Thiere benten: Dann lacht er, völlig unumschränkt, Der Thoren niebern Ranten. Iben folgte Rom und Frankreich nach; Bis auch ble Deutschen stiegen, Da meines Sefferes Muse fprach, Und Stoppens Possen schwiegen.

Und Sageborn und Lichtwehr fcwur Der Fabel. Deutschlands Epre, Der holbe Schuler ber Natur Gleim sang in ihre Chore.

Und bessen Blut die Ober trank Sang obne Reim: noch freper Berbrach, der Erbfeind von dem Zwang: Lesing, der Fabel Leper.

Milein fo graufam bin ich nicht! Rein meine Thiere reimen: Denn wer ben und nur einmal fpricht Ternt auch gewißlich reimen.

Mohlan benn, Lefer! fich mich hier In meiner kunftgen Sphare. Ein jeder merte sich ein Thier Und, wenn er will, die Lehre.

Wielleicht wurde es uns bester gefallen haben, wenn der Dr. Verfasser gleich nach der vierten Strock phe mit der letzten geendiget hatte; Rleinigkeiten, als das Feld der sichersten Sanne, er lachte völlig unumschränkt — die Deutschen stiegen, Daged und lichtwehr schwur der Fadel: — der holde Schüler u. s. wollen wir nicht tügen. Der Fadeln sind zwen Bucher: wir wollen zur Probe duch ein paar ansühren, wie sie uns in die Augen salen.

# 350 Fabeln Lieber und Gathren.

Die Affen und ber Spiegel.

Durche liebe Ohngefahr., bas manchen Glich-

Embecken auch an einem Hügel.
Mo ihn ein Bandrer eingebüßt,
Bween Uffen einen Taschenfplegel.
Hanns der nicht wußte, was es war,
Besah den Schat von allen Orten.
Ev! rief er endlich, da ist Morren!
Ou bist getroffen — auf ein Haar!
Sieh, rief er und wies sich im Gias!
Ach! sie einmal die stumpse Rase,
Den sträubgen Kopf — wie ühnlich! — ha!
Leibhaftig Bruder stehst du da.

Weis ber, fprach Morten - Ep! Hamis willk bu mich betrügen?

Rief er, als er in Spiegel sab.
Jit bier ein Zug von meinen Zügen?
Die Nase plant, die Augen klein '—
Dein ganz Gesicht trifft überein!
Das Sild ist also rechtlich dein.
Doch willst du mirs zum Angebenken,
Der alten Freundschst, gutigst schenken,
Eo nehm ichs dankbar an. Trennt dich der Tod von

mir, So hab ich doch ein L'Ud von dir.

Was hiffes die Thoren zu betriegen & Der arg i Ner fucht allemal Soralos, zu feinen eignen Zügen. Ein briderlich Original. Schole ich som bem Schanbach wander

Mad doch win Maufwurf gegen fich.

Die Sahne und der Marber.

Die Herrschfticht, bie ihlt jedem En gebohren, Und unt der Zelt genahrt, von Sahn zu Sahne

Die Henrichfucht, fag ich, wars, burch die jun Duch

Zween Sahne fich ben Tod geschworen.

Sieg ober Sterben ihr Entschluß, Eiles Bruft auf Bruft, und Fuß auf Fuß, Ein Schnabel praute von dem andern.

Ein Marder saß ohnsern in Rus.
Und sah dem Spiele lange zu.
Nu nu, sprach drauf der Scheim mit kachen.
Ich will geschwinde Friede machen.
Sleich sprang er einein inst Genick.
Und wanderre mit ihm zurück.
Der andre flarrette indes zum hühnerhause,
Und trabte zehnmal wohl dem Friedenschifter zu:
Wie schniecte das Morgenbrod?

So gleb bich doch zur Rus. Erwiederte der Dieb, du follft, ich schwor dies zu, So war ich ehrlich din! grwiß zum Abeudschmanke.

Es folgen Lieber. Ob sich schon hin und wieber Stellen sinden, die nicht gang ohne Verdienste sind, so scheint ums doch dieses nicht die Sphare zu sein, in die sich der Verf. mit Glücke zu wagen Obeint: fcheint: er fühlt bieg in ber Worrebe felbft, und es ist ihm ruhmlich, wenn er fagt, daß er eine Menge bavon bem Feuer aufgeopfert: vielleicht, wenn bie fes Bandden nicht fcon abgebruckt mare, möchte es biefem nicht beffer gegangen fenn. Zwen Satp ren machen ben Besching, und wir glauben baraus unfer obiges Urtheil ju rechtfertigen : es herrfcht ein muthiger Con barinnen, und es mare fo gar unrecht nicht; wenn wir funftig in bem Berf. einen beutfeben Juvenal und Perfius auftreten faben. erfte führt ben Litel bie Pebanten : bier ift ber Anfang.

Saturen - was? - icon flagt ber Thoren Sowarm mich an, Damit er ungeftraft ben Laftern frobnen tann.

Schon fchimpft mich ber Pebant! verbeut mein Buch den Schulen,

Und gittert mehr vor mir als Rom vor ben Berulen. Die Rangel bonnert mir, baf ja fein Menfc entbect, Wenn in bem fcwarzen Roct ein alter Gunter flectt. Und diefes ift ber Grund, aus bem ber Wechsler gittert,

Wenn uber ihm ber Schlag bes Satyre bonnerpb mittert?

Dief iff ber Grund aus bem Beatens Sand fich fremt, So balb ber Schauplat lacht und Gellerts Zabel reigt! Sie beben? fchimpfen? - Gut! wenn gar nichts schrecken mollte,

io wüßt ich warlich nicht, mas Thoren bessern follte.

#### Moch muffen wir ben Schluß berfegen :

Durchforsche mit Verffand erft Rom und Griechen-

Dann schreib uns Bucher zu und bilbe ben Berffand. Die lehrende Aritit hupft nicht um seichte Stellen! Gev mir ein Arissacht) und fürchte die Marcellen a). Die Zeit genießen nur die Burger in den Wond, Da prügelnden Orbild die Shrensaule lohnt, 3) Und Rauber voll Geschmack, und Rauber alt am Claus ben.

Dem großen Bincentin 4) nicht Gut und Leben raus ben.

"So foll kein Deutscher mehr ber Alten Geift verftefin? "Der lette Tag ift nab, die Welt muß untergebn.

Deutsch wird die junge Welt, und deutsch ber Alte treiben,

"Und wo ein Romer schrieb, ein beutscher Michel schreis ben.

Wie Delphens Priesterinn durch Phobens Geist geweiht, Auf ihrem Drepfuß treischt und Schrecken prophezeist: So angitlich prophezent mit überirdschen Minen Mein Seld, Entzündung, Schlag und unfrer Belt Ruinen.

Run troffe dich Pedant! Wenn Deutschland wieder finkte Und und die Barbaren der alten Zeit bezwingt, Sollft du mit griechschem Fleiß, umbullt mit romschen Falten,

Dem gangen Deutschen Reich bie Leichenrebe halten.

93.

Aus

I) Hor. in art. poet. v. 445.

2) Sueton. de cl. Gramm. c. 22.

3) Ebend. c. 9.

4) Ebanb. c. 23.

## 34 Fabeln, Lieber und Satyren-

Aus den Schriftstellern nach der Mode, mag die Anführung einer Stelle auf die elenden Nachehner Jenug. kyn:

Dir Gottinn; die von Racht und Erebus gezenge, Dans Sachfe mifigebahr und Stoppe uns gefaugt, Mud manches Dichters haupt bep reimenreichen Stunden,

Dein Minchen aufgefest und Schellen umgebunden.

- De scheu ber Dir erblickt, ber Weft mit Bittern ehrt:
- . Und Mode! du nach ber fich fast in allen gandern, Die Sitten und bas Bolt, Lob ober Tabel andern.
- Die du den Deutschen ist im Schlamm der Seine tauchft,
- Jest; mit bem Rahlendampf bes. ernften Sondons
  - Hent unfen muben Fuß mit schweren Meinen plages, Worgen entsesselt der Welt auf stolpernden Sylben ents jagest:

Bie lang belagert ihr ben patriotften Rhein?

Die Deutschen wollen nicht, fie tonnen alles fenn, Allein fie bleiben flets in andrer Werth verlohren, Rachabmende Genies, originelle Thoren.

Behn Stumper fagen nach, was einer weislich fprach. So balb ein Deutsther spriche, last auch ein Deutscher

Und wer am meisten gitt, bem liefert auch die Mede, Rede, Spopee, Joull, Ergaplung, Favel, Coc.

Die Kritik wird frenlich noch hin und wieder etwas zu feilen finden, aber ein Genie braucht Zeit, Fleiß Wieiß und Warrung, est es zur völligen Reife ge-Kange, uniems erfte wied man dem Verfoffer gewiß miche absprechen können.

#### XI.

Des Hrn. Marmontels Dichtkunst. Ersfer und zwenter Theil. Ans dem Französischen übersetzt, und mit einigen Zusäten vermehrt. Akupet ipsa sibi. Ovid. Met. 111. Bremen ven Joh. Heinrich Cramer. 1766.

Dir konnten leicht glouben " baf ein fo michtiges Buch nicht wurde unüberfest bleiben : wir wünschten nur dazumal ben ben Erfcheinung bes Och ginals , baf es Manner von Pprüften Ginfichten amb einem-geläuterten Befchmad abernehmen moch. den , weil bagu mehr ale eine nothburftige Reuntniff Benber Sprachen gebaret. Ber gegenwärtige Gr. Meberfeser mag freylich., wenn wir ihn nach ber Borrede beurtheilen, bie beften Abfichten gehabt baben : benn er has nicht nur überfeget, fonbenn auch Bufaße hinzugethan , in benen er die Regeln bes. frm Mannentel auf Bepfpiele aus beutichen Dichtern anwendet: aber wir kennen nicht laugnen, baf wir fin, und wieber mehr Fleiß, Genaufgleit und Rritif baben erwartet hatten. Brenlich wird immen berjenige, bem bie Originalfprache unbekannt ift, ficht von bem Innhalte bes Buchs unterrichten fonmen 2

## 336 Des hen. Marmontels Dichtfunff.

nen, benn in ben moifien Stellen ift ber Ginn ganggut getroffen; aber ein Rumftrichter fobert mehr. Bir baben nicht Zeit noch luft gehabt, bas gange Buch burchaugeben, fonbern nur ben Anfang bes erften beften Rapis sels , welches bas vierzehnte von ber Obe im zwenten Theile war , vorgenommen, und mit bem Originale ver-Bier haben wir gefunden, daß ber Dr. Berfaffer bisweilen ju wortlich und fclavifch, bisweilen ju fren überfest, in benen angeführten beuts fchen Benfpielen aber nicht allezeit Die gehörige Aufmertfamteit, ob fie que vollig babin paffen, beob-Einige Benfpiele mogen es erlauachtet bat. tern. Dicht weit vom Unfange beift es: Il eft naturel à l'homme de chanter, voilà le gente de l'Ode établi. Es ist bem Menschen naearlich ju fingen : hierburch wied bie Gattung ber Dbe festgefest tc. heißt hier mohl genre bie Gattung? unferm Bedühlen nach ift es bie Dichsungvatt: benn das folgende ce qui caractérise l'Ode macht die Gattung aus. Ben ben Borten , man glaubt , baß bie leper bes Epreaus bit wilben Bolter gefittet gemacht, hatte ber Sr. 16berfeger ben Marmontel ficher verbeffern tonnen: benn bavon haben wir nichts gehoret, wohl aber baß er bie niebergefchlagenen Spartaner im Rriege wi ber die Meffener burch feine Gefänge befeuert bebe - De là tous ces formules de transport, qu'entend-je? Que vois-je? Où suis-je? qui ne se terminent à rien, de auf nichts bin auslaufen , Ueberfet bie nichts auf sich haben Mr. Du luc überfest er ber Derr von Gic, eben ſo,

ib; als wenn ich, ber Dr. bon Fontaine überfesten mollte. L'ame a son tact comme l'oreilla: Die Seele hat ihren Lact, wie bas. Ohr .- Bis foll hier ber Lact fenn? warnen, nicht Gefühl?... Th bem Benfpielen aus bem Racine überfest er Temple, renverse toi; cedres, jettés des flammes. Lempel fturg ein! Cebern went Flammen von euch! bieß klingt etwas feltsam: für die Flamme verzehre euch. Den Efprit divin , batten wie auch nicht burch ben heilt Geift,- fonbern burch ben Beift Bottes überfest , welches bem Ausbrucke bes Propheten gemößer ist - Uno Ode froids ment raisonuce, giebe et, eine kalt philosophe fiche Obe. / Doch wir wollen uns ben folden Rieb migfeiten nicht aufhalten , bie ben lefer fchlecht wie berhalten, und weiter nichts erweifen follen, als bas ber Spr. Berf: Dieweilen mehrt Aufmertfamteit anwenden follen : boch fonnen internicht bie verbeutfchit De aus bem Sorag übergeben, ma fich ber Uebers einen vorzüglichen Schaben gethan, bag er bie im teinische Urschrift barunter gesest : es ist die Obet Qualem ministrum fulminis alitem etc. & aberfest: So wie ben geffügelten Diener bes Bliges, bem ber Ronig ber Gotter bas weift Reich der Bogel, nach seinem treuen Dienst ben bem blonden Ganymed übergeben hat, erft die Munterfeit der Jugend \*), und ver angebohrne 9) 5 Muth;

Es fleht bier, Tingend, ein Drudfehler, beiten es ... febr viele giebt, j. E. unten eine talt philosophische Die ift das evelfte unter allen Gebithten , für bas etelfte, alter Zeiten, für aller Zeiten.

Muth, and feinem Refte treibt; er kennt noch nicht ben Gebrauch feiner Starte; aber bie Brühlingewinder entstehen nach vertriebnen Bolten, und fernen ihn mit furchtsamen Blugein ben ungewohnten Schweing thun - 982 bat ber Ueberfeger fein Original gefchwächet, . cui wex deorum reguum in aues vagas permilit, - bem ber Ronig - bas weite Reich ber Bage abergeben bat - expertus fidelem, nach feinem ereuen Dienst -, olim inneness et patrius viyor nide laborum propulit inscium, wie isa erft die Jugend und der angebohrne Muth aus dem Defte treibt: er feint noch nicht, ben Bebrauch felmer Starfe: vernique jam nimbis remotis insolitos docuera nisus, venti pauentem: aber die Frühlingswinde entstehen nach vertriebe nen Wolfen und lepnen ihn mit ungewohnten Filigein ben ungervohnten Schwung thun -Beiffen ben nienbi bie Molben, nifus ber Schwung? - Banum bleibe ber Ueberfeger niche ben ben Worten: Bie ben Bogel, ben Diener bes Blifes (bem ber Ronig ber Botter bie Berrfchaft aber bie weit imiberfoneifenben Bogel überlaffen: Jupiter fratte ihn ben bem. blonben. Gunbmebes astreu gefunden.) "Bieifin vormals, bie Jugend und bie Saterlich angeliehene Rraft, noch unbefannt mit bent Bluge, aus bem Mefte fließ, und bie warmern Winde, nach fortgefagten Sturmen ben Zitternben unbefamte Beffrebungen lehrten.,,

Dann treibt ifnt, fahre ber Meberfeger fort, plostich per muthige Tried in die Schaafftalk markan bayan a tarah

grausam herab und endlich führt ihn die un gedutige Lust nach Rand und Kanpfe, gegen Die Drachen, die in die Luft gehoben mit ihm ringen. — Bo findet benn ber Verfaffer bie One chen in die Luft gehoben? "Bald, heißt es; frugt ben Feindein lebhafter Ungeftum in die Schafflalle berabt halb treibt ihn die Begier nach Manb und Streit gegen Fampfende Drachen., in reluctantes dracones Qualemue laetis caprea pascuis Intenta, fulnae matris ab ubere, iam lacte depulsum leo-nem, dente novo peritura vidit. Mebers. Ober so wie eine Ziege auf ber anmuthigen Weide beschäftiget, ben jungen Lowen komt men fieht, bem ist bie Mutter feine Bruft ent-Jogen hat, und ber ben jungen Zahn zum Zerreissen angewöhnen will — Wie burchwäffert! wo fteht, baß er ben Babn jum Berreiffen angewoh nen will? Er hatte nur Grn. legings Rritif uber Langens Uberfegung ber horazifchen Oben nachfchlagen burfen: "Co fieht, fagt Borns, bas auf fette Beiben erpichtele Reb, ben bon ber faugenben Bruft feiner gelben Mutter verfteffnen leiben, bef fen junger Bahn es zerfleifchen folle,. ...

Wir wollen nicht die ganze Ode so durchsthen, wir können aber versichern, daß der Ansang noch daß leidlichste ist, unten werden gar die Poeni zu Phaniciern gemacht: versteht ein Mensch, was das beiste: dieß, ist das tapfra Bolk, welches dem brennenden Troja entstoh, und die stürmenden Wogen hindunch in Ausonieus Städte ihre Getaunter, Linder und Greise brachte; zons — jacksta

3.75

Tur

## 340 Des hrn. Marmontele Dichtfunft.

Tuscis sequoribus. — Ilex tonsa bipennibus, eine Steineiche, die das Beil bestreift — Proelis conjugibus loquenda, Schlachten, davon die Weiber reden werden zc. Wenn der Ueberseher das Original nicht besser übersehen wollte, so sollte er wenigstens die französische Uebersehung vornehmen, ob sie gleich kalt und fren genug überseht tst.

Wir haben noch gesagt, daß des Hrn. Verf. deutsche Erempel sehr oft gar nicht zu dem passen, was sie deweisen sollen. 3. E. auf der 315. und solgenden Seiten ist von dem poetischen Enthusiasmus, von der scheinbaren Unordnung, den reissenden Udbergängen, dem verdeckten Plane der Ode die Rede., Er sest hinzu — Wir begnügen uns hier, die erhabnen Züge der lebhaftesten Einbildungskraft und die reissendsten Uebergänge der Betwegung der Seele in einigen Stellen aus dem Gedichte der Lod, anzusühren, einem Gedichte der Rarschin zu, die Ode hebt sich an

Deit aufgefchloffen - fie ftirbt zc.

Wir mögen diese Dbe, der wir fonst ihre Schöne Beiten nicht absprechen wollen, auf einer Seite amssehen, wo wir wollen; so schieft sie sich nicht hieher: woir finden weber reiffende Uebergänge, noch einen wersteckten Plan darimen, so wenig als den großen poetischen Enthusiasmus, welchen zu beweisen der französische Kunstrichter ein vorreeffliches Stuck aus des Nacine Athalie gewählt hatte.

... Auf ber 331. S. wo Marmontel jur auge Ergontischen Dbe übergeht, fällt bem Ueberseger noch agmas anders ein: 35Che wir, fagt er, bagu überges Sen ; muffen wir einem Saller bas gerechte lob era theiten, wonauf feine Gebichte langft mit Chres. Anfpruch gemacht, baben. Die meiften feinen bie Doffischen Oben haben fo viel Doefie, fold Colonic, folde lebhaftigfeit, daß wir ihm in biefer Dichtungsz Qes ben Borgug einzuraumen und getrauen. , Saft jehe Beile ift eine Gentens, und fall jebe Gentens ift eine lehre, die uns ben Berfall, wie jander iften Starte abnothiget. Man lefe g. E bie Brufe aus Dem Gedichte über Bernunft, Aberglauben und Un. ghanben ze. - Ein Unfehrung ber Lebhaftigfeit und des Colories hat Saller einen Borgug, benwin Sogebornen nicht vollkommen jugestehen fannen. obnerachtet Renner feinen meretiften Gebichten fole lezeit einen graßen Werth zugeffeben. Saller briche fich felbst eine neue Bahn und fein Banie ift ber eine sige Führer 44 9 Was ift bas fün ein Geschwäse, burch einander. Wenn hat Haller didefrische Obert gefchrieben , aber jamand feine lehrgebiches boffin: ausgegeben? — Berbienen fie besmegen einer Wargug, meil jebe Beile eine Senteng, und jebe. Gentenz eine Lehre ift? Bas will ber Br. Ueberf.; wit bem Colorie fier haben? io entlich wie unbestimmt ist alles was er saget, und mie gehört alles, bieber? - G., 343. fagt er: Auch bat ein Diche. ter unter und : gemoge, Dithpramben : ju fcreiben, ofine quf ben Gegenstand berfelben gu feben : wenig-; fiens hat ir ibu gung verändert . und wir haben baburch

burd eine Butting Gebichte erhalten; Die gang nen Saben benn bie Miten feine Dirfyram bes als auf ben Gott bes Weins gemacht ? wenn fich ber Berr Berf. ein wenig umgefeben, fo wurde er gefunden haben, baß frenlich biefes ihre erfte Be-Minmung war, baf man aber in ber Solge auch auf anbre Wegenstande Dithmamben, b. i. folde Berfe gemacht, bie bie Gigenfchaften berfelben batin biefem Berftanbe fommen benin Plato in 2. B. von ber Republit ardugausina vor, und wenn Riffetdes vom der BuganBonominn rebet, fo menne er eben fo wonig bles bie Dichpramben im eigenWichften Berftande: enblich haben ja auch um ter ben neuern Dichtern, befonders unter ben Italia nem, als Chiabrera und anbere verfchiebene Dis storamben fo gar auf beit. Begenftanbe verfertiget, daß ber Heberf. alfo biefe Gattung Gebichte nicht für neue auszugeben hat; zu geschweigen, mas andere Runftrichter fon erinnet, baf bie benfiche Sprache gar nicht mabret Diebpramben fabig ift. - Doch Diefe Benfpiele mogen genug fenn , ju gelgen , wie mente des hen. Utberf. Infahe an vielen Orten gum Originale paffen, und wie unbestimmt er oft in felnen Anwendungen ift. - Wir wollon glauben, Daß bie ju großt Glüchtigfeit und Uebereifung ben meiften Anehell an ben Sehlern bat: ein ficherer Bo meis vavon ist uns bas Motto, Astupet ipsa sibi, Das ber Ueberfeger ohne fich nur zu befinnen , was es beißt, auch auf feine leberfegung hingefest, und Das eine Unspielung auf Die Bignette enthalt, Die im Original vorsteht, bier aber fehlt. Sollte ber

Die Werfasse kunfild afwilliche Arbeitest unternehenen, beimpfehen wir ihm mehr Fleiß, Richügleicund Aufansellungen.

relief the season from the season that the land

Moral der Dichter. Erfen Gefang

geriogli, med die Geripfigen der inn die die gest

er ums unbefannse Verf. Diefes Gedichts, ficheint Die Gefilde Des Parnaffes noch nicht fange, betreten ju haben :. wir zweifeln aber nicht, daß et. einigen Beruf baju habe, und im Fortgange noch fichrere Ochniste: werde wagen, könntene wir trugten bafer, tein Mabenten ; ifin ju eigniftern mutfig fortzugeben, hauptfächlich aber bie Rritif gur Begebitertite gu trangmen, wie teff Riten geröffen und festen Bang, and bie fiblupfrigen Pfabe überfleigen Miret. Die Britibfage, ble et in feinem Borbe richte aufert, Itib fo richtig, baf er bie beften Worwerheile für fich ermecket, und bie Befcheibenheit mit ber er fich die Urifelle der Runftrichter, erbitter, fcheinet uns Burge ju fenn, daß er fich biefelben ju Rufe machen werde. Seine Ablicht in Diefem Bebichte ift, Die Dichter auf Die Gegenstände gu fuß-ren, Die ber gottlichen Gefange ber Mufen vorzüglich murbig find? er iff ingwischen fein fo frenger Sie tenlehrer, daß er nicht die gesitteten Anafrens von

feiner Strafpredigt ausschließen soffte. Mber, fage 3che, ich haffe bas kafter von meiner ganzen Seile, 3ind wenn es auch mit allen den Reizungen et. 3fchien, die nur Wis und Einbildungstraft über ei. 37mm Worwurf verbreiten tonnen. Ja ich haffe es 3nur um besto mehr, je gefährlicher es durch seine 3, Annehmlichkeiten für die Derzen der Menschen 3, wird. 30

In dem Gedichte felbst, finden wir hin und wieber sehr gludliche Verse; aber auch Dunkelheiten; kleine Unrichtigkeiten, unbearbeitete und harte Verst, die zu verrathen scheinen, daß der Berf. den poetlichen Ausbruck noch nicht in seiner Gewalt hat. Er hebt seinen Gesang folgendermaßen an:

Bertraute ber Rutur, bie ihres Mrichduns Fulle Bor enrem Ang entwillt, wonde deurth geheime

Der Bleine Geift pmfonft betragen blidte und

Bey naben Schäpen barbt und unbegeistert

Ihr kennt das herz ! und bald eröffnen füße Schmerzen, Bald jugendliche Lust den sichern Weg zum herzen. Gefühle, die der Geist in dunkter Tiefe hegt, Womit er glühend will, eh die Vernunft erwägtz Sehelme Sympathien erwachen in der Seele, Und Thaten Grandisons sind mächtige Befehle.

Was heißt has? der kleine Geift wagt durch geheime Hulle umsonst betrogne. Plicke : eben se fremb klingen die Gefühle, die der Geist in dunkler Dunfler Tiefe begt. Wir molken nichts von dem Ausbrucke sogen, die Fille des Reichthums entwolfen. Der Berf. kennt gewiß die Gesehe der Metapher, als doß wir ihm die Unrichtigkeit bevon zeigen follten. — In der Folge heißt es:

Wohlthätiger Gefang, ber unste Freuden mehrt, Und zum Olymp entjuckt und durch Entzückung leszet! Daß doch die Bosheit nie die göttlichen Talente, Zu niedrer Sklaverey, verworfnen kaftern gönnte! Daß, von Empfindungen unedler Geelen leer, Der Dichter ganz Gefühl für Gott und Tugend wärzullein den hohen Chor entweihen trunkne Musen.

Auf wen geht das hohe Chor? wir finden keine Beziehung im Borhergehenden; so wollen uns hier die Beyworter verworfen und trunken nicht ge-fallen, zumal da ben den letztern nicht etwan von Wollust oder dergleichen trunken, daben steht. Desto besser gefallen uns nachstehende Zeilen:

Gerechter Eifer ifts, der meine Seele fullt, Kein finstrer Menschenhaß, der sich in Tugend hullt; Rein heuchlerischer Stolz, der auf den Gassen predigt Und schwarzen Giftes sich durch frommen Fluch entledigt.

Verbamme nie mein Lied, im richterischen Ton, Den Freund der Grazien, der keuschern Musen Sohn, Der seiner Liebe Schmerz den stummen Felsen saget, Und fein, wie TheoPrit, ein volles Jerze Plaget: Nicht ihn, der jugendlich zu kühler Schatten Nacht, Zur Aussicht in ein Thal, wo Lenz und Flora lacht, Zur süßen Traube lockt, und jenen Hügel segnet, Von dem Lyans ihm mit frohem Blick begegnet; Micht ibn, ber Doris mablt, wie kalte Sprobigkeit In hober Mine frost, die ihr das herz verbeut: Wie sie, umspust gesteht, die Rosenlippe wagert, Gehäßig flieben will — und doch gefällig zogert n.

Nur scheint uns das Benwort und die Beschreibung womit er den Theofrit bezeichnet, gar nicht auf diesen Dichter zu passen, für den wir lieber den Tibull eingeschoben hätten: Gehäsig würde eigentstich so viel bedeuten als Doris die gehaßt zu werden verdienet, welches aber der Verf. nicht sagen will. Undeutliche und harte Verse scheinen uns solgende:

Wie? wenn Marquis und Graf, ben Frankreichs Bis erfindt,

Busammt der Bublerinn auf unser herz entzundt? Wenn mit der Fabel Runst, mit neuem Wunderbaren, Erweckte Lüste sich zum schnellen Siege paaren?

Wenn einen la Mettrie, der Gott im Senker findet n. Bermuthlich soll es heißen, der einen henker in Gott findet —

Unwurdiges Genie in lasterhafter Sphäre Welch eine Gottheit hat im Jorne dich belohnt, Daß lächerlicher Wahn in starker Seele wohnt? — — Was kann uns noch ben unstrer Plagen Jahl, Da alles Saamen trägt, den Saamen herber Quaal,

Befruchtet durch das Zerz, des Lebens Muh verfüßen?

Wird nicht ber kleinste Geist vom kriechenden Insekt,

Das unten am Parnaft die Ebne gang bebectt,

Sich ftolz auf Siege blabn? — — Schwer ist bes Lehrers Sieg, ber Tugenben gebeut, Ju göttlich für das Thier, zu schon der Sinnlichkeit —

Amar wenn ein feltner Geift die ganze Tugend kennt Enthusiafmus ift und ganz für sie entbrennt: — Sagt Dichter! wenn im Staat bes Aufruhrs Flamme tobet;

Beweist der Redner Aunft, der Pöbelseclet

D göttlich, wer wie er (Menenius) ber Seele Pobel bampfet -

Solchen und dergleichen Wersen mehr sehlt die Bestimmung, Richtigkeit und Deutlichkeit des Ausdrucks: wir bemerken dies am meisten, wo der Verf. sich am stärksten auszudrücken vermepnt hat: auch scheint uns die Verbindung der Ideen nicht allezeit wohl auf einander zu passen, und ein gutes Ganzes auszumachen, die den Verf. selbst in die Augen fallen werden, wenn er sich einen ordentlichen Entwurf davon macht: noch eine kleine Disharmonie mussen wir bemerken: er redt durch das ganze Gedicht als ein christlicher Dichter von Himmel und Holle, von Gott und Seligkeit: wie schicket sich aber der Schluß dazu?

So so vergilt auch bort, im enblichen Gericht. Das Urtheil Rhabamanths, das Fluch und Segen spricht.

Balb winkt der Söttliche den Freund erhabner Tugend In Gegenden des Stücks, wo unverblübte Jugend Die holden Thaler schmücks; wo nur der kühle West, (Kein rauher Nord vom Pol) in frische Rosen bläßt: Bald schiedet er ergrimmt die lasterhasten Seelen Zum Tartarus hinab, wo ewge Martern qualen; Wo Jrion, am Rad im schnellen Kreiß gedreße, Bergebens Klagen heult, vergebens Gnade sieht; Wo sich Sispph umsonst der Last entgegen schwieget, Die stets von neuem wankt und rollet, poltert, lieget

Ben der letten Zeile sollte man fast glauben, daß des Verf. Kräfte ganz mit dem Steine des Sissiphus herab gesunken waren. Die schwachen, unbearbeiteten und nachläßigen Verse wird ber Verf. nach einiger Zeit schon selbst bemerken: wie wir uns denn überhaupt die Hoffnung machen, daß wenn er seine Arbeiten wird reifen lassen, dieselben den Geschmack noch mehr, als die gegenwärtigen reizen durften. Die angehängten Oden scheinen uns die ersten Früchte seiner Muse zu senn: sie enthalten gute Stellen, aber wir wurden sie nicht vermißt haben.



## Vermischte Nachrichten.

ien. J. v. Sonnenfels gesammlete Schriften. Erster Band, ben J. T. von Trattnern 1765, (S. 381). Wir haben die einzelnen Schriften, die diese Sammlung ausmachen, größtentheils schon in der Vibl. der schönen Wissensch. angeführet, und unfre leser mit ihrem Werthe bekannt gemacht. Die fleinen Aufsäße, die größtentheils auch schon einzeln gedruckt gewesen, bestätigen uns in der vortheilbaften Meynung von des Hrn. Verf. seinem Wisse und geläutertem Geschmacke, und wir zweiseln nicht, daß

bak fein ebies Benspiel schon viele unter feinen lands. euten zum Nacheifer gereizet habe und noch reizen Die bier befindlichen Studen find Unfundigung einer beutschen Gesellschaft in Wien. Rebe auf Marien Theresien. Bon ber Ungulänglichkeit ber alleinigen Erfahrungen in den Beschäfften ber Staatswirthichaft, Untritterede. Ginleitungerede, gum Unfange ber Borlesungen. Bum Beschluffe ber Vorlesungen bes erften Jahrs. Lobrebe auf ben Bentrage zu Rabeners beutschen Bore Werleger. terbuche, Undacht, Maturliche. Abschwörung ber Dorman, eine fleine Geschichte, Bedan-Satyre. fen über Die Ginfamfeit. 3men Schreiben an bem? Berfaffer bes Mochenblatts, die Welt. Gine Schilberung an einen Freund. In bie Berf. ber ichonen Wiffenschaften und Runfte, ben Gelegenheit ber Rris tit über die Wiener Schaubuhne. Betrachtungen über ben Bargug bes Sanbelsmannes. Das Opfer, ein profaisches Schaferfpiel, auf Die Geburtsfener Ihro Majest. ber Raiserinn.

Ebendaselbst und ben vorgedachten Buchhandler wird ein Wochenblatt unter dem Titel ausgegeben: Der Mann ohne Vorurtheil. Ein lebhafter, muntrer Wis, eine gesunde Moral und eine lehrreiche Satyre wider die Sitten unster Zeit, herrschen in diesen Blättern, und machen sie des Verfassers kandsleuten empsehlungswürdig. Besonders gefällt uns die Freymuthigkeit, mit der er den Vorurtheilen derselben entgegen tritt. Wie der Zuschauer sich in kondon über die Opernbühne lustig machte, so wagt er es auch die dortige deutsche Schaubühne buhne anzugreifen, und wir glauben, daß er Recht darinn thut. Wet sich einmal zu einem Richter der Sitten aufwirft, muß am ersten sein Augenmert auf die diffentlichen Vergnügungen einer Nation richten. Der große Einfluß, den die Schauspiele auf die Sitten eines Volks haben, ist mehr als zu bekannt, als daß man denjenigen tadeln kann, der sie zu einer Schule des guten Geschmacks und edler Sitten machen, und von dem alten Wuste der unanständigsten Vorstellungen reinigen will.

Ebendaselbst sind verschiedne Oden auf den Tob des Feldmarschalls Grasen von Daun, gedruckt erschienen: Wir wollen nur aus derjenigen, die den Hrn. von Sonnensels zum Verfasser hat, folgende Strophen anführen, die uns worzüglich gefallen haben:

- Der helb Rom wagt von feinem Fablus Zu tubn ein Urtheil, Wien von ihm.
- Den Zauberer rechtfertigt Annibal Und Daunen Friederich.
- Der helb er zeigt bem fohnenben Berlin Die Schrecken naber, die von ferne Wien
- Bebrobt. Bum zweptenmal fab die Rajaden fliebn Die Spree, die Donau nie.
- Der Belb ber Sieg rubt nur auf feinem Arm. Er ftebt: ein Beer, von ihm gebilbet, fampft.
- Die Kampfe der Unsterblichkeit: Er fallt -

In einer anbern Dbe von Br. Mastalier, bie in eis mem febr eblen Tone gefchrieben ift, lautet ber Infang also:

Bie? welch Geräusch belebt mein Saitenfpiel, Das an der Mauer schwieg? Dies ift, o Beld! ber Rachball beines Rubme, Der mir barein getont, Als er vorben gerausche. - Du ftarbft, vom Reind Befürchtet und gerühmt, Und bantbar von Thereften beweint.

Das ganze Gedicht rechtfertiget bie lobspruche, bie wir icon ju verfdziednenmalen bem Drn. Werf. gegeben haben : Wir wollen noch ben Schluß berfegen, in bem bie lefer ein paar febr feine Buge bemerken werben:

Er ffirbe

Der Beld! Bien bebt, und fublet feinen Tod: Und er gebt rubig bin Bur Emigfeit, fo, wie er einft vom Gieg

Buruct ins Lager gieng. Ist baut ber Ruhm auf jedem Schlachtfeld ibm

Ein glangend Dentmal auf. Abm bankt ber Burger im Borubergebn,

lind beifft ibn Retter; doch

Der Feind fchamt fich, und gietert wenn er lieft: "Dem Belben Defferreichs

Weweibt, ber Preußens Macht und Friedrich Chlug. "Genug! mer thats vor ibm?

Bremen ben Job. heinr. Cramern ift erschienen Sammlung einiger französischen Lustspiele für das deutsche Theater, 1766. So lange unfte deutsche Schaubugne noch nicht Originalftuce genug bat, burfen wir es nicht fur überflußig ankeben, wenn man fich mit ben Studen bet Mustanber behelfen muß. Gegenwärtige Sammlung enthalt ben gelehrten Ignoranten bes bir Baure: Das Vorurtheil nach der Mobe von de la Chauffee: bie bren Gultaninnen von Favart: ben irrenden Ritter von Baron, und bie junge Indianerinn vom Brn. be Chamfort. Die meiften barunter find aus ben Originaten zu bekannt, als baß wir bas von viel zu fagen brauchen: Die Ueberfegung scheint ziemlich gut und nach bem, was wir in Vergleichung eines Auftritts aus bem Prejuge à la mode gefunden haben, getreu gu fenn, und wir zweifeln nicht, daß eins und bas andre auf unferm beutschen Theater schon gefallen murbe.

Leipzig, ben Weibmanns Erben und Reich ist zu haben, Wilhelmine, ein prosaisch komisches Gedicht. Unfre leser kennen bereits dieses reizende prosaisch komische Gedicht, das wir zu seiner Zeit bekannt gemacht, und das sich durch den feinen und naisen Scherz, von dem es voll ift, ben allen Kennern des Geschmacks selbst hinlänglich empfohlen fat. Es erscheinet hier mit verschiednen Veränderungen und einem kleinen Vorberichte, worinnen sich der Hr. von Thummel, der einen angesehnen Vosten an einem benachbarten Hofe begleitet, gegen den ungegründeten Argwohn einiger Zeitungsschreiber, vertheidiget: seine Gesinnungen machen dem Hosmanne so viel Ehre,

Ehre, als dies scherzhafte Gebichte seinem Wife. Die deutschen Rusen können nicht undanken senn, wenn ihnen von Mannern, die die seinern Siran der Welt und des Jass kennen, geschmeichelt wirk, da diese bisher nur ausländischen gehuldiget haben. — Diese Ausgabe machet auch der obgedachten Jandlung Shre: das schönste hollandische Papier, ein sauderer Oruck und artige Vignetten von Irn. Deser gezeichnet und in Aupfer gestochen. Wir wünschen, daß mohr Buchhandler diesem Benspiele, folgen mögen!

In eben dieser Handlung ist herausgekonnich: Sidney & Silli, ou la bienfaisance & la reconnuissance, kistoire Angloise, suivie d'Ockes anacreontiques par l'auteur de Fanni, 1766. Diese kleine Erzählung ist angenehm und mit viel Feuer und Lebhaftigkeit geschrieben, der Versaffer ist Mr. D'Arnaud! Das Vorzüglichste aber sind die vier Vücher anakreontischer Lieder, die den Veschluß machen. Wir sinden darinnen so viel Annius und Delikatesse, daß wie ein paar baraus zur Probe hersesen, und daraus auf die übrigen zu schließen dan Leser überlassen wollen:

## L'Aveuglement nécessaire.

Je voyois Ismene infidele, Prête à former de nouveaux noeuds; Je la voyois toûjours plus belle, Et j'en étois plus malheureux. Au sein de la tristesse même S'exhaloient mes vives douleurs. De son bandeau l'Enfant suprême L'Amour daigne secher mes pleurs.

Au lieu d'en essuyer mes larmes, Mets-le sur mes yeus, Dieu charmant. La cause, hélas! de mes allarmes Finit à mon aveuglement.

L'Aigle de Jupiter, & la Colombe de Venus.

L'A. Où vas-tu l'Ornement des Colombes fidelles?

La C. Où vas-tu Favori du Souverain des Cieux?

L'A. Je vole aux pieds du Roi des Dieux. La C. Je cours chez la Reine de Belles.

L'A. Connois-tu l'immortel Séjour?

La C. Connois-tu les Bois d'Idalie?

L'A. Jupiter de sa main me donne l'Ambrosse.

La C. Je me nourris de sleurs que me choisit

l'Amour.

L'A. A s'élever aux Cieux mon aîle se dispose. La C. La mienne redemande un Mirthe qui m'est cher.

L'A. Je porte un foudre à Jupiter. La C. Jé porte à Venus une Rose.

Ebend.

Ebend. Im Berlage Joh, Friedr. Junius ift: ein beutscher Roman erschienen; Geschichte ber Miß Fanny Willes, so gut als aus bem Enge; lifchen übersett in zween Banben. — Go me-; nig wir fonft Urfache finden, Romane, beutsche Drie ginalromane, mit Ausnahme einiger fehr wenigen, ben lefern angupreifen; fo verbient es boch biefer voranglich. Wenn wir nicht mit bem Brn. Berf. gue frieden find, daß er feine Befchichte zu fehr burch einanber verwickelt, baf er bie tragifchen Situationen Baufet, und nachdem er uns burch eine Menge wie-Driger Begebenheiten hindurch führet, er unfer eme pfindlich gewordnes herz auch am Ende unbefriediget von fich laft, baf feine Charaftere bas Intereffe zu fehr theilen, baß er bisweilen zu fichtbare Dachahe: mungen macht, anbrer fleinern Fehler zu gefchweis gen: fo muffen wir im Begentheil fagen, baß wir wenig Schriftsteller unter uns tennen, Die fabiger gewefen maren, uns einen beffern Roman gu liefern. Der Verfaffer hat Benie, Laune, Lebhaftigfeit, Empfindung, er tennt die Welt und bas menfchliche Berg, er verfteht bie Sprachen, wovon er vielleicht, gur Ungeit Proben gegeben, er befift feine Mutterfprache, und schreibt gut. - Man fieht, baß er fich bem Fielbing jum Mufter vorgenommen, und er mar gewiß tein Schlechter Machahmer, wenn er fich nur bas Wunderbare nicht zu fehr verleiten laffen. Bir wiffen zwar wohl, was von ber poetischen Gerechtige feit zu halten ift, aber feinen vermunschten Rufter, ber am Ende jum Borfchein fommt, raumten wie gern aus bem Wege, wenn es möglich mare. -UebriUebrigens verdient das Buch immer einen vorzüglichen Plat in einer Aomanbibliothek, und wir rounscheten von dem Verfasser mehr zu lesen, zumal, wenn er die obangezeigten Fehler inskunftige zu vermeiden sichte.

Dresben. Von Zuchi ift aufs neue ein gutes Blate nach Piazerta, aus der Churfürstl. Gallsrie, fertig worden. Es hat die Unterschrift: L'Enleigne en idée, und stellt, in einer etwas mehr als
halben Figur, einen Anahen vor, der sich mit einer
Fahne trägt und mit dem linken Unne auf ein Postament stüßet.

Boetius giebt ein Blatt aus, welches eine mit ber Feber umrissen und hin und wieder ausgetuschte Zeichnung des Vernhard Picart, auf eben die Art, wie das in der hagedornischen Sammlung besindliche Original vorstellet. Es ist die Marter der Maccabierinn mit ihren sieben Sohnen. Wer sich des bethlehemitischen Kindermtords des Picarts erinnert, wird sich im voraus einen Vegriff machen können, wie viel Verschiedenheit und Ausdruck Picart in dies ser meisterhaften Zelchnung angebracht habe.

Ben eben diesem fleißigen Rupferstecher kann man auch ein Blatt nach einer Rembrandischen Zeichnung mit der Schilffeber aus der Sammlung des Herrn Affessor Stiegligens in leipzig haben. Es ist die Vorstellung eines Mannes mit der Brille, der vor seinem Pulte an einem Lische sist und lieset. Ein ähnliches Blatt mit einem alten bartigen Manne, der mit der Feber in der Hand an seinem Lische zu schreie

fifreiben fcheint, bient, obwohl von ungleicher Große, winigermaßen ju einem Begenbilde.

Ebendafelbst ist auf das wohlgerathene Blatt den fr. Sahlern nach Joseph Roos, ein Biehstück vorstellend, dessen Nachahmung eines in des Prof. Joseph Casanova Sammlung, als ein raphaelisches Studium zu dem Ropse des bekannten Apollo auf dem Parnaß, aufbewahrtes Blatt; durch gehämmerte Arbeit fertig worden. Die schwarze Kreide ist hier-inn sowohl, als in des Verfassers eignem Vildnisse nach Herderich, wohl ausgedrückt, welches alles ist, was wir von lesserm sagen mögen.

Angspurg. Hr. Joh. Elias Haib nimmt von Rembrandischen befannten Blattern fowohl, als von beffen Originalzeichnungen Belegenheit, feine Befchicf. lichkeit in ber schwarzen Runft ju geigen. ber bekannten Auferwertung bes lagarus, Die vielleicht in bem hintergrunde etwas lichter gehalten werben mogen, und bem Aufzuge bes Marbochai gu Pferbe, bat Br. Said bie Unbetung ber Birten moch einer Driginalzeichnung, und ein Bruftbilb nach einem Rembranbifchen Gemalde, bas ber altere Gr. Said besiget, herausgegeben. Wir feben ben allen Diefen Bemufungen um Die fcmorge Runft, allemal mit einigen Berlangen auf Diejenigen gurud, in melden ble Kiliane in Augsprug und mit ihnen bie Runft Des Grabstichels gebiühet, und fürchten nur ju febr, -Daß bie Leichtigfeit, gefchabte Blatter gu liefern, wiewohl man auch gn biefen bie Eil verfpuret, ber ungleich schwerern Runft bes Grabstichels nicht in Diefen - sen Gegenden zu viel Nachtheil bringe. An der Runft der Stelinke, der Audran und ber Dreve sieht sich das Auge niemals satt, und zu dem Berdienste der schwarzen Kunst den den Engländern, gehört auch dieses vielleicht mit, daß in derselben Meisterstücke selten sind. Es wird den der Jähigkeit des Hrn. J. E. Haid nur an einem Entschlusse liegen, sich an der andern Seite stark zu zeigen.

Dresben. Da bie vaterlandischen Afterthumer munmehr ein vorzüglicher Gegenstand hiefiger Bemubungen geworben, und die hiefige Gallerie ber Intifen auch von biefer Seite nach und nach einen Bumachs erhalt: fo wird jugleich beren Erflarung, befonders eines metallenen, vermuthlich beutsthen Go-Benbildes, bas in ber Gegend Konigshapn unweit Borlig unlangft ausgegraben, und burch bie aufmertfame Gefälligteit bes bort beguterten frn. bon Schachmann in bie Gallerie geschenft worben, in bemjenigen Berzeichniffe zu erwarten fenn, weiches ber fleißige und gelehrte Auffeher befagter Gallerie, Br. Watter unter ber Feber bat. Diefes wird fic Durch Erlauterungen verfchiebner noch nicht fattfam erflarter Antifen, und, wo es nothig, burch befondre Abhanblungen, von blogen namens Berzeichniffen unterscheiben. Es find Zeichnungen noch nicht befannt gemachter Antifen, infonberbeit ber berfulanifeben Bestalen, unter ber Direction bes Ben. Prof. Cafanova fertig geworben, und in Bereitschaft, & nem geschickten Rupferftecher übergeben gu merben.

Leipzig. Sr. Bernigeroth bat ein febr fauberes Bildniß nach ber Zeichnung und Anordnung bes Director und Professor ben ber leipziger Maleratabemie Brn. Defers, von bem verftorbenen Brn. Joh. Bach. Richter, Baumeister ben hiefiger Stadt gelie Es ift biefes bem Programma vorgefeset, welches ber berühmte Sr. D. Ernefti, biefem murbigen Manne im Namen ber Universitat, jum Unbenten verfertiget. Ein herrlicher Barten, hauptfachlich aber Sammlung von Bemalben, Rupferftichen und Zeichnungen, eine mahre Zierbe biefigen Orts, einem feiner Sohne, Brn. Thomas Richter binterlaffen, welcher als ein nicht geringerer Renner und Freund biefer ichonen Runfte, baffelbe immer mehr zu bereichern, und gemeinnüßiger zu machen fuchet, bat obbenannten Gelehrter gu einer febr arti-Abhandlung Unlaß gegeben, worinnen er bie Banb. fung als eine Nutricem artium pulcrarum betrachtet. Diefem Programma ift noch ein Clogium auf ben Brn. D. Boch. Richter, einem geschickten Rechtsgelehrten, ber seinem Bater bald im Tobe ge-Folget, von ber eleganten Feber bes Srn. Apellationsrath Plattners bengefügt. Wier ausnehmend ichon geatte Bignetten vom Brn. Defer, geben biefer Schrift eine besondre Bierde.

Hannover. Von der herrlichen St. Geneviede des von Loo, so Valechou gestochen, ist vor kurzem das Original nach Hannover gekommen, indem is der Hr. General von Wallmoden, ein wahrer Kenner und Freund der Lunst, im vorigen Jahre zu ApiAvignon, nebst andern schönen Stücken, aus bem Rabinette bes Mr. de Mornas erkaufet hat. So schön das Aupfer ist, so hatte doch in den Köpfen, so wahl der heiligen als der Engel mehr heiterkeit und Augusth seyn können.

Neue Bucher die schönen Runfte betreffend, aus Frankreich.

Baris. Traité historique & critique sur l'Origine & les progrès des charactères de fonte pour l'impression de la musique, avec des épreuves de nouveaux charactères de musique, présentés aux imprimeurs de France. Par Mr. Fournier le jeune. A Paris, chez Barbon 1765. in 4to. (50 Pag.) Da wir schon seit geraumer Zeit ben vortrefflichen Breis topfischen Notenbrud haben, fo ift es ber Dube werth, baf wir biefe Schrift, Die eine fo nugliche Kunft betrifft, anzeigen. Der einsichesvolle Berf. ift fcon burch verschiedne Schriften, bie er über bie Erfindung ber Buchdruckeren gefchrieben, und bie wir zu ihrer Zeit angemertet haben, befannt, und er ift es, ben Paris ist die schönften Charaftere feiner Schriften zu banfen bat. In gegenwärtiger Schrift handelt er von den Charaftern ber Dufit: er fcbreibt ben erften Bebrauch einem gewiffen Dierre hautin, Rupferflecher, Schriftgießer und Drucker in Paris, im Jahre 1525. ju: er zeiget, die vornehmfen Runfler an, bie fich barinnen bervor gethan, und folget bem Fortgange ber Motenchavaftere bis auf ibige Zeiten. Gin andrer Gegenffand biefer AbbandAbhandlung ist, zu beweisen, daß die Buchdrucker ein Recht auf den Notendruck haben, weil darüber in Paris ein Streit emstanden. Am Ende finden sich zwo Proben von Notendrucke.

Dictionaire Pittoresque & Historique, ou Description d'architecture, peinture, sculpture, gravure, histoire naturelle, antiquités, & des établissemens & monumens de Paris, Verfailles, Marly, Trianon, Paint-Cloud, Fontainebleau, Compiegne, autres Maisons Royales & Châteaux à environ quinze lieues autour de la Capitale &c. Par Mr. Hubert, Chez Claude He-Amateur. 2 Vols in 12. riffant. Der erfte Band biefes Buchs handelt von ben Alterthumern und ber Zeit der Errichtung ber berichiednen Monumente und Runftfabrifen: eine Anzeige ber besten Werke in ber Bau - Bilb. bauer = Rupferftecherkunft und Maleren: eine Befebreibung ber Naturalienkabinette, und überhaupt was bie Stadt und Gegend um Paris merfwurdis ges enthalt. Im zwepten Banbe finbet man ein ! Berzeichniß ber Geltenheiten in ben königlichen Schlöffern. Am Ende vier Abhandlungen über jede blefer Runft, wo von ihrem Urfprunge und Fortgange grundlich und furz gehandelt wird; endlich 4 alphabetische Berzeichniffe von ben berühmteften alten und neuern Runftlern biefer verschwisterten Runfte, mit verschiednen bistorifchen und malerischen Unmerfungen. Bas bem Buche vielleicht an Bierlichkeit bes Style mangelt, bat ber Verf. burch Gleiß und Richtigkeit erfeget.

Journal des Romans, ou Abrégé des meillours Romans depuis le premier qui a paru en France, jusqu'à ceux qui paroissent aujour'dhuy. Das Unternehmen, alle mögliche frangofifche Romanen von bem erften an, ber in Frantreich erschienen, bis auf unfre Zeiten gu liefern, muß, wenn die Ausführung mit bem Plane, ben ber Werf. bavon giebt, übereinstimmt, febr intereffant werden. Wir wollen de Ginrichtung, Die baben foll beachtet werben, berfegen, und wir mußten uns fehr irren, wenn es auf Diefe Beife nicht jugleich eine angenehme Gefchichte ber Sitten und bes Beschmad's nach ihren verschiednen Veränderungen werden konnte. 1) Wird man allezeit eine furge lebensbeschreibung von ben Berfaffern geben. Datouf folget 2) ber Roman felbst, zwar ins furze gezogen, boch fo, bag man ibm feine Form, feine Abtheilungen und Styl laffen wird, mit einer gegenüber ftebenben Ueberfegung. 3) Wird man diefen Roman prufen, und feinen Werth zu beflimmen fuchen. 4) Befest, eben berfelbe Schriftsteller habe noch mehr Romane geliefert, fo follen fie alle in bet angegebenen Ordnung folgen, und man wird über bas Benie bes Werfaffers Anmerkungen benfügen, und diefes wird 5) auch mit ben übrigen Romanfchreibern bis gur zwepten Epote gefcheben, mit ber sich auch die zwente Abtheilung anfangen wird. Noch ju Ende wird man 6) furge Unmerfungen über die Geschichte berfelbigen Zeiten benfügen, umb untersuchen, ob bie Sitten, Bewohnheiten, Fefte und bergleichen bem Zeitalter bes Berfaffers guton-Bierdurch wird man auf einer Geite ben Philo.

Philopophen eine Genüge thun kannen, die die Gepaichte ber Runte, ber Wiffenschaften, ber Litteratur und der Sitten zu untersuchen begehren: auf der anbern Seite aber auch benjenigen, die eine blos angenehme Unterhaltung suchen.

Projet d'une Salle de Spectacle pour un Théatre de Comédie. Paris, chez Jombert, 1766. Diefer Entwurf zu einem neuen Theaterbause verbient eine vorzügliche Aufmerksamfeit, und ist hauptsächlich benenjenigen zu empfehlen, die berefeichen ju bauen vorhaben. Gigentlich ift es bas Rheater bes befannten Pallabio mit einigen Beranberungen. Der Sauptfehler unfrer Schauspielplage ift vornehmlich diefer, daß fie zu tief find, mithin bie mittelften logen, die in Ansehung ber Buschauer Die bortheilhafteften fenn follten, ju entfernt find, als baß man barinnen gut feben und boren follte, binwieberum baf bie Seitenlogen die Scenen nur von eis ner Seite, fo wie auch die Schaufpieler feben. Berfaffer schlägt alfo bie ovale Forme in die Breite vor, burch bie fich alle Bufchauer bem Theater mehr nabern, und bie Bubne von forne feben: ben Ginwurf, baf biefe alsbenn in bem Berhaltniffe ber Sobe au breit fenn murben, hebt er baburch, bag er 3 26. fchnitte in ber Bubne anbringt, mo bie mittelfte bie Hauptscene, und bie benden auf ber Seite Nebenfeenen bie wieber ihre eigne Decoration baben, ausmachen; man kann nicht läugnen, baß biefes sowohl jur Pracht, als auch zu vielem Bortheile ber Schauspieler und ber Vorstellung, als auch ber Autoren felbst, die die Einheit des Orts so sehr einschränkt, . Die-

bienen murbe: man tonnte auf biefe Art bie Aus ficht, verschiebne Bebaude, mo' die Scene vorgeben follte, anbeingen, und wir haben etwas Aefinlices ben verschiednen Belegenheiten auf ben frangofischen Theater in Paris gefeben. Der Berf. zeiget bier auf ben Vertheil biefer Form in Abfacht auf bie Menge ber Bufchauer, und ftellet biesfalls eine Bergleichung mit bem itigen Schausbirlplage in Paris an, wo er bie Abtheilungen von frinem Theuter in Absicht auf die Plate ber Zuschauer angiebt. lette Reuerung Die er vor bat; betrift' bie Erleuch tung: Er schlägt Mittel vor, baf biefe von oben burch einen Unterfat unter bem Plafond berein kommt, und biefe Methode hat uns verzüglich gefal-Wir murben mehr baven fagen, wenn es ohne bie Rupferftiche, bie fich baben befinden, beutlich genug geschehen konnte: hoffen aber von biefem fleinen Bertchen, bas in feiner Art wichtig ift, eheftens eine beutsche Ueberfegung ankundigen zu konnen: ein geschickter Schuler ber leipziger Maleratabemie, Dr. Liebe, hat bereits die Rupfer bavon nachgestochen.

Pensées Philosophiques de Mr. de Voltaire, ou Tableau Encyclopédique des connoissances humaines, 2 Vol. in 12. chez Herissant. Diese benden Bandchen enthalten in einer guten Wahl Charaftere, Schilderungen, Bilder und Maximen, die nach den Materien geordnet sind, und jede leser werden etwas darinnen für ihren Geschmad sinden.

Histoire de l'Art de l'Antiquité par Mr. Winkelmann, 1 Vol. in 8vo avec fig. a Pa-

ris,

ris, chez Saillant. Wir begnügen uns bles: ben Eitel dieser Uebersethung anzuzeigen, da wir noch nicht Gelegenheit gehabt, sie mit dem Originale zu; vergleichen.

La Traduction de Lucain par Mr. Marmontel, in 8vo. Diese Uebersegung ist mit den herrlichsten Rupserstichen und Vignetten verzieret, und der Verleger Merlin hat keine Rosten geschonte,

ihr alle mögliche Pracht zu geben.

Lettres en Vers, ou Epitres Héroiques & amoureuses. A Paris, de l'Imprimerie de Sebastian Johry, 1766. (51 Pag.) Die wißigen Ropfe in Paris find immer noch mit Beroiben gefchaftig. Diefe Sammlung enthalt, ihrer brene. Octavie, Soeur d'Auguste, à Antoine. (Es ist Dieses die britte Ausgabe biefer Beroide, Die schon 1760 erschien, aber bier gang umgeschmolzen ift.) Hero à Leandre. Abailard à Héloise: sie sind vom Hrn. Dorat, sowohl als Réponse de Valcour à Zéila précédée d'une lettre de l'auteur à une femme qu'il ne connoit pas, chez le même, (42 Pag.) Der wißige Berfaffer ift fcon burch eine Menge folder reizenber Rleinigfeiten gu bekannt, als daß wir viel ju feinem lobe anzuführen Wir haben fie allegeit jur Belt ihrer Erbrauchen. scheinung angeführet, und wollen bier blos bie Ditel wiederholen, ba fich ber Berfaffer anfänglich verborgen gehalten. Es find Lettre de Barnevelt à Truman son Ami. Lettre de Zéila à Valcour. Lettre du Comte de Comminges à sa mère, suivie d'une Lettre de Philomèle Ha 3 à Pros.

à Progné. Combabus. Regulus. Catherine. Le Pot-pourri, suivi d'une Epitre à mon Ami.

Bon eben biefem Berfasser ist ein Gebicht in 3 Gesangen Les Tourterelles de Zelmis erschienen. Die Idee bavon ist wißig, und die Aussührung hochst reizend. Der Liebhaber Zelmis, der der Stadt überdrüßig ist, begiebt sich aufs Land, und genießt baselbst der Freuden der Natur in der Nachbarschaft seiner Geliebten.

Il faut un monde aux voeux d'un Conquérant; Mais un Jardin remplit ceux d'un Amant.

Ein Taubenschlag erhält burch ein paar Turteltäubchen, die Zelmis darein setzt, einen besondern Werth in seinen Augen. Alle Vögel dieses Ausenthalts bezeigen ihre Freude über ihre Gegenwart, durch tausend Liebkosungen, denen desto mehr Klagen über ihre Abreise solgen. Nitor und Blandula, (so heissen die benden Täubchen) wissen sich durch nichts als ihre Liebe zu trösten. Zelmis könmt nach einigen Tagen mit ein paar Freundinnen zurück: Der Liebhaber beschreibt ihre Vergnügungen:

Dans un Salon, de guirlandes orné,

Où le Zéphir semble être emprisonné,

. Zelmis s'envole, avec fa cour fidelle,

s Corinne, Eglé, qu'elle entraîne après elle:

Des amis vrais partagent mon bonheur:

L' Tous les plaisirs sont entrés dans mon coeur;

-014 ··

Tous ces plaisirs qu'un monde vain soupconne, Qu'amour promet, & que l'amitié donne. On se rassemble; on s'est déja placé Près de l'autel que Comus a dressé. Zelmis s'assied: un pavillon de roses, Jeunes comme elle, avec aurore écloses, Parfume l'air, & tient lieu de l'ambris: L'amour y plane, il fourit à Zelmis; Et sur son front balance un diadême, De mirthes frais qu'il a cueillis lui-même. Des instrumens les accords les plus doux, Par intervalle, arrivent jusqu'à noux. L'oeil de Zelmis & s'anime & s'enflamme; Tout son esprit est epuisé dans son ame, Sa belle main verse dans les cristaux Ce jus ambré, mûri sur le côteaux. De sa vapeur, l'éclair de la faillie Naît sans efforts, brille & se multiplie, Chaque convive en ces momens heureux Boit le plaisir dans la coupe des Dieux.

Das verliebte Paar lauft nach ben Taubenschlägen; sie sehen die Hebkosungen der benben Taubchen:

Pendant ces tems, tous les autres oileaux
Par mille jeux font plier les rameaux.
Tout s'attendrit, tout brûle en ces asyles;
On n'y voit point des coeurs froids & tranquilles;
La jouissance est un nouvel attrait:

L'amour renaît de l'amour fatisfait.

L'affreux dégoût, enfant de la foiblesse,
N'y corrompt point cette immortelle ivresse,
Ce ne sont point de passagers desirs;
C'est le bonheur fixé par les plaisirs.
Que de soupirs! que d'ardens facrisses!
Que de baisers, de seux & de délices!
Chaque panier, dans ce séjour charmant,
Renserme un époux, ou renserme un amant.

Alle biefe Gegenstände machen einen so zärtliden Einbruck auf Die Belims, bag fie ihrem Liebhaber in bie Arme fällt, und er ihr in ber Betaubung einen fehr wolluftigen Ruß raubet, Sie flieht voll Born über biefe Berwegenheit, ba fie zu fich felbst tommt. Die Ratur scheint fich felbft zu intereffiren: ber Wind sturmt: es lagt fich ber Donner bo ren: der Laubenschlag wird gerriffen. Ein Stoffvo. gel nuft bie Belegenheit zu einer Nieberlage unter ben Lauben. Mitor wird verwundet, feine Geliebte verschwindet: ber liebhaber ber Zelims, beweint ben vermeinten Tob biefes Taubchen. Inbeffen geht Amor vorben, er sieht biefe Unordnung, und freuet fich hier Gelegenheit ju feiner Bosheit ju finden. Er schickt eine falsche Blandula in den Taubenfchlag. eine mabre Bublerinn, die am hofe ber Cythere er-Ihre Bublerepen ftiften bafelbft zogen worben. große Unordnungen, alles wird verbuhlet und unge treu, und alle Bergen verberben.

Telle autrefois on vit la jeune Armide,

Cachant ses voeux sous un maintien perside,

De nôtre foi seduire les soutiens,

Et diviser le camp des Chrétiens.

Nitor selhst läßt sich burch die solschen Schmelg cheleven der vermeynten Blandula hintergehen: jum Glück bemerkt es sein Berg, und er entslieht der Vergführerinn. Blandula sieht alles vom nächsten Ust, fliegt zu ihm nieder und belohnt ihn für seine Treue durch die zärtlichsten Zeugnisse ihrer Liebe. Zelmis läuft herzu. In der Freude ihr Täubchen wieder, gefunden zu haben, versöhnt sie sich mit ihrem Liebhaber, und alles die auf den Ruß wird ihm vergeben. Diesem Gedichte ist eine Abhandlung über die erotische Poesse vorgesest, die viel interessantes enthält.

Eine andre Heroide ben eben demselbiger Verleger ist von Mr. Biln de Sainmore: unter dem Titel, Lettre de Gabrielle d'Etrées à Henri IV. précédée d'une Epitre à Mr. de Voltaire & de sa réponse. 1766.

Ben Michel Lambert ist ebenfalls eine Beroide Lettre de Caton d'Utique à Cesar auf 32 Seiten herausgekommen. Caton schreidt in dem Augenblicke, da die Stadt Utica bereit ist sich zu ergeben, nachdem sie die Friedensbedingungen des Casars ausgeschlagen. — Wir können nicht läus gnen, daß wir uns nicht überwinden können, sie alle durch zu lesen, ungeachtet der Vertheidigung die Hr. Dorat seiner Reponse de Valcour für diese Art von Gedichten vorgesest: die Einsonnigkeit bleibt immer ein Vorwurf der nicht zu heben ist, zumal da die meisten immer aus vielen 100 Versen bestehen. Destomehr reizet und die toppographische Schönheit dieser Werkchen, und die vortrefslichen Kupferstiche und Vignetten, die alle diese vorgedachten Helden-briese begleiten: sie sind von einem Eisen, Aliax met, de Longueit, Fessard, und andern größen Kunstlern, und man kann sich nicht fatt daran sehen. Das die Franzosen selbst darinnen mit uns einstimmig sind, beweisen die Eplgrammen, die sie wider biese heroischen Dichter ausschütten. Dr. Dorat sühret eines von einem gewissen Abs an, das gewiß das Gesühl der meisten Leser ausbrückt:

Lorsque j'admire ces Estampes,
Ces Vignettes, ces Culs-de Lampes,
Je crois voir en toi, pauvre Auteur;
(Pardonne à mon humeur trop franche,).
Un malheureux Navigateur
Qui so sauve, de planche en planche.

Les Sens, Poeme en Six Chants. A Londres (Paris) 1766. (184.) Dies Gebicht ist mit aller möglichen Pracht gedruckt. Der Innhalt dieser 6 Gestinge ist das Gehor, das Gesicht, das Gefühl, der Geschin, der Gestihl, der Geschin, der Gestihl, der Geschich, nicht von den Sinnen als ein Zergliederer, noch ist meine Absicht einen chirurgischen Traktat aus einem Werfe zu machen, wo alles die Sprache der Empfindung reden soll. Ich habe unfre sinnlichen

dien Empfindungen, nicht aber ihre Triebfebern beschrieben midies aberlaffe ich anderer: ich lehre blos, wie man ihrer gebrauchen foll: ich suche bles bie Berhaltniffe ber Sinne mie ber Seele: ich febreibe für die Schule von Paphos, nicht für die von Saint-Alle meine Gefange find burch bie Gins beit bes Intereffe, ber Derter und ber Perfonen verbunden; alle entwickeln bie auf einander folgenden. Wirkungen ber Sinne auf unfre Seele, und ber Seele auf unfre Sinne. Jebe empfinbliche Seele, Die verbient bat, zu boren, zu feben, zu fühlen,-und Die Liebe gu fchmecken, fann fagen, bas ift meine Befcichte.,, - Die Lefer werben bieraus leicht feben, was fie bier ju fuchen haben: ben Bebrauch ber Sinne zu einem wolluftigen Bergnugen in weichen und lidifthen Tonen. Der Werf, hat viel Delikateffe im Ausbrucke, und die abmechselnde Versart giebt feinem Bebiebte eine befondre Unmuth: befonbers haben uns auch hier bie vortrefflichen Rupferstiche, an der Zohl 7. und die Anfangs. und Schluß. vignetten von ben Sanden ber berühmteften Runftler gereist, und wir haben mie Wergnugen aus ber Unterfcbrift gefeben, baß gu-einigen ber jungere Brn. Bille, ein Gobn unfers murbigen und trefflichen Landsmannes Die Zeichnungen verfertiget: Die übrigen find von Sifen gezeichnet, und von be longueil und Aliamet gestochen.

Amsterbam. Le Temple des Arts, au le Cabinet de Mr. Bramcanips, poëme de 1500 vers, suivi d'un Catalogue raisonné de ce Cabi-

Cabinet. Vol. in 4to: Bou Biefem Buche, welzches vielleicht in seiner Urt withtig sein kann, wiffen wir vor ber Hand nichts als ben Utel anzuzeigen:

Histoire des progrès de l'Esprit humain dans les Sciences exactes & dans les Arts qui en dépendent; sçavoir l'Arithmétique, l'Algebre, la Géométrie, l'Astronomie, la Gnomonique, la Chronologie, la Navigation, l'Optique, la Méchanique, l'Hydraulique, l'Acoustique & la Musique, la Géographie, l'Architecture civile, l'Architecture militaire, l'Architecture navale, avec un abrégé de la vie des Auteurs les plus célèbres dans ces Sciences. Par Mr. Saverien. Chez la Combe 1766. Vol. in 8vo de près de 600 pages. Der Litel biefes Werks zeiget zur Gnüge ben Inne halt an: Hr. Saverten versichert, baß biefes Buch eine Frücht eines beständigen Reißes von mehr als 20 Jahren fen, und er hat ficon, außer verfchiebnen Schriften über biefe Materien, burch fein Dictionaire universel de Mathematique & de Physis que, in 2 großen Quartbanden mit 100 Rupfertafeln gezieret, welches 1753' erschien, und mit vielen hiftorifchen Anmerkungen begleitet ift, gewiesen, baß man fich etwas Gutes von vorgenanntem Buche verfprechen barf: es ift ein artiges Rupfer vorgefest, welches Mr. Deseve gezeichnet und Maffard geftochen bat.

## Reus Rinferstiche nam Jahre 1766.

Janner. Bom Brn. von Boltdire tit tet bas abnlichte Bildniß erschienen, das man noch von ihm gehabt. Br. Danzel hat es nach benr keben auf bem Schlosse zu Fernen abgezeichnet, und Mr. Anspray verkauft es um 3 Livres. Das Gegenbildniß ist Rousseau, welches eben baselbst zu finden ist.

Sr. Littret hat nach Carl Banloo ein Concert des Sultans gestochen. Die Hauptsiguren barinnen sind die Vildnisse des verstorbenen E. Vansoo, seiner Frau, seiner Tochter und seiner benden Sohne. Es ist von einer schönen und großen Zusammensegung, und man kann es zum Gegenbilde von dem Kupferblatte des Lepicie, le Bacha, qui fait peindre sa Maitresse nach eben diesem Maler nehmen.

Februar. Etrennes Françoiles. Das Jubelfahr ober bas softe Jahr ber Regierung bes Ronigs, fcheint gu biefer Unternehmung Unlaß gegeben gu haben. Es ift ein Quertband von 68 Seiten, Die bie vornehmften Denkmaler, welche mahrend berfelbigen errichtet worden, vorstellen. Das erfte Blatt ift in Form eines Mebaillon, und zeiget ben Innhalt bes Bangen auf eine allegorifche Art. Man fieht bas Ro. nigreich Frankreich vor einem Weihaltgre fnien, inbem es feine Augen nach bem Medaillon bes Konigs erhebt. Diefer wird von bem Derfules gehalten, ber auf fascibus militaribus fiet, die übrigen Zierrathen find bem Innhalte gemäß, und fimmen gum Bangen ein. Es folget 1) ein Mebaillon, ber bie Errichtung ber Solbatenfchule vorstellet. Em.

Einweihung der Statue des Königs zu Pferde.
3) Die neuen Hallen zum Getraide und Mehl.
4) Der König wie er den Grundstein zur neuen Kirche der heil. Genevieve legt. Das letzte Stück hat auch eine Beziehung auf das Jubeljahr. Es ist die Kopie eines Gemäldes, in Miniatur gedracht, welches von dem Prevot des Marchands dem Könige unlängst überreicht worden, und enthält ebenfalls eine Allegorie. Jedem Kupferstiche sind kurze Erklärungen beygefügt, deren Verfasser der Abt de Petity, Prediger der Königinn ist. Man sindet sie beym Buchhändler Simon.

Bu den Monumens érigés à la gloire de Louis XV. giebt Hr. Patte ein Supplement, welches die Beschreibung und Einweihung der Statue des Königs zu Rheims enthält, den Käusern des

Werfs gratis aus.

Merz. Beauvais verkauft ein allegorisches Blott, dem Andenken des Dauphins gewidmet. Man sieht Frankreich auf seinem Glodus gestüst sich dem tiessten Schmerze überlassen. Die göttliche Weisheit tröstet es, indem es auf einen Zweig zeiget, der aus einem umgefallenen Baume sprießt. Vor ihr widmet ihm die Frömmigkeit eine Pyramide mit ven Worten: Iam maturus coolo. Sie hängt eine Sternenkrone zum Zeichen der unsterblichen Belohnung seiner Tugenden auf. Am Jußgestelle überreichen zween Genii der Frömmigkeit das Bildinst des Prinzen.

Unter dem Titel: La Fleurisse hat Mr. de Marcenay wieder ein schönes Blatt nach Gerhard

Don

Dow geliefert. Es stellet eine junge Person vor, die sich 'nachläßig an ein Fenster stüßer. Sie ist im Begriff eine Nelte wegzwiehmen, die ihr unter der hand lieget: andre Gedanten aber scheinen sie auf eine angenehme Art in diesem Borhaben zu zerstreuen. Es ist die 26 Numer von seinen Berken.

Hr. Aliamet hat nach einem ber sthönsten Gemalbe nach Berchem, ein Rupfer le Port de Genes von einer sehr großen Wirkung geliefert. Der Innhalt zeiget sehr verschiedne Gegenstände, die auf das angenehmste gegen einander abstechen. Das Blatt kostet 12 liv.

Ben eben biesem Künstler sindet man noch zwen andre. Das eine, das er selbst nach Pernet gestochen, hat den Titel: Incendie nochurne. Der Preiß ist 3 liv. Das zwente: Fin d'Orage, nach Bonaventur Peters, ist von Yves le Gouasse gestochen.

Upril. Von Hrn. Wille haben mir wieder ein vortreffliches Stuck nach Terburg l'Instruction Paternelle, in Rupfer erhalten. Wir wurden ein Mißtrauen gegen unfre Leser bezeigen, wenn wir etwas zu seinem lobe hinzusesen wollten; eine junge Weibsperson steht vor ihrem sisenden Vater, der ihr gute Lehren zu geben scheint; neben ihm sist die Mutter, die sich indessen mit einem Glase Wein beschäftiget: es ist der verwittweten Kaiserinn Majestat zus geeignet.

Die vereinigten Buchhanbler, die das Recueil de Planches sur les Sciences, Arts, Metiers & Manufactures verkaufen, haben die Subscriebenten

benten durch ein Avertissement unterrichtet, daß sie ben Auslieferung des 4ten Bandes der Rupserstiche, wosür sie 36 Pf. empfangen sollen, ihrer Verdinde, wosür sie 36 Pf. empfangen sollen, ihrer Verdinde lichteit eine Genüge gethan zu haben, glauben. Der große Uebersuß an Materien ist Ursache, daß noch eine sehr große Menge von Kupserstichen zur Bekamtmachung übrig bleibt, wovon ein ansehnlicher Theil bereits sertig ist. Da sie die Folge von den vorhergehenden ausmachen, so werden die Gubscribenten im Verhältnisse des alten Preises die Fortsehung bezahlen: nämlich 226 liv. sür 1000, oder 56 liv. 10 S. für 250 Blatt, ob sich gleich die Kosten in Anssehung berselbigen vermehret haben.

Bur Geschichte ber Kunst gehöret die Ersindung unser Zeiten, dem Golde alle Farben und Gestalten zu geben. Mr. Tiron von Nantenille, Königl. Goldschmidt, hat ist bavon ein Meisterstück geliesert. Es ist eine Wase mit verschiednen Blumen, als die Rose, die Nelke, die Orangenblüte, die Weilche, der Jesmin und die Jonquille. Das Gold trägt hier die Farbe der Natur in einem so hohen Grade, das das Auge selbst getäuschet wird, ja so gar der Geruch: denn jeder Blume, welches nicht weniger bemerkt zu werden verdienet, hat er den ihr eignen Geruch zu geben gewußt.

Nachtrag zu ben französischen Rupfern vom vorigen Jahre.

Buldet verkauft einen Rupferstich vom Sen. Senriquez gestochen, der eine rußische Pastorale, le joueur

bueur de balalaye, nach dem Originalgemalde bes

Mn. l'Evenque hat nach Mr. J. A. Castelle, en großen Schauspieler le Kain, in der Rolle des Bengis-Kan gestochen.

Die junge Frau, welche mascher, nach Greutze om Mr. Danzel in Rupfer gebracht, vereiniget les, was die Liebhaber im Originale reizendes geunden haben.

Das Bildniß des Abt Chauvelin von Mr. Roitte, nach Mr. Roslin, einen Schweden von Jeburt, ist das Gegenbild vom Abt Pücelle.

Wir haben unfern lefern von der Reife des Grn. Batelets, ber fich durch fein Gedicht von der Runft i malen, und ben bagu radirten Rupfern bekannt emacht, ju feiner Beit Machricht gegeben. Er ellte foliche mit Mad. le Comte einer Kennerinn n. Da blos die Runfte der Endzweck von ber Beschung Staliens waren, fo mußte ihnen ber Aufentale in einem lande, das vormals ber Sth ber Runfte par, und jum Theil noch fft, febr nugbar und anenehm werben. Daß fie fich mit ben Runften be-Bafftiget; bavon find einige artige Blatter ein Bebeis, welche fie ben ihrem Zufenthalte gu Rom in Pupfer geaft haben. Es find uns biefelben erft euerlich zu Befichte gekommen, ba fie aber nur filt bre Freunde gemacht, und folgfich febr var find, fo ofted es ben liebhabern nicht unangenehm fenn, eine Ingelae bavon gu'lefen.

Hr. Watelet und der schon oft gelobte Beis rotter, haben eine Suite von 9 Blättern in Quart nach den Zeichnungen eines jungen Franzosen de la Vallée Poussin, verfertiget, die sich auf seine und der Madame le Comte Reise beziehen.

Das tste Blatt ift die Zueignung an feine Sefafetinn Madame le Comte, Rom 1764. von Weirotter.

2. Bilbniß ber Mad. le Comte: auf bem Tifche liegt ein Medaillon bes Cardinal Albani. Watelet.

3. Auf einen Stein, ber oben mit einer Base besetht ist, liest man bie Worte: Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci, 1764. zur Seite liegen Rabirnabeln, eine Rolle Papier und ein Buch. Weirotter.

4. Minerva zeigt ben benben Reifenben ben Beg gu

einem romifchen Tempel. Cbenb.

5. Audienz des Brn. Watelet ben bem frangofifchen Gefandten in Rom, über Ihnen schwebt die Die nerva in den Wolfen. Ebend.

6. Die Minerva zertheilt für sie bie Bollen, welche bisher bie Alterthumer vor ihren Augen bebeckten. Ebend.

7. Sie besehen ben berühmten Apollo im Watican, bep einer Facket, die die Minerva balt. Ebenb.

8. Sie werben in bie Gefellschaft ber Arcabier auf-

genommen.

9. Ihre Abreife von Rom nach Neapel, unter Anführung der Minerva, nebst dem Grabmal eines ihrer verstorbnen Reisegefährten. Weiretter.

Mabame

Mahame Marquerite le Comte hat bas Bilbif bes Carbinal Albani, bes großen Liebhabers und Sammlers von antifen Monumenten, in einen Mex aisson rabirt, mit bem Motto: Dignum laude irum Musa vetat mori, 1764.

Außer biefen hat sie noch 5 Blatter; als eine unbfchaft, eine Befchichte nach einer Rembrantifchen eichnung, einen Ropf in schwarzer Runft, und nich

n paar andre Röpfe verfertiget.

tachrichten von dem verstorbenen Irn. Des hapes, Professor der Königl. Malerenund Bildhauer : Akabemie.

Außer bem berühmten Wanloo bat die franzofin je Maleren - und Bildhauerakabemie, noch einen ibern guten Runftler, namlich ben Grn. Desha-Bim vergangnen Jahre verloren. Jean Baista Deshapes wurde zu Rouen 1709 geboren. r erhielt ben erften Unterricht um Zeichnen von feie m Bater, ber noch lebt, und fich an bemfelben Dete fhalt. Der junge Deshapes wurde von the an rn. Colin de Wermont abbreffiret, ob biefer gleich ine Schuler annahm. Diefer that ihm nachgebende m Ben. Reftout, ber ihm die guten Grundfage igab, burch die fich fein Talent nachmals erhob. gab bald Proben von feiner Sabigfeit, und er-At febr oft bie Preifimungen, bie ben ber Afabemie f bie besten Zeichnungen gefest wurden. Ben eis r Reife, bie et nach Rouen that, erhielt er ben Aufig zu verschiebnen Gemalben für bie bort berumgenben Ribfter. Er verfertigte einige bavon . 236 a

unter den Augen des Hrn. Restout in Paris. Sein Gemälde von der Frau des Potiphars, welches er kurze Zeit hernach verfertigte, und wodurch er mit um den von der Akademie ausgesessen Preiß arbeitete, zog ihm die Gewogenheit des Hrn. Boucher zu. Es brauchte ben diesem großen Kunstler keine andre Empschlung als sein Genie. Er nahm den jungen Deshaues mit der Gefälligkeit und dem Eiser auf, den er allen Schülern von großer Hossnung bezeiget. Hr. Restout überließ ihm die Aussicht defseibigen um desto lieber, da er seinen Sohn selbst in diese Schule that.

Im Jahre 1751 erhielt er ben ersten Maler preiß ben ber Akademie, und erwarb fich mithin baburch ben Butritt in ber Schule ber von Bem Ronige unterhaltnen Zeglinge, unter ber Aufficht bes verfreebnen Carl Banlao, wo er fich 3 Jahre lang bef fen Unterricht zu Ruge machte. Er verfertiate in Diefer Schule Diejenigen Bemalbe, bie jebes Jahr gum Beweife, wie weit jeber Schuler getommen, erforbert werben. Das erfte war Loth mit feinen Tochtern; das gwente, die Pfische in Ohnmacht; und das beitte, die Entführung des Cephalus von der Aurore. Er lieferte binnen diefer Zeit noch zwen andre Gemalde, Die fich zu Rouen befinden, bie Perkundigung und Beimsuchung Maria. Man mar fo febr gufrieben bamit, baf man ibm auch Die Berfertigung ber Gemalbe für bie Rirche St. Andreas, in diefer Stadt auftrug, bie er mabrent feines Aufenthalts in Rom, zu vollenden gebachte. Dier fieng er an fich wieber nach feinem Baterlande zurüd

uruck zu fehnen. Er fchrieb bie Urfache feiner hwachlichen Gefundheit gu- Giner feiner Came. aben batte eben den Unfall, und fie hielten um ihre luckfehr an; aber es murbe ihnen abgeschlagen, nd obgleich ben anbern feine franklichen Umftanbe othigten, jurud ju fehren, fo mußte er boch aushale Durch bie liebe jur Runft überftieg er feinen fel, unterzog fich feiner Arbeit mit einem neuen Gier, und machte einen geschwinden Fortgang. Dach iner Bieberfunft in Paris, stellte er fich ber Afg. emie vor: Br. Boucher gab ihm feine Tochter jur be: ben goften September 1758 murbe er mit alle emeinen Benfall aufgenommen. Rach ben Getalben, bie er überreichte, urtheilte man, bag er gut roßen Manier bestimmt und fein Pinsel ber bochften Birfungen fabig fen. Er rechtfertigte auch in ber folge ben jeder Ausstellung im louvre biefe gunftige Ruthmaßung, und fein Ruhm mar schon auf Die auerhafteste Urt gegrundet, als ein Umftand, ben er inem Falle jufchrieb, ihm an einem ber gartlichften theile bes menschlichen Rorpers heftige Schmerzen erurfachte. Man schmeichelte fich nach einem Berauche ber Seilungsmittel van einigen Monaten mit einer Genefung, als man mabrnahm, baf er fic iothwendig einer Operation unterwerfen mußte, bie war wohl von statten gieng, boch immer wegen ber verbrußlichen Folgen, benen man nicht allezeit entgejen kann, febr ungewiß ift. Dr. Deshahes bat eiien pon den febr feurigen Charafteren, Die fich ber Unruhe leicht überlaffen, und vom Buten und Bofen gleich, gang burchbrungen merben. Diefe Gemuths 256 2 art

ert war ihm nachtheilig: sie bisvete ihm die Gesaft einer leichten Hemorragie weit gefährlicher ab, als sie wirklich war. Es entzündete sich ein Fieber und er unterlag den zoten Febr. des vergangenen 1765sten Jahres, da er nicht älter als 30 Jahr war. Aus der Geschwindigkeit, mit der er in so kurzem einen so großen Ruhm erlangt, kann man schließen, wie weit er es noch hätte bringen können.

Außer ben hier angezeigten Gemalben hat man noch eine Menge von ihm, die bes größten Beyfalls wurdig sind. Man sindet davon ein sehr genanes Verzeichniß, nebst verschiednen andern dahin einschlagenden Umständen, in einem Sendschreiben des hrn. Cochin, Setretär der Afademie der Maleren und Bildhauerkunst unter dem Litel: Estai für la vie de Mr. Deshayes, aus dem der vorhergehende Auszug genommen ist.

#### Neue bramatische Stucke.

Hr. Düclairon, Werf. ber Tragodie Erommell, hat den Gustav Basa, ein Trauerspiel von Heinrich Broofe übersest. Man wird sich erinnern, daß Mr. Piron eben diesen Bestreper seines Vaterlands aufs Theater gebracht. Bende Dichter haben aber dieses Subjekt von ganz entgegen gesehten Seiten bearbeitet.

Notice de la Partie de Chasse de Henri IV. Comédie en trois actes & en prose: avec quatre Estampes en taille-douce d'après les desseins de Mr. Gravelot. Par Mr. Collé, Lecteur de S. A. S. Msgr. le Duc d'Orleans.

Chez

Thez Duchesne &c. Man kennt bereits bie teine komische Oper bes Mr. Sedaine: le Roi & & Fermier. Der Innhalt gleichet sich bennahe öllig: bende haben die Anlage aus einem englischen diüge genommen, bende haben ihre Borzüge, und as Gegenwärtige ist ungemein interessant, und unschaltend, und wir sehen nicht, warum es beswegen, eil eine wahre Person ausgesühret wird, weniger auf im Theater gefallen sollte.

Am igten Gebr. murde auf bem italianischen heater jum erstenmale la Bergere des Alpes, ne Paftorale in 3 Aufzügen, mit untermengten Gengen vom hrn. Marmontel aufgeführet. Der derf. hat nichts gethan, als baß er die angenehme rzählung, die fich in feinen Werten befindet, in ein rama vermandelt. Bielleicht hatte man es ben efem Subjekt nicht thun follen: es giebt verschiedne pfische und moralische Handlungen, Die sich nicht, ohl für bas Theater umbilben laffen, fo angenehm in einer fleinen Gefchichte fenn mogen. Hebrigens be man bie Runft bes B. beffen leichter und schoner, tol, nebft ben angenehmen Befangen, immer noch s Stud empfehlungswurdig machet. Much Dr. esfontaines bat biefe Erzählung in einer Comobie ter bem Eitel Notice de la Bergére des Als, Comedie en un acte & en vers libres, ) Efclapart im Drud herausgegeben. ch nicht ohne Berbienft: Die Entwicklung ift aber übereilt, und wie konnte es anders fenn, ba er bie Schichte in einen Aufzug eingeschränket?

Am zien Merz ist auf dem französischen Theater ein neues Trauerspiel, Gustave, vom Mr. de la Harpe aufgeführet worden. Alle Bemühungen der Schauspieler sind nicht im Stande gewesen, die Zuschauer wegen verschiedner darinnen bemerkter Fehler zu befriedigen, und der Autor hat es wieder zur rudgenommen.

### \* England.

Conbon. The Demagague. By Theophilus Thorn, Esq. 4to Pr. 18. 6d. Robinfon and Roberts. In dieser Satyre wider ben herrn Pitt, (benn vermuthlich ift fein andrer gemennt,) herrichet viel Poefte und ein wahrer juvenaliftber Geift; man fchließe aus folgenden Berfen; "Che noch bie Satyre von ihrem gedultigen Schlume mer erwacht, und die rachenbe Beifel von Schlangen schwingt; ehe noch ihre Augen mit ben funkelnben Straflen bes Bliges bie finstern Winfel feines Bergens befchauen: foll die Aufrichtigkeit bes unvergleichlichen Steuermanns Gewalt, bie fie in ber fürchterlichen Stunde ber außerften Befahr gefühlt, jugefteben! Die Babrheit foll, mit ber Erompete Des Ruhms übereinstimment, feinen Ruhm, in ben erhabenften Befängen vertunbigen ; er gebot bem Ungewitter ber Schlacht zu brullen, welches über bie Liefe von Ufer gu Ufer bonnerte. Wie oft mitten unter ben Schreden bes Rriegs an bie blutigen Raber bes Bagens ber Gefahr gefeffelt, wie oft bat mein Bufen ben beinem Mamen geglubt und aus meinen flopfenden Bergen ben Benfall gegeben, einen Benfall,

all, der so unperfässcht, als die Röthe der-Jugend, nit bem Betrug unbekannt, burch die Wahrheit geeiliget war ! Bie oft fegnete ich bie eble Buch des Satriaten, ber es großmuthig magte bas ftrafbare Beitalter gut guchtigen, ber, von pathetischen, fuhnen nd ftarten Gifer fortgeriffen, ben vollen Strom ber Beredsamkeit ergoß! ber bem gemaltigen Sturg ber Nacht, mit manulichem Stolze Tros bot und alle eilen Runfte ber Bestechung vernichtete, indem biefe on fern burchbringenden Augen jeben feindlichen Ents surf fich erheben faben: ber jebe Bewegung bes treus ifen Feindes bemerkte, jede Schlinge gerrif, und jeen Streich taub machte; Gin gartlicher Enthulioft, on beinem Namen-angefacht glubte ich insgeheim on einer gleichen Hamme, indem mein junger Bus m, mit bem Betrug unbefannt, alle beine Lugend ur wirklich bielt.

33a, es mar eine Zeit, che noch fein gewiffen aftes Berg pon bem rauhen Pfabe ber Wahrheit broich, ba er noch von erhabnen Empfindungen rannte und ein Frembling bor ber Berberbnig blupfrigem Wege mar : es mar eine Zeit, ba unfer datriot diese rechtschaffnen Marimen zu behaupten jagte, die er ist verachtet. Bie beweinte er ba feis es Baterlands Bunden und hobnte ben unerfattlie jen heutschen Gener, beffen graufame Rlauen 206 ions Gingeweibe gerriffen, und beffen bungriger Lache von feinem Blute twefte. Die Rebel bes ferthums, bie unfre Beruunfs in Brrthumer bullten. erjagte feine Stimme, wie bie Conne. Und fiebe! richopft, obne Macht gu retten, feben mir Britannien 236 5 auf auf der Welle achzend schmachten: an ihrem Naden hangt das machtige Gewicht eines Mühlsteins, und zieht das sich straubende Opfer zu ihrem Untergange hinab! Indessen baß dieser Gedanke unsern Busen nit Schrecken füllt, segnen wir den Mann, der solche Greuel verursachet.

Schabe! daß ein Dichter von so vielem Geiste nicht seine Geisel lieber wider allgemeine Fehler ers hebt, da eine personliche Satyre niemals leicht ohne Parteylichkeit, und selten von der Seite der Lugend

und Menfchenliebe empfehlungsmurbig ift.

Falstaff's Wedding: a Comedy. Being a Sequel to the Second Part of the Play of King Henry the Fourth. Written in Imitation of Shakespeare, by Mr. Kenrick. Zvo. Wilkie. In dieser Comodie ist außer dem, was der Vers. aus dem Shakespear genommen, wenig der Ausmertsamseit werth, und hochstens eine dramatische Schulübung. Nicht viel besser ist das Trauerspiel Ponteach; or, The Savages of America. A Tragedy, Zvo. Milan. Der Vers. ist Major Rogers, der ein besserer Officier, als Dichter seyn mag.

The Demi-Rep. By N.O. Author of the Meretriciad, 4to. Moran. Der Verf. hat in dieser Satyre die Granzen der Bescheidenheit woniger überschritten, als in demjenigen, das er ver einiger Zeit unter dem Litel Meretriciad herausge geben, welches wir auch um deswillen den seiner Erscheinung nicht anzuzeigen für nöchig gefunden: ware er in der gegenwärtigen weniger personlich, so wurde

purbe er noch mehr Benfall verbienen : folgenbe Bel-

en haben eine vorzügliche Unmuth.

"Die Schönheit follte eines geschickten Steuer nanns Sorgfalt haben, ber fie vor ben neibischen Rlippen und Sandbanken bewahrte: sie brauchte ias Auge eines Argus, ber ihre kabung vor bem Beuer bes Seeraubers rettete; fie ift ber hefperifche Baum - und jebes Thier wird fein leben magen, ne golone Frucht zu pflucken: Die Schonheit, ach! jat feinen Freund hienieben, als bie Tugenb, bie jeven Beind überminden tann: Gie, bie Tugend befift, ft vollständig bewaffnet, aber Schönheit ohne Que jend ift leicht übermunden. Gin fcones Frauenimmer, bie ihren guten Ruf verloren, ift ein Officier, juf halben Gold in einer Stadt: fo lange fie tugend jaft ift, ift fie geehrt und geliebt; im Rriege ift et teehrt und von allen bewundert: ift ihre jungfraus iche Blume einmal zerriffen, so ist ihr Ansehen vor ben, und ihn achtet niemand im Frieben. Dies ift res Soldaten, bies ift ber Jungfrau Loos, auf gleiche Beife unbeflagt, auf gleiche Beife vergeffen. ..

Yarico to Yncle, an Epistle. By the Auhor of the Elegy written among the Ruins
of an Abbey, 4to. Dodsley. Bir haben schon
ju seiner Zeit eine französische Heroide dieses Innpalts, obwohl unter andern Namen angezeiget. Die
zegenwärtige hat vorzügliche Schönheiten: es herrschet die wahre Sprache der Natur und jede traurige
Empfindung des Herzens darinnen. Die Versis
sication ist harmonisch, und der Ausbruck pathetisch.
Es wird vorausgesett, daß der habsutstige Intse

por bem Gefchren ihrer liebe und ihres Elends taub ift, und fie beschließt ihr Schreiben mit folgenden "Du mutterliche Sonne! wenn rührenben Zeilen. ich jemals mich mit frommen Liebern in beinen weltbelebenben Glang gemagt, ober wenn beine fchmadern Strablen ben West erleuchteten, mit bantbager Stimme bich jur Rube gefungen, mit bewundern ben Augen beinen glanzenden Sig betrachtet, ober beinen beiligen Tempel mit nachtem Fuße betreten! Wenn ich mich beinen prachtigen Ultaren naberte, und bein geweister Priester ein lamm, bein Opfergelubbe ermurgte: Bergieb! bag ich beines Namens uneingebent einer unheiligen Glamme felbft fur beinen Zeind nachzuhängen magte: felbst einem Chriften meine liebe verschwendete, und die schwarzen Rinber beines Strahls verachtete. Diefer Dolch burch meine tuhne hand eingebruckt, foll bie rothen Eropfen trinten, Die meine Bruft erwarmen, und nicht ich allein, nein, auch mein Rind foll burch biefe unfterbliche That von ben Geffeln ber Stlaveren befrent werben. Du aber, beffen Dhr gegen bes Micleibs Stimme taub ift, fieh endlich bein bestimmtes Opfer fallen? fiebe beine vormals geliebte Rubierinn vom Blute befprüßt, unbeweint auf ben rothen Boben gestreckt: diese Schlofe von ben Schatten bes Lobes umwolft, biefe Lippen, bie faum noch ben gegernben Dbem einziehen, biefe Mugen (ebe fie noch burch ben Tob geschlossen werben) empor gehoben, um noch einen schwachen Gunten von bir fterbend gu faben, Uch! bann bore auf, beine Parito gu fürchten, meine fammelnben Seufzer follen bir nicht langer Borwürfe 2.3

urfe machen, bon ben obern Dadften eine gerechte ache fobern, ober noch beleibigender für bich, beine the anfleben.

A Poem to the Memory of the celebrad Mrs. Cibber, 4to. Dodsley. Mifting Cibr mar eine ber erften und beften Chaufpielerinnen Die tragifche Muse weint in biefen Ge thte über bem Grabe berfelben, und ihre Rlagen ib bes Gegenstandes murbig. Die Versification Durchgebends leicht, naturlich und harmonisch.

The Life of Mr. James Quin, Come With the History of the Stage from. s commencing Actor to his retreat to Bath? uftrated with many curious and interesting. necdotes of several Persons of Distinction, perature and Gallantry, 12mo. Bladon. San. ig Dwin ift eine Zeit lang eine Bierbe ber anglien Schaubuhne gewesen. Go wenig besjeutgen; ibenten erhalten ju werben verdienet, who frets d struts his hour upon the stage: so selve ift, Der Mann von Genie werth, ber jebe gartliche und sfe leibenschaft nach bem leben auszudrücken weiß in er muß eine febr fublbare Seele, einen febr fei-1 Berftand und ausgebildete Etten haben. Ge martige lebensbeschreibung biefes großen Afteurs, im vorigen Jahre gestorben, ift mit vielen neuen b unterhaltenden Anekboten untermengt, Die bie schichte bes englischen Theaters und bie bramati-Runft, nebft ben verschiednen Beranderungen reffen, die mabrent ber Borffellungen bes 3. in baselbst vorgegangen sind. Diefet Quitt war sugleich

jugleich ein fehr wisiger Kopf, von beffen bons mots man auch ist eine ganze Sammlung unter bem Litel herausgegeben Quin's Jests; or the Facetious Man's Pocket Companion, 12mo. bey obgedachten Verleger.

The Clandestine Marriage, a Comedy. As it is acted at the Theatre-Royal in Drury-Lane. By George Colmann and David Garrick, 8vo. Baldwin. Wenn in dieser Comodie nicht so viel Humor, als in andern ist: so hat sie him gegen an guten und nach dem leben gezeichneten Characteren, vor vielen andern einen Worzug. Der Man ist simpel und nicht wie ben englischen Comodien gewöhnlich, mit Episoden überladen, der Dialog leicht und nachrlich, und ben einer, ein wenig ausgearbeitetern Entwicklung wurde sie die meisten lustsspiele übertressen, die seit einigen Jahren daselbst auf bie Zühne gebracht worden.

Poems, chiefly Pastoral, by J. Cunningham, 8vo. Dodsley. Diese Sammlung besteht aus Schäsergedichten, Oben, Prologen, Epilogen und andern kurzen Gedichten, die sehr fließend, leicht und angenehm sind. Ihr größtes Verdienst besteht in den malerischen Beschreibungen, und bisweilen sehr glücklich gewählten Bilbern. Von dieser Art ist sols gendes vorzüglich schön, wo er den ausgehenden Mond beschreibt: "Der Mond, vor dem der West hergeht, den den Wolken sich zu entsernen gebeut, erscheint zwischen den büschichten Bäumen, wie des Phönke MiscolMiscellanies in Proso and Verse. By Inna Williams, 4to. Davis. Richtigkeit, eichtigkeit und kebhaftigkeit herrschen sowohl in den rosalichen als poetischen Aussahen dieses Frauenimmers. Wir wollen als eine Probe, die drei-Barnungen, eine Erzählung in Versen, die vorefslich ist, hersehen:

"Der Baum ber am tiefften Wurzel schlägt, läßt immer am schwersten aus ber Erbe reissen: die ken Weisen sagten daßer, die Liebe zum Leben üchse so sehr mit den Jahren, daß sie in unsern sten Auftritten am meisten sich äußerte, wenn die Rühseligkeiten am beschwerlichsten, und die Krankkt am heftigsten wurden. Um diese große Neising glaublich zu machen, die alle einräumen, doch mig bemerken, so höre man, wenn alte Sagen keisn Eindruck machen, ein neues Mährchen.

"Als has Spiel umber gieng und sich alles auf achbar Dobsons Hochzeit lustig machte, ruste ber w ben muntern Kerl mit sich in die nächste Stube,, d sagte mit sehr ernsthafter Mine: Du mußt ne süße Braut verlassen und mit mir kommen — it dir und mein Sußchen verlassen! mit dir? rie der unglückliche Bräutigam, da ich noch so g din; dies ist erstaunlich hart! überdies din ich h gar nicht vorbereitet: dies ist meine Hochzeite, ft, du kannst leicht denken, daß meine Gedanken etwas ganz anders gehen. — Ich weiß nicht, s er noch mehr anführte, doch seine Ursache war edies schon tristig genug. Der Lob schonte also, dem armen Schelm, und ließ ihn noch ein wenig

länger leben. Doch sagte er mit einem ernsthaften Besichte, indem er sein Stundenglas schüttelte: Rachbar, seb wohl, der Tod soll wicht weiter deine Freude stören, umd damit ich allen Borwurf der Grausamfeit entgehe, so will ich dir Zelt zur Borbereitung lassen, und damit du dich zu deinem zukunstigen Zustande geschicht machest, sollst du dren verschliedne Warnungen haben, ehe du zum Grabe aufgesobert wirst. Für diesmal will ich meinen Raub sahren tassen, und dir einen gütigen Ausschub gewähren. Doch wein ich wieder ruse, so wirst du die Welt zusschen verlassen. — Vende willigten in diese Vedingung und schieden vergnügt von einander.

Mas unfern Heiden zunächst bestel, wie lang er lebte, wie weise, wie wohl, wie schnell er seinen tauf verfolgte, sein Pfeischen rauchte und sein Pferd prügelte, soll die willige Muse erzählen: Er handelt, er kaufte und verkaufte, und merkte nicht daß er alt wurde, noch daß der Tod ihm näher kam. Da seine Freunde nicht falsch, seine Frau nicht zänkisch, sein Greunde nicht falsch, seine Frau nicht zänkisch, sein Geine Kinder wenig waren, so giengen seine Stunden in Frieden vorüber. Indem er aber seinen Neichthum sich mehren sah, und also auf der bestäubten Straße des Lebens seinen Gang vergnügt fortlief, drachte die alte Zeit, des ren Eit keines Sterblichen schonet, ungerusen, under wierkt und unvernuchet sein achtzisstes Jahr berben.

"Und nun, du er in einer Racht, nachdenkend da faß, ftand ber umvillkominne Wote des Todes noch einmal vor ihm. Hald wohr von Umvillen und Ber

Aure

kryung schrie der afte Debsen: So balb wieder a? — So bald wieder, heißt du dies! erwiederte er Tod: gewiß, mein Freund, das sagst du im spas, es ist wenigstens sechs und drepsig Jahr und je bist du achtzig.

"Um besto schlimmer, antwortete ber Bauer anes alten Mannes zu schonen, das ware liebreich. Mywischen ist dein Gesuch auch legal? und deine dewalt, hast du die vom Könige? menn du nicht enigstens des Staatssekretärs Vollmacht: mitsingst, so kömmst du blind an. - Ueberdies hast due ir dren Warnungen versprochen; Tag und Nacht ibe ich mich darnach umgesehen, und für diesen kerlust der Zeit und der Ruhe könnte ich wohl einigen ras sordern.

"Ich weiß das alles wohl, schrie der Tob, ich n felten ein willfommner Gaft; aber mache megftens feine Ausfluchte, guter Freund. 3ch babe cht geglaubt, bag bu noch vermogend fenn murbeft, n beine Sutte und Stall umber zu fropeln. \ Du ft beine Jahre boch genug gebracht, und ich unfche bir Glud, bag bu immer noch ben fo guten raften gemefen bift. - Balt, fagte ber land. ann, nicht fo gefdwind: ich bin bie legten 4 Jahre. im gewesen. — Das wundert mich eben nicht, rfeste ber Tob, bu haft übrigens bein Beficht, und mu man feine Freunde und mas man liebt, noch bt, fo fann man fcon gufrieben fenn, wenn auch m und Bein nicht mehr fort wollen. - Das nn fenn, fagte Dobsen, boch lettens habe ich auch . in Geficht verloren. .- Das ift fchlimm genug, 17.266 U.B. 2 St. ermie

erwiederte der Lod: boch ich ftebe dir bafür, baf bie jedes die langeweile durch neue Zeitungen zu verfitzgen fuchen wirb. - Ich fein Menfch, und wenn es ware, so bin ich so taub, bas ich nicht mehr hören tann. - Go? fagte bas ernfthafte Befpenft : mas baft bu mir benn alfe vorzuwerfen? Da bu labm, canb und blind bift, fo haft bu ja bren gureichende Barnungen gehabt. Romm abfo, wir wollen uns nicht wieder trennen - hier berührte er ihn mit feinem Pfeile; ber alte Dobfen erblafte und en bigte fein leben - fo, wie fich mein Daberchen andiget. ,,

### tait itaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitaitait

# Megister.

J. C. Erzählungen zum Scherz und Warnung entworfen Adam. eine Gruppe von ihm, Poliphem und Ulpffes Adelaide du Guesclin, ein Trauerspiel von Boltaire 194 die Affen und der Spiegel, eine Fabel Miamet, einige Rupfer von ihm nach Vernet und Bergheim, 192. le Port de Genes, nach Berchem. 375. Incendie nocturne, nach Pernet Allegorie, ob in diefer die Quelle des Wunderbaren für . die Epopee ju finden, 324 Amand, verfcbiedene Gemalbe son ibm 185 f. les Amours de Paliris & de Dirphé, Poeme en Prose, en 6 Chants. 174 Ansteen, Ankundigung bes aus ber Dresbner Gallerie in Rupfern, mit Erflarungen von Dr. Bacter, befannt gu machenben Bergeichniffes, 358 Mpostolo Bend, Fehler in seinen Arien, 308 F Arie, wie fie fich vom Recitativ unterfcheiben muffe,

## Megifter.

| rie di bravara, was lie find,                    | 304          |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Arnaud, Berfasser bes Sidney & Silli,            | 353          |
| ubern, Abbe, la mort d'Abol, Drame en troit act  | CS CIR       |
| vers. Imité du Poeme de Mr. Geffner, & suivi du  | Voca         |
| de Jephté, Poeme,                                | 173          |
| 25.                                              | - (, )       |
| achelier, verfchiebene Gemalbe pon ibm,          | <b>1/8</b> 1 |
| aledou, f. Genevieve.                            | -0-          |
| arden, ber alten Celten,                         | ±53          |
| ardouin, ein Beicheftuhl und versthiebene andre  | (She         |
| malde von ihm,                                   | 183          |
| Bas, vier Aupferfliche von ben Bafen in Frani    | freids       |
| naci Vernet,                                     | 19 <b>1</b>  |
| eauvais, allegorifches Blatt jum Andeuken bes    | SAIRS        |
| phins,                                           |              |
| eauvarlet, verschiedene Aupfer nach Drouais      | 374          |
| Sohn and Dien; and two Zeichungen nach           |              |
| Danloo,                                          |              |
| ebe, Zwerg bes R. von Poblen, beffen Grabma      | 291          |
|                                                  |              |
| Rupfer,                                          | 193          |
| Bel, kandschaften von ihm                        | 182          |
| ellenge', Blumenstücken von ihm                  | 184          |
| elocto, genannt Canaletto, s. Canaletto.         |              |
| enoie, Bildnif des Descartes, nach Sals,         | 193          |
| Bergere des Alpes, ein neues Luftspiel 198. eine | solios.      |
| rale mit untermengten Gefängen vom fr. Marm      | ontel,       |
| 183. s. auch des Sontaines.                      | <b>.</b> .   |
| rnigeroth, Bildnif bes Hr. Baumeifters, Joh.     |              |
| Richters, nach Defern,                           | 359          |
| errier. Cleobis and Biton, and einige andere Bil |              |
| rarbeit von ihm,                                 | 189 k        |
| bliochek, kleine außerlesene von M. Gensiken t   |              |
| chlagene, wird, beurtheilet,                     | 99 F         |
| dhauerarbeit, im Louvre im Jahr 1765 ausge       |              |
| 1                                                | 88 ff        |
| uir, Hugh f. Offian. Auszug and dessen Dillere.  | 246 f.       |
| in de Sainmore, lettre de Gabrielle d' Etr       |              |
| lenri IV, &c.                                    | 369          |
| pecius, das Bildniß des Churfürsten nach Joh     |              |
| anova, und einige andre Blätter nach Bai         | rthol.       |
| Breenberg, 155. Die Marter ber Maccabaerin       | n mit        |
| bren steben Sohnen, nach B. Picare, 356. ein     | Mann         |
|                                                  |              |

## Register.

| mie ber Brille, ber liefet, nach einer Rembe                                      | antifiben        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Seldnung mit der Gebilffeber, und noch eines                                      | r, der u         |
| schreiben scheint                                                                 | ebend. f.        |
| Boizot, Die Grazien, welche die Liebe feffeln, i                                  | ngleichen        |
| Mars und Amor, Die über die Gemalt ihrer                                          | Baffen           |
| freiten, zwey Gemalbe                                                             | 182              |
| Boucher, verschiedene Gemalde von ihm,                                            | 180              |
| Breenberg, ist nicht 1660 gestorben,                                              | 155              |
| Brenet, Die Taufe bes Beilandes und ein Amor,                                     | <b>Gein</b> álde |
| von ibm.                                                                          | . 185            |
| Briard, verschlebene Gemalbe von ihm,                                             | 384              |
| Bridan, ber beil. Bartholomaus in Gupe, Briefe, ber laby Juliette Catesby an Laby | - 189            |
| Briefe, ber laby Juliette Catesby an Laby                                         | Denriette        |
| ibre Freundinn. Mus bem Frangofischen.                                            | 129              |
| Buttler, Samuel, Sudibras, ein satyrisches                                        | Gebicht.         |
| Aus dem-Franzöfischen übersett, mit historis                                      |                  |
| merfungen und Rupfern, 273. Rechrichten von                                       | s demifel:       |
| ben, 274 f. fein Grabmaal, 276. Proben be                                         | r Ueber:         |
| fegung,                                                                           | 277              |
| <b>C.</b> '                                                                       |                  |
| Caffieri, ein Triton und verschiedene Bilbnisse                                   |                  |
| , hauerarbeit, -                                                                  | 189              |
| Camerata, eine schlafende Schaferinn, nach                                        | Joseph           |
| : Crofpi, 155. fein Bildniff, in einem Miniarur                                   | gemålbe,         |
|                                                                                   | 157              |
| Canale, Bildnif ber verstorbenen Koniginn von                                     |                  |
| nach Rotari, 155. der 1. Band von Zeichnum                                        |                  |
| Canaletto, Rupfer von dem eingefallenen Rreu                                      | • -              |
| , ,                                                                               | 57. 158.         |
| - ber jungere, ein Auchstekturstuck mit Durchste                                  |                  |
| eine vertiefte Saulenstellung,                                                    | 160              |
| Carmona, Salvator, eine Allegorie nach Solim                                      | eni, 19L         |
| Casanova, der Genius der Akademien, ein Anie                                      | tuct von         |
| ibm, ingleichen das Opfer des Elias neben de                                      | m Opper          |
| ber Baalspfaffen, 159. verschiedene Gemalde                                       | non than         |
| distribution of the second of                                                     | 183              |
| Catesby, Laby Juliette, f. Briefe.                                                |                  |
| Cesarotti, Abhandlung über den Ursprung und F                                     | ortgang          |
| der Poelle,                                                                       | . I<br>-1- a-4-  |
| Challe', hektor, der in den Pallast des Paris g                                   |                  |
| Bemalbe von ihm, 181. verschiedene Bildhau                                        |                  |
| ven ihm,                                                                          | 189              |
|                                                                                   | Chara-           |

### . Nigiffet

| Characteres de fonte pour l'impression de la Masique, L                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chardin, verfchiebene Gemalbe von ibm, 284                                                                              |
| Chenii, Bildnif Heinrich des IV. nach Parbus, 193                                                                       |
| Churchill, besten Streit mit Hogarth, 164                                                                               |
| Churfürstinn, verwittmete von Sachfen, ihr Bildnif in                                                                   |
| Trauerhabit von ihr felbft in Paftell, 154                                                                              |
| Cibber, Miltrifs, a Poem to the Memory of the celebrated                                                                |
| Mrs. Cibber, 389                                                                                                        |
| dis Clairon, hat das Transcipiel Suffan Wasa, von Or.                                                                   |
| Brooke, überset,                                                                                                        |
| Elodins, Prof., Verfasser bes Vobspiels, ber Patriot.                                                                   |
| Lochin, eine Beichnung ju bem Stelfupfer nor bie Gucy-                                                                  |
| clopedle, und allegorische über die Regierungen bet Ro-                                                                 |
| nige in Frantreich, 190. Effai fur la vie de Mt. DC                                                                     |
| hayes,                                                                                                                  |
| Collé, Notice de la partie de Chasse de Henri IV. Comedie,                                                              |
| avec quatre Estampes en taille-douce d'après les desseins                                                               |
| de Mr. Gravelor,                                                                                                        |
| Componist, für diesen ist die Musik eine Sprache 299.                                                                   |
| wie er in Abschilderung der Empfindungen verfahres                                                                      |
| , musse, 300 s. Febler der französischen Componisch. 301. Lod der italiänischen, 302. wie bep Arien. die                |
| entgegengefeste Empfindungen ausdrucken, ju verfab-                                                                     |
| ren                                                                                                                     |
| le Comte, Mad., f. Watelet. Bildnif des Kard. Albani                                                                    |
| von ihr rabirt, nebst funf andern Blattern, 379                                                                         |
| IX Cooper-Placas, to Dr. Edouard Young's Complaints of                                                                  |
| Night-Thougths.                                                                                                         |
| Condray, Modell eines aufrechtliebenden Helden, 1137<br>Lozette, Bildnis, des dr. von Marmontel, nach de la             |
| Tour, und eine Walerey nach A. Vonloo in Saus                                                                           |
| . telisse, in the senterey may be boston to sure                                                                        |
| Crusiusse, ihre Kupfer qu Marmontels Contes morath                                                                      |
| werden gerühmt, 132                                                                                                     |
| Chuningbam, J., Poems, chiefly pastoral. 390                                                                            |
| $\mathfrak{D}$                                                                                                          |
| Danzel, Benus und Abonis, nach J. Bethon, Bens                                                                          |
| Tund Aeneas, nach Boizot, Caritas Romana, nach <b>Cau</b> s.<br>pel 1931 ahnlichstes Bilduiß bes Hrn. v. Boltaire 3731. |
| bie junge Frau, welche wascht, nach Grauss 377                                                                          |
| the                                                                                                                     |

## Regiffer.

| labeln, Lieder und Satyren,                         | 327           |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| jalconet, verschiedne Bildhanerarbeit von ihm,      | 188           |
| alstaff's Wedding, f. Kenrick.                      |               |
| jahny Wilkes, f. Geschichte.                        |               |
| arben, Betrachtung ihrer Wirkung in Ansehun         |               |
| Lichts und Schattens, 216 f. wenn sie unumga        |               |
| nöthig.                                             | 222 <b>[.</b> |
| Fée Urgelle, ein neues Lustipiel,                   | 198           |
| elber, ein Kopf in getuschter Zeichnung, nach le S  |               |
|                                                     | 160           |
| ie Festuan, a Collection of Epigrams ancient and me | odern         |
| with an Essai on that species of Composition,       |               |
| lipart, ein Sturm, nach Vernet, und zwey Rupfe      | rnace         |
| Dien,                                               | 191           |
| ollin, ein Philosoph von ihm nach Jos. Ribera,      | 162           |
| es Sontaines, Notice de la Bergere des Alpes, Co    |               |
| ournier, le jeune, Traité historique & critique si  | 383           |
| rigine & les Progrès des charactères de fonte pou   | r Pino        |
| pression de la Musique, avec des épreuves de nou    | Testle        |
| characteres de Musique,                             | 360           |
| ragonard, verschiedene Gemalde von tom,             | 186           |
| rancisque, Millet, verschiedne Landschaften und     |               |
| Ropfe in Pastell von ihm                            | 182           |
| rom His Majesty's Collection of Drawings are        | Ailduc        |
| hed by Permission, &c.                              | 168 €         |
|                                                     |               |
| <b>.</b>                                            |               |
| 1 **, le Retour favorable, ein profaisches Bufispie | l, 194        |
| faillard, Benus und Adonis, nach Jeaurat,           | 193           |
| arlands, Sammlungen von Meiftergefängen             | 58.           |
| ebichte, alte, und Gefange, ihr Charafter, Bid      | engecie       |
| und Rugen, 247 ff. Auszug aus einem alten           | <b>Soldie</b> |

153. Werte der Unterlehrer, Scholaren, Aspiranten, 160 s.

— im Louvre, von 1765.

179
ensevieve, des van Loo, so Balechou gestochen, ist jeste in Hannover,

379 s.

errikken, 173. Joh. Friedr., Schanken über das RaEc A

iemaldeausstellung, in Dresben vom 5. Mary 1766.

249 %

fthen

# Register.

| turliche und Unnatürliche in der menfolichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dentuna   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| grt, Reden und Sandlungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8         |
| Beschichte der Mif Sanny Wilkes, so gi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | it als au |
| bem Englischen überfest, in zwen Banden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .35       |
| Gold, Rutft bemfelben alle Farben und Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | falten :  |
| achen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -         |
| Goldhagen, Joh. Euftach, f. Pausanias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37        |
| Goldoni, Carlo, Comedie. Tom. V. VI. VII. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | on Mus    |
| jug ber baben befindlichen Anetboten aus feir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ram Rohai |
| ebend. ff. 233 f. 239 f. l'Amore paterno,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| riconoscente, Plan und Auszug diefes Stud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 266 G   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 242 f     |
| Bögenbild, ein vermuthlich beutsches, ohnlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AG AGU    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| benes, Braaf, aus Winterthur, Mitglied ber Dres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350       |
| Dentil, und Wilheis ein Gulestief von ihm is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Met aita  |
| bemie, bessen Bildniß, ein Anlestuck von ibm f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ewst, 15  |
| Gravelot, s. Collé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - •       |
| de la Greene, verschiebene Gemalde von ibm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Breuze, verschiedene Gemalde von ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184       |
| Grund, mas unter bem erften, mittlern to C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| einem Gemalde zu versteben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202       |
| Guerin, verschiedene fleine Gemalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 184       |
| Gustave, ein neues Trauerspiel von Mr. de la H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | arpe, 384 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •         |
| Sabersang, Riffe zu einem Landhause,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157       |
| Bafen, von Dierpe, f Vernet. ingl. le Bas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Die Sähne und der Marder, eine Fabel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33 t      |
| Zaid. Joh. Elias, verschiedne Blätter nach Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mbrant    |
| in schwarzer Kunst,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 357       |
| Salle', verschiedne Gemalde von ihm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 189       |
| Harlot's Progress, von Hogarth,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165.,166  |
| Sgrny, le Petit-Maitre en Province, ein Lust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | spiel von |
| thm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 195       |
| de la Farpe, s. Gustave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Harpers, C. Minstrels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| bes Zayes, verschiedne Gemalde von ihm 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bildniffe |
| 186, Machrichten vo.i demfelben und feinen &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | emalden,  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 379 ff.   |
| Beinrich der Lowe, ein unvollendetes Heldenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dict von  |
| Schlegeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 323       |
| Seiß, Johann, eine Anmerkung von ihm, 153. b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | on Eliak  |
| Chriftoph in nutericheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ebend     |
| in the state of the control of the c | Golhen.   |

# Megister,

| Selvenbriefe, C. Epitros. Untheff von ihnen überba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tráit.          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 770             |
| gellounfle, f. Schatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ;               |
| Benriques, le Joueur de Balalaye, nach le Prince, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gf.             |
| Patpire de l'Art de l'Antiquité, par Mr. Winkelma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16°£            |
| Bogarth, Macheicht von beffen Leben und Runftwer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 167             |
| Bolzer, Johann, berühmter hifforien und Frestom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | aler-           |
| in Mugipurg, beffen Runft- und Chrengebachtniß, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45.             |
| t einige seiner vornehmsten Malerenen, 148. ob er;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E 5 2 📑         |
| Borner, worinnen feine Tabler und Bavundrer gefehlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Horaz, eine aus ihm ins Deutsche übersette Dos n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rtd_            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 6.3           |
| Hibert, Dictionnaire pittoresque & historique &c. 2 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ols:            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36r -           |
| Andibras, f. Butter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Dies, der beil. Augustin, ein Modell ju einer Bildfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89              |
| Sirtin, eine Auferfiehung unfere hellandes von ibm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| noch einige andere Gemalde ebeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | )• <b>[</b> • ] |
| Charles Com Com Starting and Starting and Selfing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Johnson, Som. Rachricht und Urtheil von bessen U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H95'            |
| gabe der Werte Shatespears, 171 f. eine Rritit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72              |
| , Jongleurs, (Minstrels.<br>Pour ual des Romans, ou abrégé des meilleurs Romans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 162             |
| المراجع والمراجع والم |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83              |
| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1027            |
| Rinrik, W., a Review of D. Johnson new Edition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | æ£.             |
| , Shakespeare &c. 472. Falstaff's Wedding, a Come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | die             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186             |
| AND BURGET IN A DECEMBER OF THE PROPERTY OF TH | ) <b>(C</b> 's  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı f.            |
| Brofler, eine mobellirte auf ein Poftament geftellte Gru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| ben Bildhauer, ber bas Bruftbith bes Apollo ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mi=             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 (1            |
| Brause, fein Buch von ber mufikalischen Poefie m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ıń.             |
| Rupi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |

## Regifte.

| Mupferftiche, im Louvre im 3. 1764 andgeftellte  | , 190 f.        |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| moch andre von biefem Jahre, 193. Rachereg bat   | 34376.          |
| neue vom J. 1766.                                | 373             |
| - ju Doungs Rlagen ober Rachtgebanten,           | ein, febe       |
| elendes Wert,                                    | 317             |
| <b>L.</b>                                        |                 |
| Acbensbeschreibung, fr. Joh. Llian Riebin        | gers is         |
| Hugipurg,                                        | 137             |
| - Brn. Joh. Solzers, Differien- und Fre          | stoma           |
| lers in Augipurg                                 | 145             |
| Lepicie, die Landung Wilhelm bes Eroberers       | tuf "den        |
| Englischen Ruften, nebft einigen andern Gemalb   | en, 186         |
| le Bacha, qui fait peindre sa Maitresse nach B.  | . Dans          |
| 100,                                             | 373             |
| Lettre de Caton d'Utique à Cesar,                | 369             |
| de Gabrielle d' Esrées, f. Blin.                 |                 |
| Lettres en Vers, on Epitres héroiquer & amoureul | es, 365         |
| Licht und Schatten, Abhandlung über Die I        | girtung         |
| berfelben, in Ablicht auf die Maleren, 201. Ge   | ike von         |
| ber Wirfung bes Lichts in Sichtbarmachung ber    | Gegen           |
| ftanbe 205 f. von der Reflexion beffelben,       | 207. F          |
| Schatten.                                        |                 |
| Littret, ein Concert des Gultans, nach A. Vanle  | 90, 37 <b>3</b> |
| Louicherburg, verschiebene Gemalbe von ibm,      | 185             |
| Lucain, f. Marmontel.                            |                 |
| Auffipiele, französische, f. Sammlung.           |                 |
| m.                                               |                 |
| Machy, verschiedne Gemalde von ibm,              | 183             |
| Mecher fon, James, f. Offian.                    |                 |
| Der illann ohne Vorurtheil, ein Wochenblatt,     | 349             |
| De Marcenay, la Fleuriste, siach G. Dow.         | 374             |
| Mariage par depit, ein profaisches Lustspiel,    | 194             |
| Marmontel, Contes moraux, Rachricht bon ber      | Managal         |
| Leipziger Ausgabe mit Rupfern, 132. beffen Dic   | deenule.        |
| erfter und zwepter Theil überfett, und mit Bufal | sen ber         |
| - mebrt, 224. Wie der Ueberseher in der Madi d   | eurkader        |
| Bepfpiele gefehlt, 340. fein Urtheil von Salle   | en uno          |
| ben Diebpramben, 341 f. Traduction de Lucais     | 1, 3 <b>05.</b> |
| f. auch la Bergere &c.                           |                 |
| Marriage, the clandoftine, a Comedy, - By Geor   | rge Col         |
| mann and David Garrick,                          | 390             |
| Maffard, ein Aupfer von ihm, nach Defeve,        | 379             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | Mastas          |

### Regifia.

| Mastalier, Pat. Rarl, Ausing aus besten Stauerrebe,          |
|--------------------------------------------------------------|
|                                                              |
| auf Franz den Eriken, Rom. Kaifer, 120 ff.                   |
| Melini, Bildnif bes fr. be Polinchove, ein Rupfer won        |
| ibm,                                                         |
| the Meretricial, 385                                         |
| 3                                                            |
| do Merville, Guyor, Ocuvres de Théatre, 3 Voll. 178          |
| Metaftafto, Borguge, die ihm feine Rennenis vom muy          |
| fikalischen Rythmus giebt, 308.311 f                         |
| Methode gu ftudiren , Urtheil von frn. DR. Genfiten          |
| feiner - 98                                                  |
| Mignot, ein Modell zu einer Rapade in Basrelief, 189         |
| Being and and the Meldendeness of the first of               |
| Minftrels, englische Meifterfanger, 57. ihre lateinifche Ra- |
| men 38. ihr Anfeben 56. und Berfall 57. ihre Lieber          |
| find noch beliebt. ebend. f. Gebrauch, ben neuere Dich-      |
| ter davon gemacht, 62                                        |
| Moitte, le Donneur de Serenade und le Paresseux, nach        |
| Thomas and sinks and Course and Course                       |
| Breuge, und einige andre Rupfer und Bildnuffe, 191.          |
| das Bildnig des Abts Chauvelin, nach Roslin, 377             |
| Molino, Gebaftian, von einem noch im Manuferipte             |
| liegenden Werte besselben vom Ursprunge ber Boeffe           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |
| 53                                                           |
| Monnet, einige Semalbe von ihm 186f. Orpheus und             |
| Eurydice, eine Beichnung                                     |
| Monnotte, ein Bildniff von ihmi                              |
| Mommens érigés à la gloire de Louis XV. f. Datte.            |
| Moral ber Dichter, Erfter Gefang, wird beurtheilet,          |
| Altocar oer Dichee, gelier Gelnug, wien beutideuet,          |
| 842                                                          |
| Sa Mort & Abel, J. Aubert.                                   |
| le Moyne, verschiedene Bruftstucke von ihm 182               |
| Mufit, erfter Urfprung berfelben, 2 f. Bereinigung ber-      |
| fallow mid how Marke and & the Containing Deta               |
| felben mit ber Poeffe 293 f. ihr Fortgang 294 f. in          |
| neuern Beiten, unter ben Italianern und Framofen 296.        |
| ift in Anfebung des Componiffen eine Sprache, 299 f.         |
| . Componist.                                                 |
| Y7                                                           |
| Vieda ali massan I live that ways a south O'Dlufferm         |
| Nachahmung, ihr Urspring und Wirkung, 5                      |
| poetische, wie sie batte eingerichtet werden sollen,         |
| 34                                                           |
| Nachrichten, vermischte, 128 ff. 348 ff.                     |
| Flationalgeschmack, in ber Poefie, und beffen schabliche     |
| Mingran and 1844 Television and Delicit Indianality          |
| Birtungen, 18. lagt fich nie in andere gander gluck-         |
| lich verfegen,                                               |
| 27.29ibl. 1123, 2 St. 33 Ytature                             |

Natürliches und Amatürliches, was bepbes fen, gri im Schreiben 92. in ben Rebnern und Dichtern, Motembrud, f. Fournier. O., N., Author of Meretriciad, the Demi-Rep. 386 Odes anacreonsiques, f. Sidney. Wefer, Prof., Die Pfpite, nach einem umbetatinten Runfe ter, eine biblifche Geschichte nach Rembrant, nebft andern radirten Blattern 156. ein Familienftuct, feine vier Rinder porftellend, ebend. f. auch Wilhelmine. Bernigeroth. vier ftone geante Bignetten ju Dr. D. Zacharias Richters Clogio, 359 Originalzeichnungen ber größten italianifchen Meifter, vom R. in England angetaufte und burch Rupferfiche 167 f. befannt gemachte, Orpheline leguée, f. Sautin.
Offiun, the Son of Fingel, the Works, in two Vols translated from the Galic language, by James Macpherfon to whigh is subjoined a critical Differention on the Poems of Offian, by Hugh Blair, 245. Musing ans ·letterer, 246 ff. Beweis bes Alterthums biefer Ge-Dichte, 256 f. Charatter berfelben 258. Bergfeldung Mians mit homer, 259 Pajou', verschiedene Bruftbifder, Bildhauerarbeit und Beichnungen, 180 Berocel, Cephalus wird mie ber Profris verfobnt, und biefe von ihm unverfebens getobtet, zwey Gemaibe, 184 ber Patriot, ein Borfpiel am Friedrichstage aufgeführt mit bem Cobrus, Patte, Monumens érigés à la gloire de Louis XV. cin Supplement bargu, Paufanias, ausführliche Reifebefdreibung von Griedenland, aus bem Griechifchen überfest, und mit Anmertungen, erlautert von Joh. Euft. Goldhagen, 283. Urtheil von dieser Reifebeschreibung, ebend. f. und lieberfetung 284. Erinnerungen ben ber lettern und Dreben bavon 286 ff. lugleichen von ben Beranderungen bes griechischen Tertes, 291 f. Pensées philosophiques, s. Voltaire. Percy, Thomas, Berausgeber ber Reliques of ancient english Poetry, wird gerühmt, 541.

Deriobe

### Regifter.

| Periode, musikalische, 296. ihre Eigenschaft                                                                                                                                                                 | <b>398</b>                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Derronneau, einige Bildnisse von ihm,<br>Le Petit - Maitre en Province, s. Harny.                                                                                                                            | 183                              |
| Sharamond, einmeues franzossifiches Trancespiel, le Philosophe sans le squoir, auch le Duel, ein                                                                                                             | neues<br>195 f.                  |
| gange, 1. ihr Ursprung 3 f. 6. wie sie volltommuer<br>ben, 7 f. Sindernisse des Fortgangs derselben, von<br>Borurtheilen 10. 13. von dem besondern Geist<br>Bolts, welches sie ubt, 15. schäbliche Wirkunger | moren<br>n den<br>e des<br>1 des |
| felben 18. von der Einmischung andrer Wissensche<br>21. von den Regeln selbst, 22. 33. Bephiele dav<br>Unsehung der Epopee, 25. der dramatischen T<br>kunft 27. der tweischen Poelle, 28. wie allen diesen   | on in<br>dicht=<br>Din=          |
| dernissen hatte können begegnet werden, 34. ob die losophische Entwickelung ihres Wesens unmöglich Charakter der vornehmiken Lehrer derfelben: des to, 40. Aristoteles, 41. Horaz, 42. Gravina, 43.          | Mia=<br>Mia=<br>38               |
| ratori, 44. Peter Corneille, 45. bes Abts Conti, bes Perrault und Boileau. ebend. bes de la Westend. f. des Terrasson 47. bes Abts du Bos 48. Fontanelle, von Boltaire, Batteur, 49. von an                  | des<br>des<br>ideșn              |
| bier nütlich zu brauchenden Schriftstellern, eben wie ein allgemeines Werk hiervon beschaffen senn fo. Plan eines solchen Werks, 52 f. f. auch Esai Dichter.                                                 | ollte,<br>pnd                    |
| — allgemeine, ihre Eigenschaften, — englische alte, lieberbleibsel ders., s. Ossian. Reli. — musikalische, s. Krause.  Poeten, s. Dichter.                                                                   | fi37<br>ques                     |
| Pollio, an eligiac Ode, written in the Wood near R-Co                                                                                                                                                        | Ale.<br>199                      |
| Ponteach, or the Savages of America, a Tragedy, be la Porte, Roland, verschiedne Gemalde von                                                                                                                 | 386                              |
| le Prince, verschiedne ruffiche Borftellungen in Ge                                                                                                                                                          |                                  |
| Quin, James, the Life of M. James Quin, Comedian, the history of the Stage from his commencing A D 2                                                                                                         | with<br>Etor                     |

| for this servese on paint over 1934. Shitting Jours                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| facetious Mans-Pocket Companion                                                                   | 390        |
| Rake's progress, von Hogerth,                                                                     | 165        |
| Kammlers Cantaten, werben gerühmt,                                                                | 316        |
| Raymond, Loth awifthen feinen Sochern, in eine                                                    |            |
| malbe,                                                                                            | 157        |
| Recueil de Planches sur les Sciences, Arts, Metiers                                               | & Mr       |
| nufactures &c. Rachricht wegen beffen Schi                                                        |            |
| Fortegung,                                                                                        | 375        |
| Reliques, of anciens englift Peetry, confifting<br>Ballads, Songe and other Pieces of our earlier | or old     |
| chiefly of the lyric Kind together whith fome                                                     | few of     |
| later date, 54. Innhalt berfelben. 63. einige                                                     | Nicoben    |
| baraus                                                                                            | 64 f       |
| le Retour favorable, ein profatsches Enstspiel, von                                               | · ·        |
|                                                                                                   | 194        |
| Richard, Abbé, Description historique & critique                                                  | e de l'1   |
| talie &c. 6 Voll.                                                                                 | 172 f      |
| Riedinger, Joh. Elias, bessen Leben beschrieber                                                   | R, 137.    |
| beffen Thierflucke werden gerühntt, 142 f. andr. Ranntniffe 144. und erlangte Chrenftellen, 145.  | r jupone   |
| richt von den kunftl. Arbeiten seines Vaters,                                                     | 2000       |
| Roentiers, der Sohn, verschiedne Mungen in                                                        | Lupfer     |
|                                                                                                   | 191        |
| Rogers, f. Ponseach.                                                                              | _          |
| Zomanzen, gereinte, Berfich barüber g. w                                                          | em Hr      |
| Erfindung zuzufebreiben, 59. von den alteften En                                                  | gliftber   |
| 60 f. ihr historischer Rusen, 61. f. auch Journ                                                   | al. · ·    |
| Roos, zwey Gematte, Seerben vorftellend, von ib                                                   | m, 158     |
| ift ein Mitglied der Ciementinischen Atademie in<br>nien, 159. noch ein Biebfiud von ibm,         | 2010       |
| Rosamond, fair, eine alte englisthe Ballabe, nebff                                                | her He     |
| bersegung,                                                                                        | 70 f       |
| Roslin, Empfang eines Baters auf feinem Bat                                                       | idautbe    |
| ein Gemalbe,                                                                                      | 183        |
| <b>6.</b>                                                                                         | 1          |
| Bahler, ein Biebffück, nach Roos, in gebai                                                        | mmerte     |
| Arbeit, 160 f. beffen Rachabmung eines raphe                                                      | relificati |
| Studiums gu bent Ropfe bes Apollo in gleicher                                                     | at sell    |
| de Sainmore, f. Blin.                                                                             | 357        |
| As Campionel I write                                                                              |            |

Salla ,

# Register:

| Salle de Spelfacle, projet d'une, pour un théatre de Co-                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| médie, 363                                                                                                 |
| Sammlung, von Driginalzeichnungen von Guercino, in                                                         |
| Rupfer gebracht, 168. eine andre von verschiednen am                                                       |
| bern Meiftern, ebenb. f.                                                                                   |
| - einiger frangofischer Luftspiele für bas beutsche Theater,                                               |
| 351.f.                                                                                                     |
| Satyren, f Dersuch.                                                                                        |
| Saverien, Histoire des progrès de l'Esprit humain dans                                                     |
| les Sciences exactes & dans les Arts qui en dependent                                                      |
| åc. 372                                                                                                    |
| Saurin, l'Orpheline leguée, ein Lufffeld von ibm, 195                                                      |
| Schatten, f. Licht. was ein flarterer Schatten fer 202. Grunbfat von bemfelben im hellbunfeln, 201. Beweis |
| besselben aus Ersabrungen, 203 s. burch die Beichmungen                                                    |
| 216. und Beyspiele großer Meister, 217 f. Ertlarung                                                        |
| burch bas Beyspiel einer Mauer, 205. 208. ff. warum                                                        |
| ber geworfene Schatten allezeit ftarter, als der Schat-                                                    |
| ten ber Korper 2c. 208 f. warum die Schatten, bie am                                                       |
| nachften am Sorizont, nicht die ftartften find, 211 f.                                                     |
| einige Ginwurfe miberlegt, 212 f. Ausnahmen, 213 f.                                                        |
| mas die Farben daben thun, 216. Vortheile fur bie                                                          |
| Wirkung eines Gemaldes aus bem erflatten Grundfage                                                         |
| 219. Ein Einwurf widerlegt, 220. wenn Farben un-                                                           |
| umganglich nothig. 222 f.                                                                                  |
| Schauspiete, englische, haben ihre eigne Regeln, 63                                                        |
| - frangosische, Rachricht von neuen, 194. 382                                                              |
| Schaufpielhand; f. Salle. gewöhnliche Fehler berfelben,                                                    |
| und Borfchlage gut Berbefferung, 363 fa                                                                    |
| Schlegels, Joh. Elias, Werfe, IV. Theil, 323                                                               |
| les Sens, Poeme en fix Chants, 370. Die Aupfer und Bisgnetten werden gerühmt.                              |
| gnetten werden gerupmt. Sensus, ben den Aften soviel als guston, 93                                        |
| Servandoni, Elevalier, zwey Thurftucke und zwo Ge-                                                         |
| malde voll Ruinen von ibm, 181 f-                                                                          |
| Shafefpeare, gegen Theobald und Pope, aus ben Bal-                                                         |
| laben vertheibiget, 68. the Playe of Shakespeare, with                                                     |
| the Corrections and Illustrations of various Commen-                                                       |
| eators. To which are added Notes by Same. Juhnfon,                                                         |
| VIII. Vols 171. f. auch Stevens.                                                                           |
| she Shepherd's Resolution, eine alte englische Ballabe,                                                    |
| nebst der liebersegung, 66 s.                                                                              |
| The Sidner                                                                                                 |

## Register

| Sidney & Silli, on la bienfaisance & la reconnoissance, h                           | d  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| floire Angloise, suivie d'Odes anacréontiques, par l'a                              | a  |
| teur de Fanni,                                                                      | ď  |
| pon Sonnenfels, ein paar Bedichte von ibm, auf b                                    | ci |
| Tob Franz des Ersten, Rom. Raifers, 123 ff. Deff                                    | Ċ  |
| gesammlete Coriften, erfter Banb, 348. Ausgug a                                     | 11 |
| beffen Dbe auf den Feldmarschall Daun 35                                            |    |
| les Soupirs de Cloitre &c. s. de la Touche.                                         | ٠. |
| Spagnuolo di Bologna, s. Zucchi.                                                    |    |
| Stevens, George, Twenty of the Plays of Shakespeare, -                              | _  |
| collated where there were different Copies and publi                                | ſ  |
| hed from Originals 20                                                               | O  |
| Strange, Robert, Justitla und Comitas, grey Blatte                                  | ď  |
| non ihm, nach Raphael, 169 f. 193. dessen Unter                                     | ŗ  |
| schrift 171. Benus, von ben Grazien angekleibet nac                                 | b  |
| , Guico 19                                                                          | 13 |
| the Summer's Tale, a musical Comedia 19                                             | 9  |
| Sylbenmaaf, Rothwendigteit der Einheit beffelben                                    | 11 |
| Arien 308 f. wenn noch einige Beranderung jugula                                    | f  |
| ku gi                                                                               | 4  |
| <b>T.</b>                                                                           |    |
| Taraval, verschiedne Gemalde von ibm 18                                             | 8  |
| Tardien, das Bildnif des Ergbischoffe von Bourbeaus                                 | ;, |
| nach Restout 19                                                                     | I  |
| le Temple des Arts, ou le Cabinet de Mr. Bramcampe                                  | _  |
| Poeme, suivi d'un Catalogue saisonné, &c. 971                                       | þ  |
| Thomas, l'Eloge de René Descaries. Discours qui                                     |    |
| remporté le prix de l'Academie Françoise 17                                         |    |
| Thorn, Theophilus, the Demagogue 384                                                | •  |
| Thummel, herr von, s. Wilhelmine.                                                   | 1  |
| Tiron, eine Base von Gold mit Blumen ihrer naturli                                  | •  |
| chen Farben und Geruchs 376<br>de la Touche, Guymond, les Soupirs de Cloitre, ou le | •  |
| Triamphe de Consilina de Souper de Clotte, ou h                                     |    |
| Triomphe du Fanatisme, épitre 174. Musque dat                                       |    |
| To Townson // do Tolonio 6' Danas                                                   | •  |
| les Toursprelles de Zelmis, f. Dopat.                                               |    |
| Cranerreden und Gebichte auf Frang ben Erften, Rom. Raifer                          |    |
|                                                                                     |    |
| h Tuteur trampé, ein neues Lustipiel 194                                            | ١  |
| Danloo, Carl, beffen Leben 101. von feinen Stigen für                               |    |
| die Ruppel einer Rapelle ben ben Invaliden 110. seine                               |    |
| ernees build growing to the time. Line profit AAT 15444                             | ,  |

# Regißer.

| große Aldeing Tit. bon felnem Stoff i're. verftifebene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semalbe von ihm, nebft einem allegorifchen 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| many and a same business of the contract of th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Danlod, Michelen Bildheusenschie von ihm 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Daffe, verschiedne Bildbauerarbeit von ihm 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bernet, ber Sufen von Dieppe, nebft verfchiebnen andern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Seeffucten und Bemalben von ibm. 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dernunft, von ihrer Buverlafigfeit und fren Schwas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| chen in ben uppigen Empfindungen tind unmugen Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fuchungen: breb Jehrgebichte vom Bergn Dufch, Int.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| batt berfelben 269 f. von ben beygeffigten Anmerkun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V nen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dersuch eines Anhangs ju den Rahneris. Satyren 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dertiefungen & Drucke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| To co cool and a constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vie de Carle Vanloo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dien; Marc Auret, ein Gemalbe bon ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dad, eine Taube welche brucer; und einige andre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| kleine Gemalbe 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unnatürliches f. Vatürliches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Voeu de Jephte S. Aubert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Doltaire, l'Adelaide du Guesclin, ein Trauerspiel von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ibm 194. Pensées philosophiques, ou Tableau ency                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 elopédique des connoissances humaines, 2 Vols. 364.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fein Bildniff f. Danzel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| der Vorwinige, ein Lustspiel, bessen mahrer Verf. 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dyfes, bieffen die Gefange ber Scalber 249. Auszug und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nebersehung aus einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| $\mathcal{R}(\mathcal{N}_{\mathbf{k}}^{(n)}, \mathcal{N}_{\mathbf{k}}^{(n)}) = \mathcal{N}(\mathcal{N}_{\mathbf{k}}^{(n)}, \mathcal{N}_{\mathbf{k}}^{(n)}, \mathcal{N}_{\mathbf{k}}^{(n)}, \mathcal{N}_{\mathbf{k}}^{(n)}) = \mathcal{N}(\mathcal{N}_{\mathbf{k}}^{(n)}, \mathcal{N}_{\mathbf{k}}^{(n)}, \mathcal{N}_{\mathbf{k}}^{(n)}, \mathcal{N}_{\mathbf{k}}^{(n)}) = \mathcal{N}(\mathcal{N}_{\mathbf{k}}^{(n)}, \mathcal{N}_{\mathbf{k}}^{(n)}, \mathcal{N}_{\mathbf{k}}^{(n)}, \mathcal{N}_{\mathbf{k}}^{(n)}, \mathcal{N}_{\mathbf{k}}^{(n)}, \mathcal{N}_{\mathbf{k}}^{(n)}, \mathcal{N}_{\mathbf{k}}^{(n)}, \mathcal{N}_{\mathbf{k}}^{(n)}) = \mathcal{N}(\mathcal{N}_{\mathbf{k}}^{(n)}, \mathcal{N}_{\mathbf{k}}^{(n)}, \mathcal{N}_{\mathbf{k}}^{(n)$ |
| Macker f. Antiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wagner, ber Vater, eine Magbalena von ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dagner, Joh. Be:, gwey lanbschaften mit Bieb in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Basserfarben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Warnungen, bie drey, eine Ergablung, aus bem Englis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Chan changes, ore over, time establishing, and tem engine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| schen übersetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wasa, Gustav, zwen Trauerspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Watelet, von seiner Reise nach Mallen in Geftlichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ber Mad. le Comte 377. neun Blatter von ihm, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Betrotter, nach de la Vallée Poussin 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Weirotter f. Watelet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Widerschein, was es fen 208. deffen Wirkungen 210%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wilhelmine, ein profaisch tomisches Gedichte, neue Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gabe mit Rupfern und Bignetten von Srn. Defer 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ×۱۱۱ ۱۹۹۹ ۱۹۱۰ استان الماسية الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Register.

| Wille, les Muliciens ambulans, nach Dieterich 156                                               | . 19T.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| l'instruction paternelle, nach Terburg                                                          | 375          |
| Williams, Anna, Miscellanies in Prose and Verse                                                 | 391          |
| Mintelmann f. Histoire,                                                                         |              |
| Die Wiffenschaften, ein Lebrgedichte von Srn. E                                                 | mid.         |
| Die Wiffenschaften, ein Lehrgebicher, von hrn. Turbeil und Ausjug von demfelben, nach ben neuer | 1 Ver-       |
| besterungen                                                                                     | 262          |
| Wodball, the Equality of Mankind, a Poem                                                        | 199          |
| Murz, Ignaz, Ausjug aus beffen Trauerrebe auf                                                   | <b>Franz</b> |
| ben Erften, Rom. Raifer LL4 ff. ift Berfaffer Der                                               | B Luft.      |
| spiels, der Borwitige                                                                           | 119          |
| <b>X</b> .                                                                                      | _            |
| Yarico to Yncle, an Epiftle. By the Author of the                                               | Elegy        |
| among the Divine of an Abban                                                                    | -0-          |

Zeno s. Apostolo.

nach Bonav. Peters

Bingg, A., Mitglied ber Dresdner Andemie 156. les Bergeres, ein Rupferflich von ihm, nach Dieterich Bucchi, eine Vorstellung bes beil. Abendmable in Rupfern 156. l'Enseigne en idée, nach Digzetta

Roes le Gouaffe, Fin d'Orage, ein Rupfer von ihm,

Drudfehler im I B. ber M. Bibl.

S. 276. 3. Pichard, lies Bidhard.

S. 357. 3. 6. einen Bauern I eine Bauerngefelle schaft.

In der Anmerk. 3. 2. auf nur mehr ergablten Blatt Lauf der nunmehr vergoldeten Aupferplatte.

Drudfehler im 1 St. bes II B. ber N. Bibl.

S. 71. 3. 20. um ben Vorzug mar I. mar.

6, 114, 3. 8. dominantus I. dominantur. 6. 146. 3. 16, wan be Werf I. van der Werf.

6. 155. 3. 23. Joseph Cafanova I. Johann C.

S. 156. 8. 2. angebructen I. angedeuteten.

6. 160. 3. 1. ift und meggulaffen.

5, 161. B.1. Tufchen I. Caufden.

375

ï



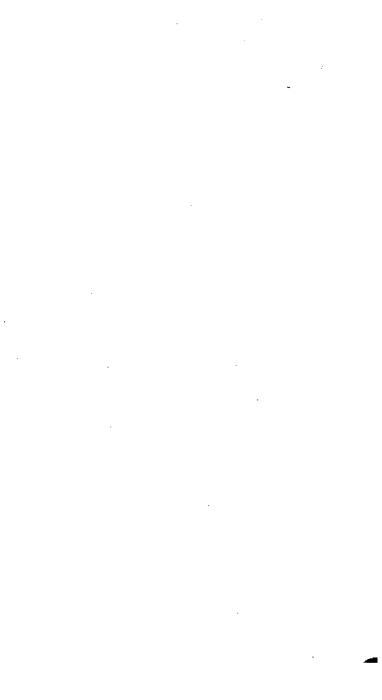

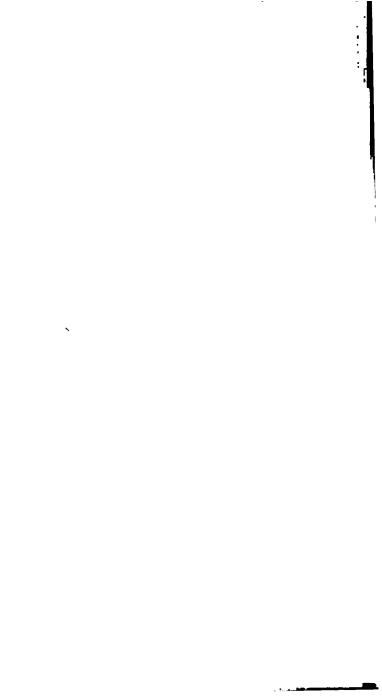